

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



2 Po M1



Buch Ur. 1496

2 Po JII



•

•

.

# Geschichte

D e s

## Herzogthums Steiermark.

Bon

## Dr. Albert v. Muchar,

weiland Stiftstapitular ju Abmont, wirtlichem Mitgliede der taif. Atademieber Biffenfchaften in Bien und t. f. ö. o. Brofeffor an der Univerfitat ju Grap.

Sechster Theil.

Gras, 1859. Bei Damian und Sorge.

TME



# Geschichte

. .

## Herzogthums Steiermark.

Bon

## Dr. Albert v. Muder,

weiland Stiftstapitular zu Admont, wirklichem Mitgliede ber faif. Atademieber Biffenschaften in Bien und t. t. ö. o. Brofeffor an der Univerfitat ju Grah.

Sechster Theil.

Grat, 1859. Bei Damian und Sorge.

TME

Zudem ist man in der angenehmen Lage beifügen zu können, daß das Benedictiner = Stift Admont laut gefälliger Mittheilung des Hochwürdigen Herrn Abtes Benno Kreil bereits Borsorge getroffen habe, das nun in seinem Besitze bessindliche, von Muchar angesammelte Material historischer Nostizen von einem sachverständigen Stiftsconventualen zu einem, den Zeitraum von 1374 bis 1457 umfassenden, siebenten und einem mit dem J. 1557 das ganze Wert abschließens den achten Bande zusammenstellen zu lassen.

Der hiftorische Berein wird dann seinerseits bemüht sein, die Drucklegung auch dieser noch rückftandigen beiden Bande auf thunliche Beise zu vermitteln.

Grag, vom Ausschuße des historischen Bereines für Steiermart, am 8. Oftober 1858.

の 1 日本の 1

## Steiermark mit Sesterreich vereinigt

unter ben

### Regenten aus dem Sause Habsburg.

Erfte Abtheilung.

Bon Herzog Albrecht I. bis auf Herzog Leopold den Frommen vom Jahre 1283 bis jum Jahre 1373.

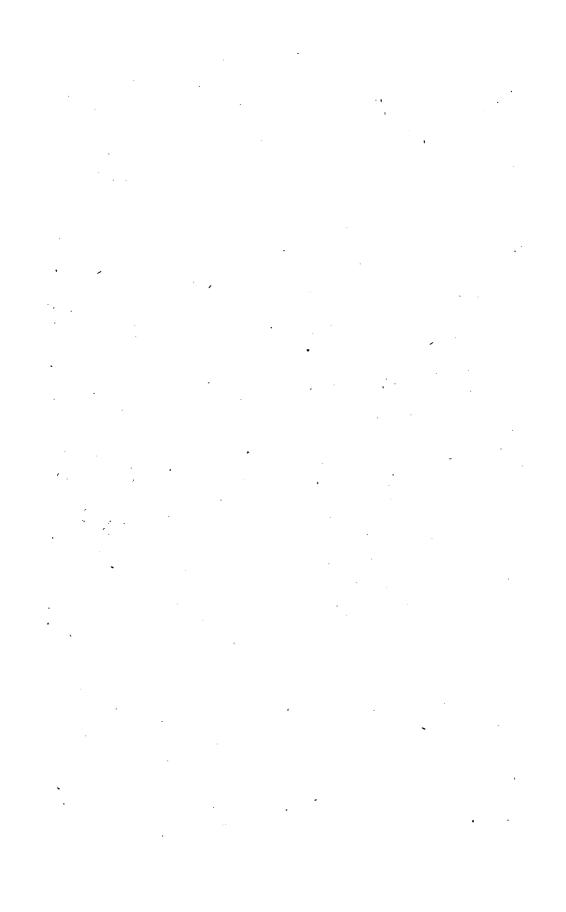

Derzog Albrecht I. fam im 3. 1283 in die Steier-3. 1283. 6. Albrecht in mark, und scheint fich anfänglich langere Beit im Steiermart. Urfunden fur Abmont, Mürzthale aufgehalten zu haben. Et bestätigte am Sedau, Rein, Bay: rach und ben beut-fchen Orben. 28. Juli 1283 zu Brud an der Mur die Gründungs-Privilegien des Rlofters Gayrach nach den Sandvesten Berzogs Leopold des Glorreichen 1). Am 1. Aug. 1283 befand er fich zu Rindberg mit Bischof Gottfried von Baffau, Otto von Liechtenftein, Landrichter in Steiermart, Meifter Bengo, hoffangler und mit dem Hoffapellan Grieg, Pfarrer zu Praunleb u. v. A. Der Landschreiber Abt Beinrich von Admont erhielt dort, zur Belohnung feiner ungemeinen Unhänglichkeit, Treue und Ergebenheit gegen Raifer Rudolf und den Herzog Albrecht selbst, die wiederholte Erlaubnig, auf allodialem Stiftsgrunde eine Beste zu erbauen, da, wo er es für die Bohlfahrt des Stiftes am vortheilhaftesten erachten murde, und die Beflätigung alles freien Landgerichtes auf den Berrschaftsterritorien Admont und Gallenstein von der oberen Rlaufen bis in die Frang 2). Man darf es nicht bezweifeln, daß der Herzog seinen Beg von Rindberg nach Gräß genommen, ob er aber dafelbft auch feierliche Suldigung empfangen habe? — finden wir nirgends verzeichnet. Am 15. Mai 1283 befand fich Dietmar von der Geul auf dem Admontischen Probstei-Schlosse Weng bei der Zeiring — mit den Rittern Konrad von Balchausfirchen, Ronrad und Balther von Graben, Erneft von Lobming,

i) Dipl. Styr. H. P. 142: "Datum apud Prukkam. Anno 1283. V. Kal. Augusti."

<sup>2)</sup> Abmonter Archivsurfunde K. 2. "Cum itaque Pater honorabilis et discretus Dominus Hainricus Abbas Monasterii Admontensis scriba noster fidelis per Styriam tam erga serenissimum patrem nostrum Dominum Rudelphum — quam erga nos etiam tanta devotionis et fidei luce claruerit, quod proinde specialis nostri favoris gratiam sibi ac menasterio suo debet reportare" —. Datum in Kynnenberc. Anno 1283. Kalendas Augusti. Auf die nun bald vollendete Beste Gallenstein sette Abt Heinrich seines Bruders Schwiegersohn During Grießer als ersten Burggrasen, wie Horneck versichert pag. 392: "Ein Knecht hiez During von Griez, der hat dez Abtes Bruder Tochter — Run ward During von Griez, Burchgraf daiz Gallenstein."

· Gerald, Richter von der Lieging, Dietmar, Admontischen Probitei-Ber walter in ber March, Berner, Zehentner von Peterdorf u. A. Don ftellte Dietmar Marlin, Gigenmann bes Dietmar von ber Geul, einen lange Zeit vorenthaltenen bof ju Bafferberg bem Stifte Abmont wieder gurud und entfagte allen miderrechtlichen Anspruden barauf - unter perfonlichem Gemahre feines Berrn fur allen angerichteten Schaden 9. Cehr mahrscheinlich hatte Diefer Dienstmann ben bezeichneten Bo bamals in widerrechtlichen Befit genommen, als Raifer Rudolf mil Beeresmacht in Defterreich einzog, alle bobmifden Bogte vertrieben wurden und felbst gegen die bohmischgefinnten Sandesbewohner allgemeine Rehde erhoben mard. Dietmar von der Beul hatte damals auch Die Befitzungen von Bafferberg, gur Rache an bem bohmischgefinnten Bifchof Bernhard, erobert und in Beng genommen, wie Borned anbeutet 2). Um 3. Ceptember 1283 ju Bien übergab Abt Beinrich Diesen bei Settoburg, früher Bafferberg genannt, - gelegenen Bof gegen jährliche Rente von drei Mart Goldes - dem Bischofe Bernhard von Sedau - auf beliebigen Biederruf 3). 2m 30. September 1283 ertheilte Erzbischof Friedrich II. von Salzburg die Bestätigung des Admontischen Rapitelbeschlusses, daß Abt Beinrich II. alle und jede Rente und Befigung, welche er durch besondere Thatigfeit auf rechtlichem Bege an das Stift gebracht habe und noch bringen werde, ju feinem perfonlichen Gebrauche lebenslänglich und ausschließlich verwenden durfe 4). Schon für dieses Jahr 1283 fand diese Rapitelsanerdnung ihre Anwendung; denn Abt Beinrich hat gu Ende des Jahres von dem Stifte zu Prufningen, in der Regensburger Diogeje, eine ausgedehnte Bofbefitung zu Krems an der Donau mit den dazu gehörigen und theils

<sup>1)</sup> Mbm. Urfunde CCC 4: Actum et datum in Zyrich apud Curiam Wenge Anno 1283.

<sup>2)</sup> horned pag. 124: Gerr Dreimar aus ber Genll gerbrach ben Traig und ber Bebeim Gunft; mann er mit groffer Vernunft bag Cam zu Bafferberg gewan bem Bifchof Bernbarben an.

<sup>\*)</sup> Abm. Urfunde Q. 22. "Huebam quamquam circa castrum nostrum Seccoburch sitam, qui locus antea Wazzerberch vocabatur." Datum Wiennæ IV. Nonas Septembris.

<sup>4)</sup> Mm. Ilriunte C 3: "Consensum illum, quem Prior totusque conventus ejusdem monasterii solemni et deliberato tractatu in suo capitulo habito, ad hoc communiter præbuerunt, quod dictus Heinricus — omnes et singulos teditus emptione vel quibuscunque aliis modis licitis monasterio Admontensi per suam industriam acquisitos aut in antea acquirendos in omnem eventum pro se teneat et ad usus privatos convertat et proprios pro tempore vitæ suæ — ratum et gratum notantes.

nahe bei Rrems, theils in verschiedenen Gegenden des Landes ob und unter der Enne gelegenen Butern, ju Perfenbeug, Barnftorf. Rabolde. Bartberg, Röchlingen bei Freienftein, Stepenbach, Brub, Gatesdorf, Said, Erlach und drei Inseln auf der Donau - um 260 Mark Silber Biener Gewichtes erkauft. Bu diesem Berkaufe hatten fich Abt Ulrich und bas Stiftsfapitel zu Prufningen gezwungen gesehen durch die große Schuldenlaft, in welche dasselbe in Folge der vielen Disjahre, der allgemeinen Anarchie in Deutschland und der mit Strenge gebotenen und geforderten Behentbeiträge zur Eroberung des h. Landes gerathen mar. Abschluß und Bahlung geschahen am 16. Oftober 1283 durch den Admontischen Diafon Engelbert, und den darüber gefertigten Brief fiegelten das Stiftstapitel und Abt Ulrich zu Prufningen, der Regensburger Bischof Beinrich, und die Achte Werner von St. Emeran, und Eberhard von Brücl. Rach der Uebergabe des gesammten Prufningischen Sofes zu Krems und aller darauf Bezug habenden alteren Urfunden, schlossen beide Stifte (3. 1288) eine enge Berbruderung, des Inhaltes: Reisende Stiftsmitglieder follen beiderseits freundlich aufgenommen und gaftlich gehalten, und für Verftorbene aus beiden Stiften follen von jedem Priefter und Laienbruder die gewöhnlichen gottesdienftlichen Sandlungen, Meffen und Gebete verrichtet werden 1). Um 20. Janner 1283 mar Bischof Bernhard von Sectau aus seinem vielbewegten Leben geschieden. feine Stelle feste Erzbischof Friedrich II. von Salzburg den bisherigen Pfarrer zu Bogau und hochstiftischen Bicedom in der untern March, Leopold, welcher am 6. März zum Priefter und am 12. darauf jum Bischof geweiht wurde 2). Horneck p. 212 sagt von ihm Kolgendes: "Ainn Man wiczig und frut mag Pfarrer zu Begau, Leupolt biez der Mann und maz ze Leibencz Bicztum. Der daucht fo piderb und frum von Salczpurch Bischof Fridreichen, daz er in darnach churczleichen dacz Seccam Pischof macht. Er endet und volbracht swaz man mag gejeben, daß ainen Pischof schol geschehen. Do er geweicht und bestetigt wart, do chert er an derselben Bart her ze Steper in daz Lant; dacz Leibencz ervant Chaften und Cheler vol: Auch hört Ich daz wol, daz er vand an dem Bil Baredes Guts vil, dag im der Border laggen bet. Mit demfelben Gut er tet, swaz er fund und west, bag seinen Goczhams was das peft: Auch erpot er sich so dienstleich Herczog von Defterreich, daz er pm von schulden het in Genaden und in Hulden, und mag im auz bermaffen holt. Bon Seccam Bischof Leupolt lebt in fo frumchleichen

<sup>1)</sup> Abm. Urfunden DDD. 3. 4. 5. 6. 7. 8. - C. 71.

<sup>&</sup>quot;) Cæsar. Annal. Styr. II. 337.

Siten: bet er fein Sochvart vermiten, fein hiet daz Lant gehabt Er, an im mas nicht Gepreften mer, wann Bochvart, Bbel und Gech." Diefer bob fogleich jene Roboth auf (3. März 1283), welche von feinem Borfahrer bem Chorherrnftifte in Sedau mar auferlegt worden, jahrlich burch 6 Bochen eine gemiffe Bahl von Bagen und Arbeitern gur Berfügung des Bifchofes bereit zu ftellen; eine Belaftung, zu welcher Ulrich von Liechtenstein, harrand von Wildon, Effart von Dobreng und Ronrad von Tuln, Landschreiber in Steier, die Rathgeber des Bischofes Bernard gewesen waren 1). Am 18. August hierauf entschied der fleierische Landrichter Otto von Liechtenstein im allgemeinen Laudgerichte ju Grat einen langwierigen Streit- bes Stiftes ju Gedau gegen die Ansprüche der Bruder Albert, Beinrich und Bigand von Maffenberg auf sedauische Guter zu Reiftrig bei Prant - nach dem Zeugenverhore aller dort feghaften Borigen ju Bunften des Erfteren 2). Dem Stifte ju Rein schenkte am 1. April 1283 Beinrich von Spiegelfeld ein Gut in der Bille Linth am Bache Labnich vor den Zeugen: Illrich von Stubenberg, Albert von Rein, Rapoto von Teichendorf u. A. 3). Bon dem Erzbischofe zu Barina und Canufium, Romuald, erhielt die Deutschordensfirche der heiligen Runegunde, Ratharina und Margaret, zu Grät einen Ablagbrief für alle Dicjenigen, welche zum Ausbaue Dicfes Gotteshauses milde Beitrage liefern wurden (7. Mai 1283). Der Rirche ju Großsonntag aber übergab ein gewiffer Marzl von Bettau einen von seiner Schwester Runequnde Frankinn mit Vorbehalt seines lebenslänglichen Unterhaltes in lettwilliger Anordnung geschenften Beingarten auf dem Berge Schiernz bei hermannsdorf - mit Berzichtleistung auf alle seine Ausprüche 4). Dem Nonnenstifte zu Bog verkaufte der Stiftsprobst (Præpositus S. Mariæ in Gæssa) Liebhard von Müllbach in Karnthen seinen werthseigenen Hof daselbst zu Müllbach um 50 Friefacher Mart mit Ginftimmung feiner Frau Mechtildis, feines Bruders Bil-

<sup>1)</sup> Johann. Iltfunden. Dipl. Styr. I. 245: "Procurationem sex septimanarum, quam prædictus D. Werenhardus ex arbitrio quorundam Laicorum videlicet — cum certo personarum et evectionum numero a D. Præposito et capitulo Seccoviensi per se et successores suos singulis annis percipiendam.

<sup>2)</sup> Johann. Ilriunden. Dipl. Styr. I. 245: "Ego Otto de Liechtenstein Judex Styriæ Provincialis — quod coram me in Grætz provinciale placitum celebrante, sententia ab omnibus Dominis et Baronibus Styriæ rationabiliter edita.

<sup>3)</sup> Reiner Urfunde.

Dipl. Styr. II. p. 191. 213. Actum et datum Petoviæ. Anno 1283 in vigilia Annuntationis S. V. Mariæ.

belm von Ruwenstein und aller andern Miterben, vor den Reugen: hermann von Ofterwit, Beinrich und Offo, Brudern von Rarleberg, hermann von Freiberg, Gerloch von Nußberg, Konrad von Au und vielen Anderen; und ließ auf seinem Rrankenbette die Uebergabsurkunde fiegeln (am 9. October 1283 ju St. Beit) durch Bermann von Ofterwit, hermann von Freiberg und Ronber Beuze zugenannt 1). Ein befonders mertwürdiges Ereignig diefes Jahres ift die Erhebung des fteiermartischen Edelheren Bartnid von Bildon, bisher Pfarrers ju Bols in ber oberen Steicrmarf, jum Bifchofe in Gurt 2). Bu. Reifnit am 11. November 1283 schenfte Berbard von Traberg dem Nonnenstifte ju Mahrenberg drei Guter auf dem Radlberge (in monte Radlach), früher Leben Remberts von Mahrenberg, vor den Zeugen und Sieglern: Cholo von Mahrenberg, Otto von Emmerberg und Sieghard von Truchsen. — Bor der Gerichtsschranne zu Marburg im Juni 1283 und vor der gesammten Burgerschaft schenkte Lippmann von Ragwei bem Stifte Studenit ein Gut zu Brezen und eine Fischfangstätte (Piscatoriam, que vulgariter Waer dicitur) vor ben Beugen: Marquard Richter, Walther von Lötenberg, Ulrich und Konrad von Marburg. Rudolf von Plankensteins Schwester war Ronne in Studenig. Bu ihrem beffern Unterhalte schenkte er am 4. Oft. 1283 bem Rlofter zwei Guter im Dorfe zu Lofenzen mit Bewilligung des Lebensherrn Beinrich von Robitsch und vor den Zeugen Ortolf und Beinrich, Brudern von Plankenstein, und Cigulo von Robitsch. Auch andere Ebelherren des Landes hatten Beiträge geleiftet, fo g. B. Gottschalf bon Ernfels am 15. März 1283 10 Mark Silber. Endlich find, wie in Baiern, auch in der Steiermart die Beitrage zu den Kreugfahrten in das h. Land in diesem und im Jahre 1285 strenge geboten und eingefordert worden und zwar, wie Chronifen und Urfunden verfichern, für sechs Jahre auf einmal. Das Chorherrnstift zu Seckau hatte für diese Zeit insgesammt 600 Mark Gilber dem papftlichen Bebentsammler, Friedrich, Abten zu Doffach, und an den Domherrn zu St. Marcus in Benedig, Aliron da Riccondi, entrichtet 3). In Steiermark wurde auch Abt Beinrich zu Admont mit dem Geschäfte diefer Bebentfammlung betraut und vom Meister Aliron mit den papftlichen . Briefen und Vollmachten dazu verseben 4).

<sup>1)</sup> Dipl. Styr. I. 102-105

<sup>\*)</sup> Cæsar II. 838.

<sup>7)</sup> Dipl. Styr. II. 246-247. Chron. Neoburg bei Raus.

<sup>9</sup> Abm. Urfunde D. 2. Hæ igitur literæ bulla vera et integra — per me Engelbertum Diaconum et Monachum Monasterii Admontensis — ad instru-

J. 1283. Urfunben für Abmont, Rein, St. Lambrecht. H. Albrecht in Stetermarf. Abt heinrich II. von Abmont erftürmet Abt Heinrich von Admont, wenn gleich durch dieses Geschäft und durch die noch wichtigeren Verpstichtungen eines Landschreibers in Steiermark unaufhörlich in Anspruch genommen, verlor dabei sein Stift keinen Augenblick aus dem Auge. Am 19. März 1284 verschm die Brüder Leutold und Hartnid von Statteck wegen Unsprüche auf Bergrechte und Bergrechtsgränzen über itzungen in der Einöde bei Gräp, welchen sie seierlichen aber die Reinzehenten, welche sie daselbst vom Hoche

Berned. glichen fich mit ihm die Bruder Leutold und Bartnid von Statted wegen unbegrundeter Unsprüche auf Bergrechte und Bergrechtsgranzen über Admontische Besitzungen in der Ginode bei Grat, welchen sie feierlich entsagten, dagegen aber die Beinzehenten, welche sie daselbst vom Sochstifte Salzburg zu Leben trugen, festhielten — vor den Zeugen: den Rittern Ulrich von Rapellen, Ronrad von Graben, Konrad von Balchausfirchen und Iring, Pfarrer zu St. Beit in Praunleb bei Leoben 1). Für die vom R. Rudolf I. dem Stifte zu Admont geschenften 200 Mark Silber hatte Abt Beinrich einen Zehenthof in der Pfarre und im Orte Mury im Murythale von Liupold von Sachsengang erkauft; welche ansehnliche Besitzung dieser Edelherr von dem Landesherzoge Albert zu Ufterleben getragen hatte. Beil jedoch dieser Bof salzburgi= sches Allode und Leben an die Herzoge von Desterreich mar: so erwirkte Abt Beinrich die Bestätigung dieses Raufes bei Erzbischof Friedrich zu Friesach am 28. März 1284 2). Um 5. April 1284 löste er die Bogtei und alle Unsprüche auf Bogteirechte über die Udmontischen Befigungen zu Bergarn und Binklarn bei Irdning im Oberennsthale - aus den Sänden der Edelherren und Brüder Bülfing und Ortolf von Trawenstein - gegen Bezahlung von 20 Mark neuer Gräger Pfennige vor den Zeugen: Werner von Schlierbach und Iring, Pfarrer zu Bolan. 3)

In der Stadt Leoben hatte Abt Beinrich zum Behufe der Stiftse geschäfte von einem Stadtburger, Beebrand, ein Saus erkauft. Bur Anersfennung seiner Gefälligkeiten und seines bewährten Einflusses befreite die

. 4414.3

ctionem venerabilis Domini Heinrici Abbatis ejusdem monasterii collectoris decimæ terræ sanctæ subsidio deputatæ per supradictum — Magistrum Alyronem canonicum ecclesiæ S. Marci de Venetiis in terris Styriæ et Karinthiæ in Salzburgensi Diœcesi substituti.

<sup>1)</sup> Abmont. Urfunde N. 3: "quod litigiosum dubium verteretur — super quibusdam limitibus vinariis, qui vulgariter Uberwonch dicuntur et jure, quod Perchrecht, circa Gratz in loco Einöde vocato sitis."

<sup>2)</sup> Abmonter Urfunde im Saalbuche III. p. 283—284: "a viro nobili Liupoldo de Sachsengange quandam curiam decimalem sitam in Stiria in parochia et villa Muertz comparavit."

<sup>3)</sup> Adm. Ilrfunde M. 26

Stadtgemeinde diefes Saus für alle Zufunft von allen, wie immer Namen habenden Stadtabgaben und Leiftungen. Der Stadtrichter Bernhard mit den 12 Gerichtsgeschwornen ftellten darüber eine eigene Sandveste aus, zu Leoben 31. Mai 1284 — vor den Stadtburgern und Zeugen: Bertwit Ritter von Leoben, Berold von Lieging, Gottschalf Chrenger, Sanns Sunfo, Beinrich Wegicheider, Konrad Pranter, Beinrich Gurgheimer, Marquard Fenestuchel, Linpold dem Tuchmacher, Beinrich Bogil 1). Um 26. Oftober 1284 waren in Admont versammelt: Offo, Abt, und During, der Prior des öfterreichischen Stiftes zu Gleunf, Ronrad, Bfarrer gu St. Florian, Johann, erzbischöflicher Rotar von Salzburg, die Ritter Alocho von Radfersburg, hertwif von Legben, Walchau von Timmersdorf, Heinrich von Rottenmann und Greimlin von Irdning. Bor diefen Berren entfagte das Stift Gleunt allen vermeintlichen Ansprüchen auf ein Admontisches Lehengut zu Luntschorn im oberen Ennsthale. 2) — Dem Stifte zu St. Lambrecht leisteten für Bedrückung und zugefügten Schaden die Bruder Ulrich und Friedrich von Buchs Erfas mit Gutern bei Seebach, welche fie jedoch entgegen vom Stiftsabte Burfhard wieder zu Echen erhielten - vor den Beugen: Offo von Teuffenbach und deffen Sohne Runo und Bruder Bertwif, vor Dieglin, dem Sohne Friedrichs von Puchs, Beinrich von Tratten und Dictmar von Berg (28. März 1284) und am 13. Dezember 1284 schentte Diesem Stifte Beinrich von Silberberg eine Bergweide ober dem "Mingolthale" 3). Bu gleicher Zeit erwarb das Stift Rein durch die Thatigkeit des dortigen Spitalmeisters, Bruder Beinrich, für ein Gut in Rorbach bei Plankenwart andere Guterrenten in Schirnit von Sigfried von Altenhofen. Als Zeugen erschienen dabei Konrad von Luttenberg, Konrad von Plankenwart und Albin von Altenhofen. 4) Nach Angabe des Leobner Chronisten ift in dem zu Pfingsten 1284 in Wien gehaltenen Generalfapitel des Dominifanerordens das Dominifanerfloster zu Leoben, welches furz vorher in der Fastenzeit abgebrannt mar, feierlichst bestätiget worden 5).

Bei seiner Abreise aus Wien hatte R. Rudolf seinem Sohne Albrecht vorzüglich die schwäbischen Edelherren: Hermann von Landenberg, Eberhard von Wallsee — und von den österreichischen Edeln Stefan von Weißau, Ulrich von Kapellen, Friedrich Truchses von Len-

<sup>1)</sup> Admont. Saalbuch III. p. 318—319.

<sup>2)</sup> Abmont. Urfunde. Q. 2.

i) St. Lambr. Saalb.

<sup>4)</sup> Reiner Urfunde.

<sup>5)</sup> Caesar II. 340.

genbach, Albert von Pucheim und den in Rath und That und an Albrechts Hofe allmächtigen Tiroler Hugo von Taufers — als Räthe zur Seite gegeben 1). In Steiermart hatte vorzugeweise der von seinem Bater und Raifer jum Landschreiber in Steier erhobene Abt Beinrich von Admont durch unerschütterliche Treue und Ergebenheit, durch energische Thatfraft und Rlugheit im Diensteifer — sein volles Bertrauen erworben 2). Daher berücksichtigte und erfüllte Bergog Albrecht auch ftets die Buniche diefes feines Lieblings. Bu Wien am 11. Janner 1287 bestätigte er den Rauf des salzburgischen Lebenhofes in der Pfarre Müert von Leopold von Sachsengang, und ließ die Urfunde darüber bezeugen durch Otto von Liechtenstein, Landrichter in Steiermart, Konrad, Ritter vom Thale, und Iring, Pfarrer von St. Beit zu Praunleb 3). Bald darnach befand sich Herzog Albrecht am 11. Februar 1284 in Brud an der Mur - mit Ulrich von Taufers, Otto von Liechtenstein, Ulrich von Kapellen, Friedrich Truchses von Lengenbach, Kalhach von hintberg, Albero von Pucheim, hartnid von Bildon, Marichall von Steier, Beinrich von Stubenberg, Meister Beinrich von Erofaiach, Dombechant von Brixen, Meifter Bengo dem Softangler und dem Hoffapellan Fring. Abt Beinrich von Admont erhielt da den landesfürstlichen Bestätigungsbrief über einen von Ulrich dem Aelteren, von Berrand und Ulrich dem Jungeren, Brudern von Bildon, erfauften Bof in der Ginode von Anittelfeld und Lobming sammt einer Schwaige und Alpe, welches Alles die genannten Bruder vom Bergog Albrecht zu Leben getragen hatten 4).

Bon Brud war der Herzog nach Judenburg gefommen, wo auf erhaltenen Binf der besagte Salzburger Metropolit Friedrich II. seiner harrte und ihm am 9. Februar 1284 nicht nur die früheren mit Raiser Audolf geschlossenen Berträge bestätigte, ihm alle seit Friedrich dem Streitbaren dem Erzstifte heimgesallenen Lehen ertheilte, sondern ihn auch mit den Besten Ober- und Unterstrechau, mit allen innerhalb des Ennsthaler Landgerichtes dazu gehörigen Gütern, Lehen und Rechten

<sup>1)</sup> Borned p. 209.

<sup>2)</sup> Cum pater honorabilis et discretus Dominus Hainricus Abbas Admontensis tam erga Patrem nostrum Dominum Rudolfum — quam erga nos etlam tanta devotionis et fidei luce claruerit", sagte Herzog Albrecht I. in der oben angeführten Adm. Urfunde. K. 2. (1. August 1283.)

<sup>3)</sup> Nomont, Saalbuch III. p. 282.

<sup>4)</sup> Abmont. Saalbuch III. p. 285—286. Notum sit, — quod cum honorabilis Hainricus Abbas Admontensis, scriba Styriæ, devotus noster carissimus. — Datum in Prukka super Muram III. Id. Febr. Anno 1284.

— auf herkömmliche und feierliche Weise belehnte 1). Horned sagt ausdrücklich hierüber 2): "Er chem her ze Judenburg gevarn. Ich sag Ew, waz die Sach warn, die si da heten ze schaffen. Vor Lapn und vor Pfassen lech er ym all dew Lehen, die er möcht gesehen von der Salzpurger Pischof. Doch vor dem Chunig Aucdolf waz vertandiegt vor mit den Herren ab den Chor; und den Dienstmann allen, daz dem Goczhaws solt gesallen, als man mit Priesen da belaut, daz Notemann die halb Maut und auf der March der Luten werd. Für alles daz ym werd beschert und daz ym ledig wer worden nach Lehens-Rechtsorden do Herczog Friedrich starb, der nicht Frieden erwarb. Herczog Albrecht empsie seinen Lehen zehant von des Pischoss Hant, nach Lehens-Recht er ym swur."

Dagegen trat ihm der Herzog das Schloß Neuhaus im Ennsthale auf immer ab. Damals find auch zwischen diesem Erzbischof und dem Stifte St. Lambrecht mehrere ftreitige Wegenstände, insonderheit die Beftätigung des gemählten Abtes, die Rechte des Erzbischofs mahrend der Bacatur des Abtenftuhles, die Bisitation und Administration des Stiftes zum endlichen Vergleich gebracht worden 3). Rube und Ordnung im Lande Steier — nach jahrclanger Ungebundenheit und so vielen frevelhaften Uebergriffen mächtiger und raubgieriger Dynasten und Edels berren berzustellen, den im 3. 1276 ftrenge gebotenen Landfrieden durchzuführen und aufrecht zu erhalten 4), genau zu erheben den alten Stand der landesfürstlichen Rammerguter und Gefälle, und diese wieder zurudzubringen aus widerrechtlichem Befige, - fonnte Raifer Rudolf nicht ·leicht einen geeigneteren, mit Beift und schnellfraftiger That hervorleuchtenden Mann finden, als den Abt Beinrich von Admont, der degwegen auch mit der Landschreiberwurde betraut worden war. haften Gefühle für Recht und Ordnung, Sicherheit für Bersonen und Eigenthum und im ftrengen Diensteifer mußte aber der Abt in folchem Birfungefreise gar vielfältig den Schlag des Gesetes gegen Reiche und

<sup>1)</sup> Nachrichten von Juvavia p. 369.

<sup>2)</sup> Sornet p. 212-213.

<sup>8)</sup> Salzb. Rammerb.

<sup>4)</sup> horned sagt darüber: "Die herrn vberein chomen aller ber sach, ber zu Suen und zu gemach und zu Frid gehört. Ber gern Frid stört, bem gepot man ane Sawmen, daz Lannt pald zu rawmen. Tan in ward verslicht, waz e ward vevericht, ben Landfried must man sweren, der Kunig hiez behern, wer da icht wider tat fürbaz. Mannig Beintschaft und haz der Kunig versain hiez die purg er verruessen hiez, wer den Frid zu prech, wie man daz an sm rech!"

Nermerc, gegen Gelesperren und Gemeinfreie unerbittlich führen, ja mit Gerichtszwang, Gelostrafen, Pfändungen, Ersapleistungen, auch sogar mit Gefänguiß, Fesseln und Belagerung von Burgen und Besten vor gehen. Bereinigt und in volltommener Uebereinstimmung mit dem Landrichter in Steiermark, Otto von Liechtenstein, wurde Ruhe und Ordnung im ganzen Lande wieder hergestellt und festgehalten. Dies war nun auch ganz und gar im Sinne des Landesherzogs gehandelt, der selbst überall nach dem Rathe der Stände Landtaidigungen hielt, um Sicherheit und Ordnung frästigst aufrecht zu halten. Horneck versichert: "Der Fürst vor Oesterreich vnvorchtichleich sein frum und sein Er schuef; er gepot und ruef Lannt = Laiding nach der Herren Rat; wer icht arigs mit Getat wider Recht pegangen hat, daz richt er da ze stet nach Urtail des Gerichts. Auch vermiten si nichts.

Der Liechtensteiner und der Abt, Bon den ir ce gehört habt, Daz daz Lannt heten in ir pfleg Sp schueffen allweg Gericht und Frid mit Getürsten Daz man sein dankcht dem Fürsten" 1).

Abgesehen von dem Chrgeitze und der Selbstgefälligkeit des Abtes in seiner hohen Macht, ward ihm diese Stellung eine überreiche Quelle zu Feindschaft, Haß, Verfolgung und bösen Nachreden. Einsach und wahr sagte daher schon des Abtes vorzüglicher Feind und Schmäher Horneck:

"Do er Lantschreiber wart, Was in dez Urlewgs Werren Enczogen waz dez Landes Herren, Dez pracht er vil herwider, In dem Lannd auf und nider, Wann ja dez der Kunig pat, Er acht nicht umb ain Rosenplatt Wer in darumb vecht. — — Der Abt von Admund auch tet Weisleich, waz er solt, Ettleich macht er im holt, Ettleich wurden im auch gram Mit wiezen er vbercham Waz im waz wieder!" 2)

Alle Sandlungen eines im Gefühle der Pflicht für Recht und Ordnung, Sicherheit und Landfrieden strenge vorgehenden Bollftreders

<sup>4)</sup> horned p. 212.

<sup>2)</sup> Gorned pag. 171.

der Gesetze und höheren Anordnungen wurden daher dem Abte nur als Kolgen seines Hochmuthes und perfönlicher Feindschaft mit folcher Erbitterung zugeschrieben, daß seine Person mit allem Stiftseigenthume in bobe Gefahr gerieth. Herzog Albrecht fah fich baber veranlagt, folgende Erklarungen im gangen Lande Steiermart verfündigen gu laffen : "Bir Albert von Gottes Gnaden Bergog von Desterreich und Steier, Berr von Krain, von der March und von Portenau — bekennen, Inhalt des Begenwärtigen, öffentlich, daß alle und jede Befangensegungen, Anforberungen, Einziehungen von Berfonen und Gutern, nämlich von Burgen. Berrichaften und andern Besitzungen, welche durch den ehrengeachten Mann Beinrich, Abten zu Admont in Steiermark, vom Anfange seiner Berwaltung des Schreiberamtes in Steier bis jest vollführt worden find, von Unferem und von dem Willen und Befehle des durchlauchtigften unferes Baters und herrn, herrn Rudolf, romifchen Ronig einfach ausgegangen find, und wir erklären demnach den Abten Heinrich felbst an allen denselben ganglich schuldfrei; und daher in genauerem Unbetracht feiner Unversehrtheit wollen wir, daß gedachter Abt Beinrich, fein Convent und das Stift Admont mit gesammtem Eigenthume durch feinerlei Angriffe, Anforderungen, oder irgend einige Bedrangniffe gelegenheitlich der vorgenannten Ginkerkerungen, Anforderungen und Ginziehungen von jest an im Voraus durch Jemand beschwert werde, indem wir alle diefe Borgange ben ausdrücklichen Befehlen von unserer und des hocherhabenen unseres Baters und Herrn, des römischen Königs Seite zuschreiben. Bum Zeugniffe Diefes haben wir gegenwärtige Urfunde mit unserem Sigille zu befestigen befohlen. Begeben zu Bien im Sahre 1284 am 19. März" 1). Gine ber hier angebeuteten Sandlungen mußte der Landschreiber Abt Beinrich, gegen die Edelherren Otto von Perned und During von Steier vollführen, das Schlog Perned belagern und erfturmen, und Beide mit Waffengewalt zu aller vom Befete gebotenen Genugthuung wegen frevelhafter lebergriffe im Lande zwingen. Da fie aber defihalb dem Abte mit blutiger Rache und Bieder= vergeltung brohten, brachte er Klage an den Landesherrn, welcher beide Dynaste i nach Friefach forderte und sie zwang, Urfehde gegen den Abt, als landesfürftlichen Beamten, und gegen deffen Stift zu ichwören, - vor Grafen Meinhard von Tirol, Illrich von Rapellen, Otto von Liechtenftein, Rolo von Seldenhofen und vor vielen Andern. Die darüber aufgerichtete Urfunde lautet, wie folgt:

"Wir Otto von Perned und During von Steier bekennen mit Inhalt des Gegenwärtigen, indem wir zur Renntnig Aller bringen, daß

<sup>1)</sup> Urfunde. D. 1.

wir in Gegenwart des durchlauchtigen Fürsten, unseres Berrn, Albrecht, Derzogen von Defterreich und Steier, mit unserem freien und ergebenen Billen von nun an ganglich und gar aufgeben und nachlaffen allen Bag und Groll, wenn wir diese bei Belegenheit der Belagerung und Erfturmung des Schloffes Perneck, welche zugleich befohlen und ins Bert gefest worden ift von dem vorgenannten unfern herrn dem Bergog, und ber Beschädigungen, die uns und unseren Borigen durch dieselbe Belagerung und Erstürmung zugefügt worden find und noch daraus erfliegen, gehabt haben und haben fonnten gegen den ehrwurdigen Manu, Berrn Beinrich, Abten zu Admont, Landschreiber in Steiermart, gegen beffen Stift, Leute und Freunde, welche ihm oder feinem Stifte gugeboren, wie auch gegen alle Ritter, Clienten, Diener und Leute, welche bie Bollführer, Selfer und Mitwirter jener Belagerung und Erfturmung und der und und den Unfrigen zugefügten Befchädigungen gewesen find, mit Dagwischenfunft vollftandiger Berföhnung und Biederherftellung von Friede und Freundschaft, allen Anforderungen und Erfägen der Beschädigungen und Unbilden, welche wir gegen alle die vorgenannten Gingelnen und alle rechtlich und thätlich auf jede Beise ausprechen konnten, fraftigst entsagend und vollständige Berzeihung gelobend, mit ausdrudlicher Busicherung und mit wirklichem Gidschwure, unter Strafe des Gidbruches und öffentlicher Ehrlofigfeit und unter Verpfändung aller unferer Guter und Personen, angelobend Berzeihung und daß wir den oben genannten Frieden für immer genehm und befestigt halten werden. So daß, wenn wir es magen follten, gegen denfelben etwas in Bort oder That zu unternehmen, wir auch fogleich gang und gar all' unferes Eigenthums- und Besitzesrechtes im genannten Schlosse Berned, so uns bisher zu eigen gewesen ift, verluftig fein follen. Ja auch alle unfere Güter, Alloden und Leben follen dann durch die That felbft ganglich ledig fteben dem vorgenannten durchlauchtigen unserem Berrn Bergoge. Ueberdies stellen wir ihm unsere Personen selbst frei zu welch' immer für einer Strafe. Bum Beugniffe und zur Berficherung Diefer Berhandlung haben wir gegenwärtige Urfunde mit unseren Sigillen befraftigen laffen. Go geschehen zu Friesach im Jahre 1284 am 5. October" 1).

In diesem Jahre ist auch Konrad von Banstorf und Praitenfurt aus dem Geschlechte der Edeln dieses Namens, Kapitular und Scholaster am Kapitel zu Salzburg, zum Bischof in Lavant erhoben worden. 3. 1284—1291 2).

<sup>1)</sup> Saalbuch III. p. 311-312.

<sup>9</sup> Tangl p. 85.

Bevor noch biefe wichtige Sandlung in Friefach, bor fich ging, mar bafelbit ber falgburgiide Metropolit idvies Artebria II. Friedrich II. am 7. April 1284 gestorben, ein Mann, fromm, flug, beharrlich, bieder, in weltlichen und firchlichen Dingen feiner Zeit von unglaublich großem Ginfluffe; einer ber verbienstvollsten Ritbegrunder ber.

ren Calghurg für Abment. St. Sambredt. Mein, Staing, Erig.

Sabsburgischen Berrichaft in Defterreid und auf ben inneröfterreibifden Marten und ein würdiger Rachfolger feiner großen Borfabren : Arno, Dietmar, Gebhard, Ronrad I., Cherbard I. und Cherbard II. Rach ibm erhielt die Metropolitenwurde Rudolf, aus dem Geschlechte ber früheren von Bobened, feit langerer Beit Rangler Raifer Rudolfe L. 1). ein zwar hochgelehrter, geschäftsgemandter und für die Ehre und Bablfahrt feines Stiftes ftrenge eifernder, babei aber berrichfüchtiger, ftolger und übermäßig habsuchtiger Berr, deffen geheimer Bochmuth und rudfichtslofe Rachfucht viel Unbeil über die Steiermart gebracht bat. Um Die Bestätigung und bas Ballium murben zwei ausgezeichnete Steiermarter nach Rom gefandt 2). "Gegen Rom man fant und den Bapft "mant, bag er bestetigt in. Darumb fant man babin ainn herren ab "dem Chor, ben man bernach und vor zu den peften da gelt, der da ge "Boten ward erwelt, an dem man Chunft und wicz fpurt, herr Chuntat "von Braitenfurt nach feinem Bater man in nand, bie ge Steper in bem "Lant ift er geczogen und geporn: zu Geselle ward om erchorn von "Bozze (Gok) Maister Bainrich - 3). Und bag ein ander Pabst ward. "Do bub fich aber auf die Bart von Gogg Maifter Sainrich und von Rit-"terkirchen Berr Friedreich, die murden Bischof Rucdolfs Frum : wann "fi gewunnen im daz Pallium und swaz er folt von Rom haben."

Diefes Erzbischofes erftes und vorzügliches Werf mar es, bem Uebermuthe des gewaltigen hochstiftischen Ministerials Friedrich von Bettau Einhalt zu thun und ihn über alle dem Erzstifte zugefügte Beichädigung gur Rechenschaft und gum Erfat zu zwingen. Vorzüglich follte er jest Strafe empfinden, daß er in jungster Fehde gegen Beinrich von Baiern den Bugug verweigert hatte, welchen doch alle anderen hochstiftischen Bafallen in Steiermark willig geleiftet hatten 4). Diese Besinnung

<sup>1)</sup> Chron. Salzb. Pez. I., p. 386. Hansiz II. 373.-394. Chron. Noviss. S. Petri p. 298-399.

<sup>2)</sup> Sorned p. 213.

<sup>3)</sup> horned p. 214.

<sup>4)</sup> horned p. 216-218. Er (Erabijchof Rudolf) gewann in durcger Frift bie ge Steber woll zwah hundert Mann, mit ben dert er ban wiber gen Müllborff.

war dem erwähnten Friedrich von Pettan nicht unbefannt geblieben. Darum wollte er die Befte Bettau dem Erzbischofe bei feiner Ankunft nach Borfdrift des hochftiftischen Sofrechtes nicht raumen. "Do er ze Salczpurg "geraft, do perait er fich vaft wider auf die Steper-Marich. In pefmert "ftarich an feinem Beregen ain Swer, dag in der Bettamer an der "vordern Rais nicht bet geholfen: auch fagt man Pischof Ruedolfen, "wie grozzen Gewalt und Schaden manigvalt dacz Goczhaws enphieng, "ben der Bettamer pegieng dacz Bettam in der Stat, und mag dag "Goczhaws hat auf der Marich Brbarg: fo getans mars, und auch "folichs schaden, wolt fich der Pischof entladen, nach der sein Rat. 218 "pald und als drat er gen Leibnicz chom, grozz chlag er vernom zu "Bettam von den fein, umb maniger hannde pein, dag fo von dem Bet-"tamer liten. Darumb chom er dar geriten, dem Bettamer er gepot, das "in dez chain Not noch bhain Umnuzz fammpt, fo dag er ym rammpt an "aller flacht paws ze Pettam bag hams. Dag mart ym verfait, wie eg "die gewonhait von alter her chomen ift, zu welcher ftund und frift ber "Salzpurger Herr chumpt auf die Marich so verr vnezt hinez Pettam ge-"varn, fo fol der Bettamer fich marn, daz er fich also drat ziech ab dem "Saws in die Stat, und ichaf dem Bischof gemach: uncz aber barnach, "bag er von bann varn wil, fo fol er an bemfelben Bil bag Sams wider "nemen in, junft ift der Pettawer dahin und fein Eriben pehamft. Nun "last und pawst der Pettawer darnach ab, do man pms also furgab. Daz "wart dem Bifchof Born, der Pettamer het verlorn, jach er, alle feine "Recht, ob er um nicht macht flecht dem Rocht, die Ich gesprochen ban. "- Der Chrieg wert furbar mer dan zway Jar zwischen in vaiden, das "jr Fremntichaft maz geschaiden. Des Chriegs fich do unterwunden, die "darczu wol geraten dunden, von Steyer etleich herren, dem Pifchof ze "Ern, vnd auch dem Bettawer. Bie dem Berrichtung mer, dez versweig "Ich Em nicht, es ward also verricht: dem Pettawer man hiezz, dag er "die Zehent ledig liezt, nach dem der Bischof sprach: vnd smaz der Bet-"tamer jach auf das Sams ze Pettam Rechts, dez mard um durch flechts "alles wider gelazzen, wez er sich sold mazzen, daz ward ym zu den ftun-"den alles verpunden, daz er eg nicht mer tet, gancz und ftet dem Fremnt= "ichaft wart gemacht. Pischof Ruedolf macht umb feins Goczbaws Er, "swaz er an Gaiftlicher Ler und an Weltleichen dingen möcht volpringen, "daz liez er nicht beleiben." 1) Er brach zugleich auch die mit dem Hochftifte über das Schloß Burmberg, Besitzungen und Aemter zu Bettau, Leibnig und Tamsweg (Tempswich) geschloffenen Bertrage.

<sup>1)</sup> Gorned p. 219.

Auf die Beschwerde des Erzbischofes darüber und wegen verweigerter Herausgabe von B'Iten, welche er dem Bochstifte in einem zu Bien geschloffenen Bergleiche heimgesagt und über Leben, die er ohne Bewilligung des Erzstiftes veräußert hatte, murde er vor Die Berichtsschrannen zu Grät gefordert, um fich vor dem Pairsgerichte (Comparibus Curiæ) unter dem Vorsitze des Bischotes Leopold von Seckau zu verantworten (3. Februar 1285). Nachdem er dieser Forderung nicht Folge geleistet hatte, murde er im bezeichneten Schrannengerichte nicht nur des Schloffes Burmberg, fondern auch der Burghut ju Bettau und aller hochstiftischen Leben verluftig erklärt (5. Juli 1285) 1). Der Streit mit Friedrichen von Bettau jog fich nun noch zwei Jahre fort, bis er endlich auf Vermittlung mehrerer Landesedeln das Schloß Bettau dem Erzbischofe wieder herausgegeben und allen Forderungen fich unterworfen hatte, worauf er dann in die, in seiner Familie bereits erblichen Sochstiftslehen wieder eingesett murde. Um diese Zeit hatte Friedrich, der Sohn Ortolfs von Windischgrag, seine Aquilejerleben dem Patriarchen Raimund heimgesagt und dieser den Friedrich von Pettau damit belehnt 3. 1285 2). Eben so erdrudte dieser Erzbischof den Uebermuth anderer Basallen, vorzüglich der Edlen von Bonstorf. Um 12. Janner 1285 mar Erzbischof Rudolf in Friesach. Dort murde eine früher schon beredete Verzichtleistung erneuert und verbrieft von den Edelherren Otto, Beinrich, Rudolf, Ronrad und Cberhard von Bonftorf auf Salzburgische Besitzungen und Renten zu St. Oswald, Filzmoos, Rein, Beierburch, Lengshochbach, Bijchofsfeld, Bortichach, Lonch, Bafferberg, Retenberg, Rhiemberg, Scitermefen, Rirch im Gefell und qu Bonftorf 3). Um 26. März war der Erzbischof auf seiner weiteren Bifttationereife ju Grag und ertheilte dem Stifte Rein einen Beftätigungsbrief und eine Schutzurfunde gegen alle Bedrudungen und Angriffe auf beffen Guter und Rechte 1). Auf dem Schloffe zu Rein verhandelte er hierauf am 28. Oftober 1285 mit Konrad von Pischät über hochstiftische Lebenhöfe und Schadenersat in denselben Begenden der unteren Marf 5).

In diesem Jahre 1285 am 21. Februar übergaben in Admontselbst Wulfing von Hannau und Leo von Lobming ihre Eigenthums-

<sup>1)</sup> Urf. des f. f. g. Archives in den Salzb. Rammerbuchern. Zauner's Chronif II. 365-367.

<sup>2)</sup> Thes. Aquil p. 215-216.

<sup>3)</sup> Urf. des f. f. g. Archives in Bien. Juvavia-Abhandlung p.357.

<sup>4)</sup> Urt. b. Rein.

<sup>5)</sup> Urf. bes f. f. g. Archives.

rechte auf den Börigen Bermann von Raknig und deffen Tochter Runegunde, Gemahlin Friedrichs des Wolfs, und all' ihrer Rinder und berfelben gange Sippschaft - dem Stifte Admont ju gleichem Recht und Befige 1), vor den Beugen: Balther von Luotenberg, Berner von baus, Aloche von Radfersburg, Ronrad vom Thale, hermann von Belt, Berner von Peterdorf und Gerald von Lieging 2). Beil aber Friedrich Bolf ein Boriger der Edelherren von Bilden mar, fo opferten Sartnid von Bildon und seine Sohne Reicher und Sartnid auch diesen auf dem St. Maria-Altar in Admont am 5. Juli 1285. wobei als Zeugen jugegen maren: die Ritter Konrad vom Thale, Ronrad von Balchausfirchen, Beinrich von Rotenmann, - Ortolf, Pfarrer zu Trofajach, Rapoto, Pfarrer zu St. Johann, During Brieger, Cherhard von Deblarn, Meinhard von Sarberch, Ronrad und Rudolf, Brüder von Teuffenbach, u. v. A. 3). Am 19. October 1285 schenfte dann Ritter Ronrad von Graben seine Schwaige auf der Berdille zu Rallwang im Ließingthale, welche jährlich 100 Rafe diente, dem Stifte Admont und nahm fie wieder von dem Abte Beinrich zu Leibgedinge auf Lebenslang vor den Beugen: Ortolf, Pfarrer ju Treviach, Durriech dem Griegar, Beinrich dem Speifer, Diepold dem Micsvogel, Ronrad dem Sipach u. A. 4). Um den Zehentanforderungen für das heilige Land zu genügen, hatten Abt Bernhard und das Stiftsfapitel zu St. Lambrecht 10 Manfus Guter aus ber gangen Fundation ausgeschieden. Nachdem diese Bebenten bezahlt maren, murden diese ausgeschiedenen Guter zu Afflenz in der Graschnig, zu Pozzendorf, Beznach, Schretenberg, Liutsberg, Betelsberg, Stadel, Priemald, Bezmannsdorf, Baierdorf in der Beitsche, theils dem Tische der Stiftsbruder gewidmet, weil deren tägliche Brabende durch viele Beschädigungen in einer langen, unheilvollen Zeit bedeutend geschmälert worden mar, theils aber zur würdigen Feier des neu eingeführten Fronleichnamsfestes mit der Oftave verwendet. Abt und Stiftsfapitel errichteten darüber eine schriftliche Anordnung, am 30. Oftober 1285, und beschworen fie gegenfeitig für alle Bufunft 5). Dem Bilgrim Lunger und feiner Gemablin gab das Stift Rein im Jahre 1285 gegen jährlichen Bins von einer Mark zwei Mansus zu Berth bei St. Stefan am Gratforn gelegen.

<sup>1)</sup> Abm. lirf. A. 23. Actum apud Admondum. Anno 1285. IX. Kal. Martii.

<sup>2)</sup> Abm. Urf. A. 22. Actum apud Admondum. Anno 1285. III. Nonas Julii.

<sup>3)</sup> Abm. Urf. A. 22. Actum apud Admondum. Anno 1285. III. Nonas Julii.

<sup>4)</sup> Caalbuch III. p. 321-322 altefte beutsche Urfunde bes Abmonter Archives.

<sup>5)</sup> Saalbuch von St. Lambrecht. Diefe Urfunde ift im 3. 1288 am 4. Juni vom Erzbischofe Rudolf bestätiget.

Am 23. Janner 1285 übergab Gerung von St. Margareten den Chor. herren in Stainz ein Gut zu Neudorf am Bache Stainz, welches er von Bolflin von Boul ertauft hatte, und empfing dasselbe für fich und feine Frau zu lebenslangem Leibgedinge oder Lebensgenufe. Den Hebergabs. brief flegelte Berung in Staing felbft vor den Beugen: den Rittern Bartnid von Bildon, Marquard von Berweigsdorf, Dtto und Friedrich, Bruder von Borned (milites), Walther von Bergern, Ulrich von Gribingen. Beinrich und Albert, Bruder von Raffau. Um 3. Janner 1287 beffa. tigte Bischof Leopold von Sedau diese Sandlung, nachdem er zugleich die Einwilligungsurfunde Sartnide von Bildon, des Grundherrn jenes Butes, welches Gerung von St. Margareten als fein Ministerial (Dispensator) von ihm zu Leben getragen, erhalten hatte, vor den Beugen: Ulrich, Pfarrer ju Grag, Beinrich, Pfarrer ju St. Lorenzen (am Bengeberge), Leopold, bijchöflicher Rapellan und Bfarrer au St. Beter, Dietrich, Gefretar des Bischofs und Pfarrer ju Butten, Bruder Ottofar von Bonifel Deutschordenscommendator und deffen Sohn Richer, Ulrich Bafergill Burger von Grag, Ronrad von Potschach, Beinrich von Bruschiech, Belmhord von Auerham und Bermann von Leibnig 1).

Als im Jahre 1285 Bulfing, Amtmann von Prenniege, ein Hösriger des Stiftes Seckau, mit Gertraud, einer Tochter Ernests von Mauterdorf, einer Hörigen Hartnids von Bildon, sich verehelichen wollte, gestatteten beide Theile diese Ehe, jedoch auf die Bedingung der gleichen Kindertheilung unter einander; wenn diese Ehe mit Kindern gesegnet sein sollte — alles nach altbewährter Gewohnheit des Landes (22. Nov. 1283) 2).

Die Edelherren des obern Murthales und bis hinauf über den salzburgischen Lungau waren schon seit lange her im Besize vieler salzburgischen Güter und Bogteien gewesen. Wegen stets zunehmender Ueberzgriffe dieser Bögte suchte das Hochstift seine Lehen und Bogteien in die hände einheimischer Männer zu bringen. Kurz vor seinem Tode hatte daher Erzbischof Friedrich II. von Otto von Liechtenstein, welchem die Herren von Moosheim 14 Mark jährlicher Güterrenten versetzt hatten, diese Besitzungen wieder zurückgelöst. Im Jahre 1285 ließ sich nun Erzbischof Rudolf von den ebenfalls meineidig gewordenen Edlen von Moosheim die obere und untere Burg Moosheim mit aller Jugehör abtreten, und das hochstistische Domkapitel löste die Bogteien über

<sup>1)</sup> Saalbuch von Staing: Datum et actum in Domo nostra apud Graetz anno 1287. Hl. Non. Januarii.

<sup>7)</sup> Zed. Saalb.

seine von den Edlen von Sauran, Teuffenbach, Bühel u. s. w. erworbenen Güter wieder zurück. Aber auch die Brüder von Bonstorf, hochstiftische Bicedome zu Friesach, mußten Rudolf dem Erzbischose alle ihre Lehen zu Bonstorf und Baierdorf mit dem Schlosse Bonsdorf selbst wieder heimgeben und alles davon Beräußerte wieder zurückzubringen geloben (J. 1285), worauf sie auch ihre Besigungen bei Hard und Pöls (1287) veräußerten und sich dafür im Lungaue ankauften, wo sich bis zum Jahre 1400 ihr Geschlecht erhalten hat 1). In der zweiten Hälfte dieses Jahres 1285 war Herzog Albrecht I. abermals in die Steiermart und nach Gräß gesommen. Um 1. August 1285 siegelte er in Marburg zu Gunsten der Karthäuser in Seiz die schriftliche Ansordnung, daß jene 19 Urnen Honig, welche Ottokar und sein Sohn, Markgraf und Herzog von Steier, als Stister der Karthause Seiz bei dem landessürstlichen Kammeramte in Tüsser jährlich angewiesen hatten, in dem Maße eines Radeimers gegeben werden sollten 2).

Am 27. Jänner 1285 schenkte heinrich von Montpreis als Seelgeräthe für sich und seinen Bater heinrich von Schärsfenberg den Nonnen zu Studenig ein Gut zu Predziz beim Schlosse Montpreis vor den Zeugen: heinrich von Rohitsch, Ulrich von Schärssenberg, Meinhard und Perchlin von Montpreis. Die Nonne zu Mahrenberg, hilladis, Tochter des Ortolf von St. Thomas, schenkte ihrem Stifte ein Gut auf dem Pölan vor dem Zeugen Grafen Ulrich von heunburg 3).

3. 1285—1286. Abt heinrich von Adment, Landeshauptmann. Er tämpft unglüdlich mit bem Grafen Ivan von Guns.

Durch mannhafte Verwaltung des Landschreibersamtes in Steier hatte sich Abt Heinrich von Admont bei dem Landesherzoge zu hohen Gnaden gebracht und diese Gunst vorzüglich durch die Erhöhung der Kammergesfälle noch mehr befestiget; indem er mit Kenntniß, und

was the second

Thatfraft vorzüglich den Bergbau auf Silber in den uralten Minen am Berge auf der Zeiring erweiterte. Wider des Herzogs Bunsch und Willen, und zu eben so großem Leidwesen der Landesbewohner, war Otto von Licchtenstein in der Mitte des Jahres 1284 von der Landeshaupt-

<sup>1)</sup> Bon Roch = Sternfeld. Beiträge. III. 60. 92.": ,,Hoc, sicut docet experientia, crescente advocatorum malitia, ad noxam et perniciem modo tendit, ideo opus est, ut novis morbis novis consiliis succurratur. — Ab Offelino de Sorab (Saurau) domus duodecim; a Dominis de Teuffenbach domus tres; ab Henrico de Pühel in Lungau domus quinquaginta una." Datum Tämsbich (Dameweg). Anno 1287 VII. Kal. Julii. Rachrichten über Zuvavia p. 857 (c).

<sup>2)</sup> Urf. im f. f. g. Archive.

<sup>3)</sup> Urf. bes Joanneums-Arch.

mannichaft über Steiermart abgetreten, horned p. 220: "Doch ban "3d nicht verdait, wie herr Dtt ber Liechtenstainer bie ju Stebr "bambtmann wer. Gein Ding er also ichueff, bag bhain chtegleicher "rueff von vm nie furchom, nicht anders man vernom von bm "wann alles gut, er mag also gemut, bag er fich bez fein be-"truch, von wem bhain vnfug in dem Lannd furchom, von dem er "peffrung nam, als frag und urtail in peweift. Darumb er vaft marb "gepreift von Berczog Albrechten, darczu von Rittern und von Knechten, "die in bem gannd find geseffen, gen den er fich nie bet vergeffen mit "bhainer flacht var. Do er funf gancze Jar bez Lanndes bet pflegen, "do pegund er legen allen fein Fleizz baran als ain wieziger Man wie "er dez Buchem, dag in ber Berczog nem von der Aribait. Dem gurften "wart daz laid, daz er davon fer pat, do wolt er fein nicht haben rat." und diese Burde auf Choln von Seldenhofen übertragen worden, der dies oberfte Richteramt im Lande etwas langer benn ein Jahr mit hohem Ruhme getragen hat. Horned p. 220. Bon biefem fagt er: "Nach der Rat, die da warn, der Herczog als drat Herrn Choln pat, "daz er nicht verper, fo dag er Sambtman wer hie ge Stepr in dem Laund, "als lang er in der mannt mit vet, vncet das er ervollt sein ger. Das er guten Frid per, und rechter Richter wer, dem Herczog er dez swur, bincz "Grecz er mit haus fur, da Berr Ott maz geseffen. Lon ym mard nichts "vergesgen, daz zu der Rechtichait geczeucht, bhain voricht er da scheucht, "auch lieg er eg durch lieb nicht, er wer mit dem gericht gemain den "Reichen und den Urm, er lieg om erparm Pfaffen, Bitiben und Baifen, "die beschirmt er vor fraisen, und vor vurechten Gewalt, er wer juntch "ober alt, nider oder hoch, wer fich icht anzoch, da er zu nicht Rechts bet, "mit vollen er daz wider tet. Dez Ambts phlag er furwar chawm andert-"balb Jar, do ftarib der Degen." Nicht ohne große Miggunft und heftigen Neid von Seite der Edelherren übertrug hierauf Bergeg Albrecht die Landeshauptmannschaft von Steier auf seinen thätigen Liebling, den Abt Beinrich von Admont, welcher von jest an in Urfunden als Landschreiber und Landeshauptmann zugleich, oft aber auch bloß mit Einem dieser Titel erscheint. Ottofar von Borned fpendet bei dieser Erhebung dem Admonter Abte Lob und Tadel zugleich, indem er anerkennt, daß derselbe das landesfürstliche Rammergut wieder hergestellt, ben Bergbau auf der Zeiring erhöht, aber auch haß und Difgunft malten laffen, seine armen Bermandten bereichert und seines Stiftes dabei nicht vergessen habe 1). "Do er tod waz gelegen, der Abt von Admund, "to er vest dund, werfen (werben) pegan, daz er wurd Hambtman.

<sup>1)</sup> Sorned p. 220-221.

"Daz maz den herren swer, daz ain Pfaff Lantschreiber und hambtman "folt mefen, mag bor bem mocht genefen, wann er fich wolt ju Bbel "dern? dag er fich nicht lieg ber Ern genuegen, die er vor bet gehabt, "wann vor im nie chain Abbt maz gewesen Lantschreiber. Daz dewcht "die Lewt mandelper, daz in dez nicht genugt, wie ez bm nicht enfugt, "so wariff er doch darnach, als lang vnezt ez geschach, wez er gert daran, "Lantschreiber und hambtman bie ze Stehr er marb. Dem Berczogen "er vewart paz, denn bm enpholhen wart, zu dem Brbar er lag (fam-"melte) manig Gut, dag om nicht peftund. Bie Bbl in be tund, beg in "Niempt fait Dankd, der Lon ift vor Got drankd. - - Der Abt "von Abmunden vand auf ber Zehreich manigen fund, ber in vor mag "unchund. Der Pertch mag reich, dez genog er tegleich, auf gewin bet "er vil Lift. — Abbt hainreich ergaczt fein Fremnt Armut, ben er trug "willigen Dut, die macht er alle reich: auch mert er grosleich bez "Berczogen Brbar, hincz wem ym icht gewar, maz ym dez Guts icht ge-"legen, so nam er ez zu sein phlegen, vnd jach, ez möcht, noch solt der allt "Berczog Leupolt nicht gelihen han von dem Urbar icht dan. Sunft ver-"schied er seins Guts, wem er arigs Muts mag und gehaz. Ich man, daz "er nicht vergaz fand Blafen feins Berren, bem pegund er mern bie ze "Stehr fein Sab, ob er ym ichts gab, davon er mard reicher, bag ander "Lemt pilleicher Scholden gehabt han, die er an Recht ichied davon, "dhain seiner Munich dez waigert nicht" 1). — Die Berstellung und Bewahrung beraubter Rammerguter und Gefälle mar Pflicht eines redlichen Staatsdieners; mit Bagnif und Befahr Bergwerke erschließen und erweitern, bewährt den umfichtigen, für Gemeinwohl thatigen Mann; und seinen Bermandten half Abt Beinrich vorzüglich dadurch, daß er During den Brieger jum Burggrafen der neuen Befte Gallenftein bestellte, und feinen Reffen, den Gobnen feiner Schwefter, Ulrich und Beinrich, vom Bifchof Enicho zu Freifingen Lebenguter Diefes Doch. ftiftes im Thale der Bels zu Brillenberg, Rievenich und hintered verschafft hat 2). Um 21. November 1285 hatte Abt Beinrich ein Gut in der Bille Kronftätten im Lande unter der Enns von Wernhard von Sweinwort um 80 Pfund Bienergeldes erfauft und die Bestätigungs. urfunde darüber erhalten ju Bien vor den Zeugen: Ulrich von Rapellen (Longior in Urfunde und von horned "der lang Ravellen" genannt 3). Friedrich Truchfeg von Langenbach, Konrad von Balchaus-

<sup>1)</sup> Auch hagen. Pez. I. p. 1097 fagt: Darnach begann der Abt von Abmont zu werben um die hauptmannschaft, ber barnach ward Landschreiber und auch hauptmann, er brachte auch auf dem Land viel.

<sup>2)</sup> Meichelbeck. Hist. Frising. T. II. p. 95 P. II. 120.

<sup>3)</sup> Sorned Pag. 245.

firchen, Siegfrid Schant von Dobra, Konrad Notar von Baidhofen, Ruchenmeifter, Ulrich Rotar von Steier, Bolglein, Notar von Grag, Meinhard von Hartberg, Friedrich, genannt Bolf von Boitsberg, und During Grieger 1). Schon im folgenden Jahre lefen wir den Abt Beinrich von Admont als Landschreiber und Landeshauptmann zugleich (Capitanus et scriba Styriæ et Anasi) in einem Diplome, welches er für den Secfauer Probst Ortolf - in der Gerichtstaidigung auf ber Zeiring gefiegelt hat unter Zeugenschaft ber Gerichtsschöppen und Ritter: Ronrad vom Thal, Raftellan auf Offenberg, Dietmar von der Beil, Meifter Scinrich von Goffe, Probst zu Friesach, Meifter Beinrich von Trofajach, Domdechant zu Brigen, Otto, Bfarrer zu Brant, Dring, Pfarrer von St. Beit in Brileb, Bicedom in Leibnig, Dietmar und Beinrich, Bruder von Stretwich, Erneft von Lobming, Ritter Ulrich Greznich, Ulrich von Bildon, Offo von Saurau, Dietrich und Friedrich, Ritter und Bruder von Bur, hermann von hurden, Ronrad Turar, Burfhard Traberger, Dietmar Gräger; in welcher Urfunde auch einige von dem Salzburger Erzbischofe ohne Rechtsgrund angesprochene Befigungen auf den Bergen Karberg und Chenberg und in der Umgegend von Zeiring (in foro et circa forum Ceyrich) - bem Chorherrenflifte auf Sedau zugesprochen werden 2), nachdem die geschwornen Beugen Ronrad von Thal, Dietmar von der Geul, Ernest von Mauters. dorf und Ernest von Gurzheim den ehemaligen Besitsftand verburgt und bestätiget hatten. Bis jum Jahre 1286 hatte Abt Beinrich endlich auch den gang neuen Aufbau feiner Stiftsfirche und den Ueberbau der Stiftsgebaude, welche er beim Antritte feiner abteilichen Burde begonnen hatte, zu Stande gebracht. Auf feine Bitte mar der Metropolit Rudolf selbst mit den Bischöfen von Chiemsee und Lavant nach Abmont gekommen und hatte vor einer zahllosen Bolksmenge und mit großem Geprange firchlicher Restlichkeiten die Einweihung der Rirche zu Ehren der Beiligen, Maria und Blaftus vollbracht 3).

Im Lande der Ungarn hatte der junge König Ladislaus, von cumanischen Buhlerinen verführt und ihnen in niedriger und roher Leidenschaft ganzlich hingegeben, den Zustand des Reiches bis zu den Gräueln

<sup>1)</sup> Saalbuch III. 310—311.

<sup>2)</sup> Johann. Urf. Dipl. Styr. I. p. 247-248. "Datum et actum apud Ceyrich.
Anno 1286."

s) Caalbuc III. p. 89: "per Deminum Rudolfum Salzburgensem Archiepiscopum præsentibus et Chyemensi et Lavantino episcopis et multis
de Bavaria, Austria, Styria, et Carinthia ad ipsam dedicationem vonfluentibus, procuravit non sine magnis expensis et laboribus consecurité

einer allgemeinen Anarchie herabgebracht. Die ungarischen Großen trieben in gesetzlosem Buthen gehden, Raub, Mord und Brand nicht nur im Lande selbst, sondern auch in den angrenzenden Provinzen, insbesondere der furchtbare Graf Ivan (Johann homo malignus et totus tyrannus) von Guffingen oder Gune, der (3. 1286) in Defterreich und Steier wiederholte Raubzuge magte 1). Die Landesgrenzen por diefem Rauber zu beschützen und feinen Frevel zu bestrafen, hatte Herzog Albrecht sogleich den Marschall von Landenberg mit dem öfterreichischen Heerbanne gesendet. Dieser ließ auch die in der öftlichen Mark feghaften Steiermarter dazu aufbieten. Bu Pernftein vereinigten fich beide Schaaren, richteten aber gegen die ungarischen Reiter wenig aus 2). "Auch nem der Man war, die von Stehr chomen dar: die Raiz nicht "versamm wolt von Emerberig Berr Perichtolt, und die Repperiger, "Berr Allram der Fenftriczer chom auch an der frift, und maz der Lant-"lemt ift, die da siczend an der Marich, mit ainem Schofch ftarkch chom "dar geriten. Auch het nicht vermitten von Seffam Bischof Lempolt ge-"nant, zwelif het er dar gesannt Herczog Albrechten von Rittern und "von Ancchten erber Lemt, die man da fach." Bergog Albrecht ließ zwar hierauf mit Grafen Ivan durch Grafen Hugo von Taufers auf Frieden unterhandeln und schloß mit ihm ein Schutz und Trugbundnig. Allein bald gingen die Feindseligkeiten und Räubereien an den Grenzen von Defterreich und Steier wieder von Neuem an. Bergog Albrecht befahl daher dem Landeshauptmanne in Steier, die Landesgrenzen mit Rraft des Landesheerbannes zu vertheidigen 3). Abt Heinrich von Admont eiste daher mit 100 schwergerufteten Reitern nach Radfersburg, von wo aus er mehrere gluckliche Streifzuge nach Ungarn machte, bis alle andern, größtentheils aus den Bauern des Ennsthales aufgebotenen Krieger fich in seinem Lager eingefunden hatten. Graf Jvan war aber bereits herangerudt, loctte das Heer der Steirer in einen Hinterhalt und zerstob dasselbe schnell durch Uebermacht und durch die größere Gewandtheit seiner Reiter und Rrieger gegen die schwerfälligen Bauern. Abt Beinrich mußte die Flucht ergreifen und überließ die Fortführung

<sup>1)</sup> Chron. Leob. Pez. I. 862: "contra comites — Ibanum et filios ejus de Guzzinge arma corripuit, frequenter metas Austriæ et Styriæ deprædantes." Chron. Claustroneob. Pez. I. 469: "& undique circa metas Ungariæ deprædatus est."

<sup>2)</sup> Borned p. 226-233.

<sup>9</sup> Sagen. Pez. I. p. 1100. "Darum gebot der von Desterreich Abt heinrich von Admont, hauptmann in Steher, daß er bewahren sollte die March. Darum legt er fich gegen Rabkersburg wohl mit hunderten."

der Schde und die Bertheidigung der Landesgrenzen dem friegsgeübteren Feldhauptmanne Aloth von Feistrig. Im Commer bes folgenden Jahres mar ber unermudete Abt abermals mit einem reifigen Beere an den Grenzen der unteren Mark erschienen, wo er fich jedoch vorfichtiger benahm. Den hier furz angedeuteten Borfall berichtet Ottofar von Borned, wie folgt '): "Nu pegundens aller phlegen, die pen dem Be-"mertch fazzen, Raubs auf den ftraggen, manig Fraiz fi pegiengen, die "davon Schaden enphiengen, die damcht das ze ftreng, ob fi chain Leng "vertruegen daz Lafter, fie mueten defter vafter gegen den Unger bin-"wider, pen dem Gemerkch auf und Nider, vnter einander entwer, hemt "difer, Marigen der difen Gewin da holt, ungt es nicht lenger wolt der "von Desterreich vertragen. Do bieg er vberall fagen, vud mit Priefen "pedewten hie ze Stenr ben Marich Lewten und in Defterreich alfam, "es wer Schad oder Scham lenger also leben, wie fi den Buger wider-"ftreben und wider leben mechten, das fi darauf gedechten. Auch gepot "er vestichleich von Abmund Abbt Hainreich, daz er die pefannt all, die "man werleich erchannt und all die Steprrer, der er Sambtman wer: mit "ben folt er varn, die Gemerfch pewarn ze Stepr in dem Lannd. "der Abbt erchannt des Herczogen willen, er lie fich nicht pevillen, er "warnt fich vil fehr, wie er bez Berezogen Er gemert und fein Sterfch. "Sincz Rafeinspurg an das Gemertch wol mit hundert Man er fur, beb "feinem Mid er fwur, wer da mendleich erschin, auf dez Frum und Gewin "wolt er pe trachten furbag. Wer gewesen was lag, ber ward tewr bann "ee, das den Bngern von in we geschach Abend und Morigen, darauf "pegunden fie farigen, fi triben manige Raiz ben Bugern ge Fraiz, in "jrm aigen Lannd, fo pegiengen mit Prant maniger hannd vngenucht. "Die Buger liten grozz Bucht, die fi muften nach jen Schulden von den "Dewezschen dulden, und manigen Bugemach. Ains Tags do geschach "den Dewegen ain Widerdrieg: Graf Avan die feinen hiez, wenn man "den Tag möcht erchennen, fo scholten fi rennen hincz Rakaspurg fur die "Stat, ob fi dhain Butat do vollenden mechten, damit fi furprechten dem "Abbt ain Smech. Ru bort, mag da geschech: die dar sannt Graf Pvan, "der warn wol drew Sundert Man, aus den drin Sundert wurden aus "pefundert chamm kelcher Funfczehen, den man mus jehen, fy wern aller-"peft geriten. Dieselben nicht vermiten, sy chomen fur die Stat gerant, "und mag man Biechs da vannd, dag triben fi dabin. Bud do die Mer "bin in dem Abbt chomen in die Stat, der schuef, daz man drat fein

<sup>1)</sup> horned p. 236—240. Auch hagen. Pez. I. p. 1100—1097. Anno 1286.
— Mit ungunstigen Zusätzen Ebendorfer op. Pez. II. p. 760 und Georg
Pray Annal. I. 354. — Hanthaler I. 1170—1177—1179.

"selbs Gefind sait, daz fi wern perait. Der Abbt hiet wol gesworn, die "Bnger wern all verlorn von den fein ane twal, die er aus dem Enns "Zal mit ym da gefurt het. Under manigen Schaden, den er tet dem "Lannd hie ze Stepr der felb Butigepr, fo mag bag am Schad groz, bag "er machen wolt genog von Art Edlen Rnechten Gepaurn-Gune, Die "gerechten vil pilleicher scholben ir Samm-Satel, mann fi wolden "Calcz von Amige furn: Die felben auch mag fnueren. Chunnen jr "Salcz - Selch dann fi die Epfnein-Riefch auf die Bambeis chunden tun. "Manig Bamr feins Gun in dem Noppen Berig mard entwert, ber wol "fein Bater hiet genert mit Chezz machen manig frift, hiet er der Rneps "pischait Lift Underwegen laffen. Be! dag fi fein vermaffen, die ba "machent Gifenchappen aus folhen Alcher-Trappen, die da gehörnt "zu dem Phlueg, da Edler Rnecht ift genueg, die man pilleich Tewr macht. "Ez het der Abbt also geacht, daz er diefelben Enns = Taller, der 3ch "vor an dem Mer newleich gewefchet han, also wolt pringen an, und "nach hof-Sit lern leben. Er wolt in dez Tags geben von den "Ungern ain ftramff, daz fi fo pofen Chauff dacz Amfge nicht hieten ge-"wunnen, darauf fi marn versunnen. Der Abbt bieg in sagen, ft scholten "nach jagen, wann er ez dafur bet, an derselben ftet, wenn fi ge Beld "demen, dag fi ge hant nemen an den Bugern Gewin. Auf denfelben "Sin hiez er few hinnach jagen, und ander Riempt fagen, wann fein "felbs Gefind. Die gachten vil swinnd (wann er derselben Er gunndet "Niempt mer). Si ehlten von der Meggt, ber Bus nicht enwest der pider "berr Alloch, ben alle Zagheit floch: wann man da nicht macht gehan "ain peffern Marich - Man pen seinen Zeiten in dem Lannd, an dem "man penant fo manig olug Betat, als er ben feinen Beiten hat gegen "den Ungern gewaricht. Manigen Geld vnerforicht vannd man ju ben "ftunden, die wol wefften und dunden, wie man den Ungern folt lagen "mit flieben und mit Rachjagen, die peliben allmaift hie, nu hört, wie "ez ergie. — — All, die nicht wolben fliehen, die wurden an der "ftund gefang oder fere mund, also mus man fem ern. Der Abbt und "die fein wern, dacz Rachkerspurg an der Marich dem Sumer oblag, "umb Sand Merttein Tag die Schimphentewr geschach. Ru peliben ft "darnach wol drey gancz Wochen, do ward aufgeprochen, und von dann "geriten. Abbt Sainrich pegund pitten Herrn Aloch und den Fewstriczer "und die Sesner, und mag er channt der vermeffen, die an der Marich "warn gefeffen, daß fi Manhait wielten, und die Gemertch inn hielten "unczt an dez Winters Ennd: mit werleicher Bennd fo wolt er chomen "hinwider. — Do der Sumer chomen mag, und dag den Pherten dag "Grag meffig mag ju fneyden: nicht lenger wolt vermeyden der Abbt "fein Bart, feiner Raiz er wart und bez Berczogen Eren ze Rat mit den

"Berren, wie fi bm fein helfen wollten. Bon Seccam Bifchof Lempolten "barfft Riempt lang pitten, mann er mag in ben Sitten, mag ben "Berczogen tocht, bag volfurt er, wo er mocht : bag erczaigt er veftich. "leichen, er fur mit Abbt hainreichen an bag Gemertch ge tal. Auch gepot "ber Abbt vberal all, die man werleich erchannt, die da gehörten zu dem "Lannt, bag fi nicht verperen, und beb im weren, und mit im furn an "die Marich. Ain Bollch michel und fartch von Pawrn er gewann, mit "ben zogt er ban." - Bon Defterreich her vermochte ber zweite Relbhauptmann des Herzogs Albrecht eben fo wenig etwas gegen den rauberischen Grafen Ivan auszurichten. Auch dieser tapfere Führer unterlag mit seinen schwer gerüfteten unbehilflichen Rriegern dem Pfeilregen und ben unaufhörlichen Angriffen ber bas beer von allen Seiten umichwarmenden leicht bewaffneten und schnell berittenen Ungarn. In tiefem Schmerz und Grolle über diefe ichmähliche Niederlage ließ Bergog Albrecht burch den Grafen Sugo von Taufers mit Ivan Frieden fchließen 1). Jeboch schon im Jahre 1289 begann ber Rampf wieder, wozu fich Bergog Albrecht felbst mit den Bischöfen Arnold von Bamberg, Leopold von Sedau, Emerich von Freifingen und Bernhard von Baffau mit einem Beere von 15,000 Rriegern aus Defterreich, Steier und Rarnthen eingestellt batte 2). Auch in Diesem blutigen Rriege erglangte, neben Ulrich und Beinrich von Stubenberg, der Admontische Abt Beinrich mit Rath und That 3). "Als Ich sein e ban gedacht, ain ber zesam pracht, "baz waz mechtig und fartch von ber Stepr-March flifgen fich bie "Berren vaft feiner Eren, wie fi bm chemen alfo, dag er ir Chunfft wurd "fro. Auch ward nicht verhabt von Abmund der Abbt, der taplt mynnich-"leich bez But von Defterreich in Stepr wer es nemen wolt, manig "Tamfent Martch ward verfolt den herren von den Lantlewten. — — "Davon ward groz die Macht, die von Stepr mit im ban pracht des "Landes hambtmann von Abmund ber Abt, als ir e gehört habt." Martinsborf, welches die Grafen Simon und Michael, Bettern bes Ivan vertheidigten, murde belagert, erobert und der jur bilfe herbeigekommene Graf Ivan ganglich geschlagen. Auch die Stadt Altenburg erffürmten die Rrieger Bergog Albrechts und eroberten alles Gebiet gwiichen dem Reufiedlersee und dem Leithafluffe mit 37 Ortschaften. Bergog Albrecht ließ fogleich alle an ben Grenzen von Defterreich und Steier

<sup>1)</sup> Anonim. Leob. Pez. I. 862.

<sup>3)</sup> Sagen p. 1101—1108. Mit großem Boll von Desterreich und von Steber. Chron. Claustroneob. Pez. I. 469: "cum Australibus, Styrionsibus, Carinthianis."

<sup>3)</sup> Borned p. 275.

gelegenen und zu gefährlich scheinenden Burgen niederreißen 1). Endlich wurde auch die ftart befestigte, mit allen Mitteln damaliger Kriegstunft, so wie mit wilder Buth und Berzweiflung vertheidigte Stadt Buns durch die Rriegsmaschinen des Bergogs gertrummert, niedergefturgt und Joans herrliche Burg daselbst eine Beute des flegreichen Beeres der Defterreicher und Steierer 2). Nicht ohne geheimes Ginverständniß mit dem Räuber Ivan hatte Graf Sugo von Taufers, sonst der vorderfte aller Rathe und in Bergog Albrechts ungemeffenem Bertrauen, gur Aufbebung der Belagerung von Guns gerathen. Als aber auch Beinrich von Admont darüber befragt wurde, verstand Albrecht gar wohl den verblümten Sinn der Antwort und die Hindeutung auf Hugo's Untreue; der daher auch auf Albrechts Befehl sogleich das Land räumen mußte 3). "Bag fi heten pm gefait, dag was alles war, dem herczogen noch mehr "gewar, dez man ym nicht mocht gesagen. Der Herczog pegund chlagen "den, die pm do heimleich warn, dag man pm riet ze varn fo gabes aus "bem Lant, zu Abbt Sainrichen er fant, dem getramt er halt wohl, als "ein Berr pilleich fol dem, der in mit Trewn maint, dem chlagt er, und "beschaint seinen Bugemacht. Der Abbt weisleich sprach: Berr merkcht "mein Sin, Ir wisst wol, das Ich pin ain Pfaff und ain pegeben Man, "und waz ich Em gedint han mit fo getauen Raifen, wo man Witiben "und Baifen grainigt und peinet, als hie ze Bungg scheinet, da tu 3d "wider mein Recht. Davon wisket flecht, das Mir ze raten Em nicht "fugt, wann wo Euch nicht genugt, daz Em mein Dinft ift berait, zwar, "Berr, daz ift Mir laid, und pin sein Ungewon : mann riet ich Em "davon, Herre, jo möchtet Ir Arkdman haben gegen Dir, ich tet ez aus "zaghaften Sin, darumb, daz Ich ain Pfaff pin.: folt ich den mit Rat "treiben, die leng hie beleiben, daz wer den Berren von Mir fwer, Graf "Baug der Tawferser ift so Synne reich, und manig Ber von Dester-"reich, daz ir Mein wol rat habt zu disem Rat, sprach der Abbt. Den "weisen und den wolgeczogen von Desterreich dem Herczogen sach "man dem geleich geparn, als er nicht wollt von danne varn, noch daz "nemen auf Genaden 4).

<sup>1)</sup> Sagen ibid. p. 1101-1103. "Auch ließ ber Bergog viel andere Sauger gerbrechen, bie ba icablich waren Defterreich und Steier."

<sup>2)</sup> Hist. Austral. Aft. Freher. I. 479. — Chron. Claustroneob. Pez. I. p. 469. Sagen. ibid. p. 1101. Chron. Austr. apud Gauch II. 283—285. Chron. Leob. p. 862.

<sup>3)</sup> horned 313. Aues Borbesagte auch umftanblich geschildert im Sagen pag. 1101-1104.

<sup>4)</sup> horned p. 280. Abt heinrich erscheint auch in einem Lebenstevers 11. April, Dat. Weltz, als Scriba Styriæ et Austriæ Superioris. Prig Gesch. des Landes ob der Enns. heft VII. p. 4.

3. 1286-1287. Bahrend diefer ungarischen Fehde kennen wir im Urfundliche Rach-ricbien über Seunet, Innern der Steiermart folgende Begebniffe aus Urfunden und Briefen. Gottschalf und Dietrich, Bruder von Senau, Bettau, Reitberg, verfauften an Friedrich von Bettau ihr Eigen, 18 huben bei Stragge an der untern Mur bei Ehrenhausen mit jährlicher Gult von 9 Mart 1), - und siegelten den Raufbrief darüber zu Grät am 11. Juni 1286. Auf dem Schloffe Saunech (Seuned waren in diesem Jahre versammelt: Ulrich von Beuneburg und hermann von Pfannberg, Ulrich der Freie (Liber) von Lengenberg, Berthold der Pfarrer von Fraslau, Martin der Prieftet, die Rapitelherren von Obernburg, Konrad, Ulfing und Quinwich, die Ritter Gerbard von Altenburg, Konrad Prenner genannt, Ortolf Raumschuffel, Beinrich Auer und deffen Bruder Frizo n. v. A. In diefer Versammlung flegelte die Grafin Margarete, Bitme Leupolds von Seuned mit Ulrich von Langenburg eine Urkunde, worin sie dem Stifte zu Obernburg das Patronatsrecht der Rirche und Pfarre in Fraslau (Jus patronatus Ecclesiæ S. Mariæ de Frazlau), schenken mit allen Rechten, wie dasfelbe ihr Gemahl und beffen Borganger innegehabt hatten, ohne Borbehalf irgend eines Rechtes und der Bogtei, unter Angelobung eines beständigen Schirmes, blog Gott zu Liebe. Sodann ftellten fie Dem Stifte Obernburg die Behenten von einer Barbe (mahrscheinlich nur Sube) oberhalb Seuned jurud, welche vorlängst Gebhard, der Bruder Leupolds von Seuned, dem Stifte Obernburg gegeben hatte zum Erfate für zugefügte Beschädigungen. Beiters entsagten fie allen Ansprüchen auf den Obernburgischen Sof zu Reflach. Endlich schenkten fie an Obernburg eine zweite Zehentgarbe auf dem Berge eben daselbst zur Genugthuung für die von Leupold von Seuned dem Stifte vorenthaltenen Bebenten zu Peklach und Bolog und für die vielen Beschädigungen der Stiftsguter und Börigen, welche auf 600 Mart Pfennige geschätzt worden waren. 2) Im November eben dieses Jahres (1286) hatte der Patriarch Raimund von Aquileja den Ulrich von Seuned mit all' jenen hochftiftischen Gütern belehnt, welche erblich von seinem Bater Leutold auf ihn übergegangen maren 3). Um 13. Marg 1286 schenkte Ritter

<sup>1)</sup> Archiv für hiftorie u. f. w. vom Ridler II. Urfundenblatt N. 2 (8).

<sup>9</sup> Abschrift einer Urfunde für Obernburg. Im Jahre 1291 wiederholte auch Gebhard, der freie und erstgeborne Sohn weiland Konrads von Seuned, diese Schenfung und ermäblt dafür seine Grabstätte in Obernburg — vor den Zeugen: Geinrich, Prior zu Obernburg, Konrad und Sugo, Kapellane von Gottendorf —!

<sup>3)</sup> Urfunde der f. f. Bub. Registratur in Gras.

Sigfried von der Alpe (Miles dictus de Alpe) feine Lebengülten ju Gorestfeld, Die er von dem Abte Dietrich ju St. Paul erhalten hatte, bem Stifte zu Mahrenberg für feine Tochter, Ronne Diefes Rlofters 1). Der falzburgische Ort Radstadt mar bisber ein Marktfleden gemefen. Der Erzbischof Rudolf ließ ibn beträchtlich erweitern und mit einer Mauer befestigen. Er brachte zu diesem 3mede die nabe gelegenen Buter durch Tausch an sich. Sodann erhob er Radstadt zu einer ordentlichen Stadt, ertheilte ihr im Juli 1286 Stadtrechte und alle Freiheiten, welche die Stadt Salzburg und andere Städte des Erzstiftes genoffen, und befreite fie auf 10 Jahre von allen Steuern und Frohnen '). Um 17. Mai 1287 waren auf dem Admontischen Schlosse zu Weng bei der Beiring versammelt: Abt Beinrich von Admont, Bartnid von Bilbon, Marschall in Steier, Ulrich von Taufers, Otto von Liechtenstein, Friedrich Truchfeß von Lengenbach, Ulrich von Rapellen, Aloch von Radfersburg, Ronrad vom Thale, Berald, Richter von Lieging und During Brieger. Dier ftellte der fteierische Marschall einen Entsagungebrief auf alle bisher unrechtmäßig behaupteten Unsprüche und angemaßten Rechte über Admontische Guter und Leute zu Meeresdorf (Mengeinstorf), Belgitich (Velteai), Rulm, Auerham (Auraham), Feiftrig an ber Mur, Stubing und in ber innern Stubing, auf alle angemaßte Bogtei und felbst auf das Gericht über die Admontischen Leute — mit alleiniger Ausnahme von todesmurdigen Berbrechern, welche gebunden seinem Landrichter ausgeliefert, jedoch alle beren Guter dem Stifte Admont verbleiben follten 3). Dem Secauer Bischofe Leopold und feinen Nachfolgern schenfte Leutold von Kunring, mit Zustimmung seines Berrn Bergogs Albrecht, alle Besitzungen und Leute: wie Beinrich und Bilhelm, die Bruder von Auerham mit Schwester und Sohn, die Leute Mortword von Herweigstorf, Ronrad den Baldauer (proborum virorum) - u. f. m., wie fie ihm im Bezirte von Bildon aus mutterlicher Erbschaft anheimgefallen maren. Der Schenfungsbrief mard fertiget und gefiegelt im Dominifanerflofter zu Wien am 23. Mai 1287 - vor den Zeugen : den Rittern Leutolds, Leo von Berndorf und Richer Smirl, - Bilhelm von Schärffenberg, Otto und Bermann von Leibnig, Bundafar von Sausbach, Beinrich Brufchinf, Otto von Beul, Efhard von Friedberg 4). Bu Grag am 21. August 1287 verfaufte Gundafar

<sup>1)</sup> Joann. Urf.

<sup>2)</sup> Bauner Chronif II. 868.

<sup>3)</sup> Abm. lirf. D. 4: Actum et Datum in curia dicta Wenge apud montem Zeyrich. Anno 1287. VI. Kal. Julii.

<sup>4)</sup> Dipl. Styr. I. 342.

von Sausbach das Schlog Pidelbach, welches ihm bei der Erbtheilung mit seinem Bruder Beinrich und mit den Schwestern Richarde, Runiaunde und Abelheid angefallen mar, dem Bifchofe Leopold von Gedau und dem Bisthume felbft um 100 Mart, die Mart 17 Loth Gräger - Pfennige wiegend. Den Raufbrief festigten mit ihren Sigillen Beinrich von Schönau, Dheim des Sausbachers, und sein Schwager Gottfried von Bildungsau, und die Berfaufshandlung murde bezeugt von den Rittern: Dictmar von Geul und Ortolf von Torfeul 1). Dem Chorberrenftifte zu Sedan verfaufte Ronrad von Lubgaft, zwei feiner Gemahlin Bemma und seinem Cohne Ronrad gehörige Suben, eine Mühle und zwei Bofftatten zu Robent um 52 Mart Silber am St. Lucientage 1287 por ben Beugen: Leo von Lobming, Dietmar aus der Geul, Ottofar aus der Beul, deffen Bruder Otto, Ottofar von Schaflag, Friedrich von Lobming, Berbot von Robent, Baldun von Durnberg, Ulrich ber Burgftaller u. v. Al. 2). Für das Stift St. Lambrecht schenkten Luitold von Wildon und deffen Gemablin Elisabeth der Rirche ju Maria Dof den Schneider zu Neumarkt bei Rrazzlupp fammt Beib Gertrude und Rindern - in Gegenwart der Zeugen: Offo von Teuffenbach, Friedrich von Saglau, Beinrich Gragnich, Erfenger von Balmaredorf und mehrerer Burger von Neumarft, woselbst die Schenfungsurfunde gefertigt worden ift am 2. Juni 1287 3). Auch ftarb in diesem Jahre der Lambrechter Abt Burchard und hatte den Stiftspriefter Bilhelm zum Nachfolger. Um biefe Beit foll das Stift St. Lambrecht ein Ranb der Rlammen geworden sein. Um 27. März 1287 ju Gräß bestätigte Bischof Leopold von Sedau die Spenden des reichen Burgers Volkmar für das Stift Rein - vor den Zeugen: Aloch, Raftellan von Grag, Friedrich von Landsberg, Leupold und Friedrich, Preiß genannt ). Das Bermurfniß zwischen dem Erzbischofe Rudolf und Friedrich von Pettau murde in diesem Jahre zu Ende gebracht. Das Pairsgericht hatte dem Erfteren das volle Recht zuerfannt, in Streitigfeiten mit Ministerialen und Bafallen um Leben und Burghut des Erzstiftes einen beliebigen Richter ernennen zu fonnen; Bischof Konrad von Chiemfee ftellte darüber eine Bemährsurfunde aus, am 25. Juni 1286, worauf Friedrich von Bettau alsbald zum zweiten Male vor Bericht berufen mard. hier verglich er fich mit dem Erzbischofe wegen der Befte Burmberg und wegen Aus-

<sup>1)</sup> Dipl. Styr. I. 343.

<sup>2)</sup> Joann. Urt.

<sup>\*)</sup> Cæsar. II. 350.

<sup>4)</sup> Reiner-lirfunde.

Kallung von 14 Zehenthöfen und 26 Villen, theils Pfandschaften, theils Lehen seines Baters, und entsagte zugleich der Anforderung von 3000 Mark Silber, womit er Schloß und Stadt Pettau vom Kaiser Rudolf gelöst hatte; der Erzbischof dagegen etließ ihm alle in und um Pettau dem Hochstifte zugefügten Beschädigungen und Ansprüche auf Burmberg um 5000 Mark Silber. Die Verhandlung wurde verbrieft zu Bruck an der Mur in zwei Urkunden am 16. December 1286 und in dem Reverse Friedrichs von Pettau, daß ihm auf Vermittlung des Kaisers Audolf und Herzogs Albrecht der Erzbischof Besitz und Burghut des Schlosses Pettau mit dem Bedinge wieder zurückgestellt habe, daß beiden Theilen alle Rechte unbenommen bleiben sollten, welche beide Theile beim Eintritte Audolfs in das Erzbisthum gehabt hatten.

Um 22. Oftober 1286 mar der Salzburger Metropolit mit dem Grafen Meinhard von Tirol, nunmehr auch schon Berzoge von Rarnten, ju Judenburg, wo fie eine Müngordnung für Karnthen, welche auch für die hochstiftischen Besitzungen in den steierischen Marten Ginfluß und Gültigkeit hatte, verabredeten und besiegelten: durchaus folle das Wienergewicht gebraucht, aus einer fünfzehnlöthigen Mark Silber follen 2 Mart und 20 Pfennige geprägt werden, jedoch diese Mungen nur 2 Jahre im Umlauf gehalten werden 1). Auch im Jahre 1287 befand fich Erzbischof Rudolf, mahrscheinlich auf seiner Bisitationsreise, in Steiermark und zwar am 20. Mai zu Bonsdorf und am 25. Juni in Tamsweg, wie seine dem hochstiftischen Rapitel über das Recht des Kangpfennige von allen neuen Funden von Gold, Silber und anderen Detallen auf Rapitelsgrunden und über Vogteien im Lungaue ausgestellten Rur ihre inneröfterreichischen Sochstiftsgüter Urfunden darthun 2). hatten die salzburgischen Erzbischöfe ihre eigene Münzstätte zu Friesach in Folge des uralten Müngregals auf denfelben Befitzungen; fie bestimmten für dieselben Gewicht, Dag, Ellen, fie bezogen darauf Bolle und Mauten, übten alle und felbst auch die peinliche Gerichtsbarfeit, gaben Ordnungen für geschlossene Orte (Städte und Märfte), eben so wie für ihre Bofmarten. Um 21. April 1287 erließ Erzbischof Rudolf für Salzburg und für alle Städte und Martte der erzstiftischen Gebiete neue Ordnungen: daß alle Einigungen gegen ihn, gegen scine Nachfolger und gegen das Erzstift unter schweren geiftlichen und weltlichen Strafen verpont seien; alle geschwornen Einungen von Bürger gegen Bürger, Sandwerfer wider Sandwerfer, geschlachte und ungeschlachte, sollen

<sup>1)</sup> Rachrichten über Juvavia p. 377 (b).

<sup>3)</sup> Nachrichten ibid. p. 586 (d, e).

abgethan und ungultig fein, alle Städte- und Communeninfiegel follen unter fünf Schlöffern gehalten und die Schlüffel zwischen Richter und vier Rathen vertheilt merden; mer eine Sofftatt tauft, foll binnen Sahresfrift darauf bauen, und Sofftatte zu Barten umgeftaltet follen wieder an folche, die darauf ein Saus erheben wollen, verlauft merden. Beder Burger bat fur feinen Rnecht zu fteben und den von ibm angerichteten Schaden zu erfegen. Alle Gemeingeschäfte find vom Richter und von den Burgern vereint zu ichlichten. Jeder Burger foll gur Gulfe Des Ergstiftes mit einem eigenen Barnisch verseben sein; und der Bizedom foll daber zweimal des Jahres Mufterung halten 1). Am 24. Juni 1287 flegelte ber Erzbischof zu Bonftorf den Billbrief für · Friedrich von Bettau, das fur feine Gattin bestimmte Beirathegut auf feine Salzburgerleben ichlagen ju durfen, unter ber Bedingung, daß ihre Sohne nur an Untergebene des Hochstiftes verheirathet werden und daß im Falle ihres finderlosen hintrittes die Gulten den zwei Sohnen aus Friedrichs erfter Che zufallen follten. Fruber noch, ju Friefach am 21. Juni, ftellte Rudolf von Bonftorf fur fich und feine Bruder dem Erzbischofe einen Bergichtbrief aus auf einen Bebenthof zu Pole und auf die Bebenten in Sard bei Undringen, Leuben und Bischofsfeld 2). Um 4. November 1287 benachrichtigte der papftliche Legat, Johann Bischof von Tuskulum, alle Nonnenklöfter der beutschen Proving, daß fie auf ihren Bunsch nach dem Beschluffe des Generalkapitels unter die Obsorge und Leitung des Dominitanerordenspriors in Deutschland gestellt und aufgenommen worden feien; daß tunftighin diefer Prior entweder felbst oder durch die von ihm bestellten Ordensbruder die Seelforge bei ihnen pflegen, fo oft es nöthig fei, die Bifitationen halten, beffern und ftrafen, einund absetzen, verändern und anordnen werde, und zwar auch die bestallten Rapellane und alle Dienstpersonen außerhalb der Clausur betreffend (de personis, quæ intra septa exterioris curiæ seu Grangiis vestris commorantur). Die Bahl einer Priorin folle zwar bem Convente stets frei bleiben, jedoch rathlicher durch erwählte Schiedsrichter, als durch das Strutinium vorgenommen werden (propter inexperientiam fæminarum).

<sup>1)</sup> Rachrichten von Juvavia p. 446 (b).

<sup>2) 11</sup>rf. bes f. f. g. A.

3. 1286-1288. Das Hochstift Salzburg, schon seit Jahrhun-Rricg gwifchen Berg. Albrecht u. bem Erg. derten in Defterreich, Rarnthen und Steiermart reich bifchof Rubolf von begüterter und mit allen Immunitäten und Regalien Salgburg. Rechtfertigung d. Abtes Beinausgestatteter Territorialherr, hatte in den Zeiten rich II. von Admont als vorgeblichen lirlanger Anarchie und Berwirrung durch feine zahlhebers biefer Febbe. reichen und mächtigen Ministerialen und Dienstleute zu dem rechtlichen Befigthume auch manches landesherrliche Rammergut gewaltsam an fich gebracht. Abt Heinrich II. von Admont, unter Erzbischof Kriedrich II. lange ichon Landschreiber in Steier und seit deffen Tode durch Otto von Liechtensteins Resignation nun auch Landeshauptmann, war dadurch in mehrfache und unangenehme Berührung mit dem Bochftifte und vorzüglich mit deffen fleierischen Ministerialen gekommen, indem er treu seinem Landesherrn und gleich strenge gegen Bobe und Niedere in feiner Bflicht, bei Biederherftellung des herzoglichen Rammerurbars und Aufrechthaltung des Landfriedens auch gegen hochstiftische Ministerialen gar oft den 3mang des Gesetzes üben und die Baffen des weltlichen Rechtes gebrauchen mußte 1). Auch in Privatstreitigkeiten zwischen dem Sochstifte und fteierischen Landsassen richtete Abt Beinrich nach Recht und Geset, wie er die falzburgischen Ansprüche auf Besitzungen bei Zeiring verwarf und die Buter den Chorherren auf Sedan zusprach. Und doch mar Beinrich als Abt feines von Salzburg aus gegründeten und von den ausgezeichneten Oberhirten ftets mit ungemeiner Borliebe behandelten und begunftigten Stiftes megen, dem Metropoliten unterworfen. Schon bei dem Tode des Erzbischofes Friedrich II. fürchtete man daher in Salzburg felbst einen nahen Rrieg mit dem Berzoge von Defterreich und Steier. Aus Diesem Grunde vorzüglich mard ber Reichskanzler Rudolf zum Erzbischofe erhoben; damit deffen Unfeben und Bunft bei Raifer Rudolf I. und bei Bergog Albert I. alle zweideutigen Verhaltniffe ordnen und die bereits ftundlich gefürchteten Unforderungen des Letteren gutlich ausgleichen möchte. horned läßt die handelnden Perfonen einmal fprechen: "Berr, Ir "wifit daz wol, daz von Salczpurg die Tum-Herren Emrm Bater "und Euch zu Eren den Ranczler herrn Ruedolf namen ze Bischof, "auf sölchen Troft, daz fle wurden erlöst der Swer und der Sorigen,

<sup>1)</sup> Als im Jahre 1289 die feindlichen heere einander im Ennöthale gegenüber standen, brachten die salzburgischen Abgeordneten in der Berhandlung auch die Klage vor: periniquum esse, ut Abbas Admontensis detractet bona, quæ S. Rudbertus et ecclesia tantis wetatibus possedisset! und Ottokar deutet auf dasselbe hin Kap. 303.

"ob dhain Chrieg leg verporigen zwischen dem Boczhams haimleich "und dem Fürsten von Cesterreich, das der durch in murd verchorn" 1). Aber gerade diesem ftolgen und habsuchtigen Metropoliten mag die Stellung und das ftrenge Balten des Abtes Beinrich von Admont am wenigsten zugefagt haben. Allein ba diefer außer der unbeugsamen Strenge im Dienste des Landes und Landesherrn, fich voll Dieuftwilligfeit und Ergebenheit gegen Sochstift und Metropoliten bewies, hutete fich Erzbischof Rudolf gar wohl, ihn - des Berjogs Liebling felbst - anzugreifen, vielmehr trachtete er nach feiner Gunft und nach enger Berbindung mit ihm, wie wir weiter unten sehen werden. Indeffen mar bei dem unbeugsamen Vorsate Bergog Albrechts, feine gerechten Unfprüche wider Salzburg geltend zu machen, und jede Berunglimpfung der ihm treu ergebenen Diener unerbittlich ju rachen, - und bei der Sabsucht und Raschheit des Erzbischofes der Bruch unvermeidlich; und der Abt mußte nothwendig in diesen Streit hineingezogen werden - in feiner Stellung als ein dem Erze bisthume unterstehender Pralat, als Landschreiber, Landeshauptmann und oberfter Diener des Landesherrn in Steiermarf; endlich auch als fehr bedeutender Guterbefiger innerhalb der falzburgifchen Terris torialhoheit. Und es ift daher gang mohl (auch ohne die Reime Borned's, - ber fogar jedes geheim und zeugenlos gehaltene Besprach wörtlich anzuführen meiß!! - gelesen zu haben) begreiflich, daß Abt Heinrich als treuergebener Diener des Landesfürsten in Fehde und Berhandlungen, wo es fich jum Theile gar ernftlich um Guter und Rechte seines Stiftes, um seine eigne Person und Ehre handelte, alle Gewandtheit icharffichtiger Staatstunft entwidelt und angewendet, - wenn gleich auch den edleren Gefühlen der Dienstestreue und der Barme fur die eigene Sache leidenschaftlichen Biderstand und felbst Rachsucht gegen feinen Reind beigemischt habe! — Bir werden jest Alles der Ordnung nach, und das, was den Abt Beinrich von Admont unmittelbar betrifft, mit ben eigenen Borten feines erften Reindes und vorzüglichen Berläumders erzählen:

Aus angeborner Habsucht und wegen eines Krieges mit Herzog Heinrich von Baiern hatte Erzbischof Rudolf unerschwingliche Steuern und Abgaben auf seine Landinsassen gelegt und dem Uebermuthe seiner zahlreichen Verwandten im Lande allzu

Beginn b. Streites. Bebrudungen Abmontifcher Guter u. Seute im Salgburgifden durch harte Muffagen und angemaßte Rogtei.

freien Spielraum gelassen. "Manig Man bey jm verdarib, der e

<sup>1)</sup> horned p. 248. 249. Cæs. Annal. Styr. II. 345. 348-849.

"gewesen mag reich, so gar vngutleich tet er seinen armen Lewten. "ich chan Euch nicht pedewten, wie fer er in oblag mit groffer "Stewr, der er phlag ab in ze nemen alle Jar, wie ers pracht dar. "So muft er But haben, wan er het von Smaben ain grozz in-"gefind, die zerten vil swind: wann ez also umb fem leit, welich "Berr in nicht zeit paide Chlaider und Roz, und emczichleichen "Phantloz in die Herwerig, den Zeihent fi erig und achten auf "in nicht" 1). Innerhalb der falzburgischen Territorialgrenzen war aber auch das Stift Admont im Lungaue, Bongaue, in der Frang und um Radstadt - seit den Tagen seiner Grundung ber - ein febr reicher Guterbefiger. Die Last der neuen schweren Bedrudungen und insbesondere der Uebermuth der Bögte der neubefestigten Stadt Radstadt traf felbft nun auch alle Admontischen Unterthanen in denfelben Begenden und zwar wider uralte Freiheiten und Borrechte. Abt Beinrich klagte darüber felbst bei R. Rudolf I.: "Auch nam "er ze groffem Bol durch fein chöftleichen Mut ab feiner Burger Gut, "und ab dez Lewten von Admund. Abbt Sainreich in dez nicht gund, "und ward davon Unmute, mann mag er het Gute, dag dem Bischof "was gelegen, dez wolt er ze fehr phlegen mit vbrigem geniez."

> Serre, der Abbt fprach, Mir geschiecht sollch Ungemach Bon Rastat der Best, Ber ez recht west, Ez must im ervarm; So notig und arm Ist mir gemachet gar Alles daz Urbar, Daz ich in der Frieze ban!"?).

Dazu kam aber noch der weitere Uebergriff von Seite des Erzbischoses, daß er sich die Vogtei aller innerhalb der Mandling gelegenen Admontischen Güter widerrechtlich anmaßte; wodurch bespreislicher Beise seinen Bedrückungen und Anforderungen ein noch gröskerer Spielraum gegeben wurde 3). Denn die Obervogtei über alles

<sup>1)</sup> Sorned p. 241.

<sup>2)</sup> horned p. 241, 334.

<sup>3)</sup> Saalbud III. p. 39—40: Primo siquidem advocatiam bonorum ecclesiæ nostræ ubicunque sitorum, quam sibi Dominus Rudolfus Salzb. Archiep. ultra aquam, quæ Maenlich dicitur, minus debite usurparat, coram prædicto rege Rudolfo et multis principibus et nobilibus — non sine magno status sui periculo manibus dicti Archiepiscopi eripuit. —

Admontische Besitzthum war nach dem finderlosen hintritte des Grafen Gebhard von Burghausen nicht an das Sochstift Salzburg, fondern an Bergog Beinrich Jasomirgott und an Matkgrafen Ottokar VIII. dann an die öfterreichisch-fleierischen Landesbergoge übergegangen, wie dies die darüber gefertigten Urfunden von den Jahren 1169, 1202 und der eben diefer Streitigfeit wegen erlaffene Bestätigungsbrief R. Rudolfs (3. 1290) unwidersprechlich bewährten 1). "Ich maiz "wer in daz tun hiez, daz er Bogtten darauf jach, ez maz dem Abbt "vngesmach; und hets nicht vergut. Dez chomen fi in Bumuth gen "einander paid, Pischof Ruedolf ym ze laid tet, maz er möcht: als "verr dem Abbt tocht, dem Bischof galt er daz, also mert fich "der haz zwischen in von Tag ze Tag. — — herfur begunder (Abt "Beinrich) zaigen ein Santvest prait, daran man fach die Barhait, "vor dem Fürsten und den Reich, daz der Herczog von Desterreich "von altem Recht wer Bogt der Admunder!" Nothgedrungen wendete fich daher Abt Heinrich mit Rlage und Bitte um Schutz und Abhülfe sowohl an das Oberhaupt des Reiches, als auch an den Landesherrn Bergog Albrecht, welcher eben die gemeffenen Befehle ertheilt hatte, seine eigenen vielen Unspruche gegen Salzburg geltend zu machen, und jest noch mehr durch die Bedrückung feines treuen Dieners und Lieblings dazu angeregt worden mar. "Do dez der "Abbt war innen, der traib darczu, paide fpat und frue, mit Bet "und mit Chlag dem Berczogen er anlang, daz er im wennt feine "Swer, wann er fein rechter Bogt wer, dag pewert er mit Bant-"veften. Der Abbt Glait manigen Preften von Rom dem Runig Rue-"dolf. Den er nem von dem Bischof an seinem Gut, daz er hiet "in dez Pischofs Gepiet, da lid er schedlich Not. Runig Ruedolf "ba gepot bem Berczogen seinem Sun, warumb er liez tun dem "Abbt dhainen Gewalt, feid er im wer becgalt ge Bogt und ge "Schermer? daz er nicht lenger verper, er schneff dem Abbt guten "Frid, fo daz er furbas nicht lid folhen Ungemach, als er von dem "Bischof jach!" 2).

Die Hauptpunkte aber, welche dem herzoge Albrecht Anlaß zu gegründeter Beschwerde gaben, lagen besonders darin, daß der Erzbischof auf einem Grunde, über welchen dem herzoge die Schirmvogteizustand, ohne dessen und seiner Borgänger in der Regierung

Beschwerben S. Albrechts gegen Salzburg J. 1286. Friedliche Einigung zwischen bem Erzbischofe und Abte Seinrich zu Abmont im Marz 1289.

<sup>1)</sup> horned p. 241, auch p. 334.

<sup>2)</sup> Borned p. 241-242.

Biffen und Bewilligung den früher offenen Rleden Radftadt mit feften Mauern umgeben, und zu einer Stadt erhoben habe, daß das Schloß Beiffened nach dem finderlosen Abgange Erchangers Beiffened - obgleich ein Leben des Berzogthums Steier - wie Eigenthum des Erzbisthums behandelt worden fei; - endlich' follte fich ber Erzbischof rechtfertigen, mit welchem Rechte er die Befte Stättened oder Burgftall im Ensthale feinem Ministerialen, dem Goldeder, verlieben und fich die Bogtei über Berchtesgaden und Ronnberg angemaft habe? 1) Die beiden letteren Bunfte berührten nun den Abt von Admont gar nicht, so wenig als der erfte! denn die um Radftadt gelegenen Guter hatte Abt Beinrich felbst an das Sochstift vertauscht und zwar ausdrudlich zu dem 3mede: dafelbit ein Beftungswert d. i. eine Stadt anzulegen: (- ad wedisicandum ibidem oppidum, -locum quemdam munire et firmare ad salvationem hominum -). Jene Buter waren daher aus den Berechtsamen bes Stiftes und aus deffen Schirmvogtei gefallen, und nicht der Abt von Admont, wohl aber der Herzog von Cesterreich und Steier, dem jene Schirmvogtei zustand und welcher sich derselben noch nicht begeben hatte, konnte ce dem Erzbischofe übel nehmen, wegen Befestigung von Radstadt seine Genehmigung als Dbervogt vernachläffiget zu haben. Mit Beizichung des Abtes Beinrich murden diese Beschwerdepunkte niedergeschrieben und nach Salzburg gesendet 2). "Sp fprachen: "Lieber Berr mein, daz ift daran wol ichein, daz "man Euch gesagt hat, mein herr der hab Rastat auf fromds "Aigen gelait, em peleibt vnverdait, wie es um Raftat leit: zu der-"selben Zeit, do man dez Pawes pegund, do nam der Abbt von "Abmund mit willing Mut ze Bidermechsel ander Gut fur die "Bofftat, da nu leit Raftat, und lie mit willen da pawen. Db in "daz nu hat geramen und ains andern wil jehen, darumb sult jr "Berr sehen die Santvest, die er da gab." Jedoch meder durch die mit Beantwortung der drei Forderungen hinwieder nach Bien abgeordnete Gefandtichaft, noch auf der perfonlichen Busammentunft in Reuftadt konnte fich Erzbischof Rudolf mit dem erzurnten Bergoge Albrecht, welcher unter mehreren tundigen herren, auch den Bischof

100

<sup>1)</sup> Anon: Leob. Ibid. sagt über die Ursachen der salzburgischen Fehde ganz einsach: Nam Dux quædam castra a Præsule in seudum postulavit, quæ præcise Pontisex denegavit. Quod Ducis animum afflixit tam graviter, ut. — Herned p. 242—243.

<sup>2)</sup> Forned p. 242-243.

Leopold von Sedau, den Abt Beinrich von Admont und Otto von Liechtenstein zur Bersammlung berufen hatte, vereinigen 1). Bon Brud an der Mur, wohin der Erzbischof Rudolf fodann gegangen war, fendete er noch einmal eine vermittelnde Botschaft, den Schreiber Riflas, Bfarrer ju Malein, und den Bartnid von Ropping nach Wien. Albrecht bestand hartnädig auf der Auslieferung der Beste Beiffened. Die Gefandten forderten ihn dagegen auf, nicht ben Worten des Admonter Abtes allein, sondern auch den Borftellungen des Erzbischofes Gebor zu geben und fich zu erinnern, wie doch fo großen Untheil an der Erhebung habsburgs in den öfterreichischen Landern das Dochstift unter Erzbischof Friedrich II. gehabt habe 2). Darüber erflärte Albrecht im hochsten Grimme jogleich den Rrieg. Der Erzbischof eilte von Leibnit und Landsberg über die Gebirge und den Radstädter Tauern nach Salzburg zurud und that auch seinerseits den festen Entschluß fund, lieber im eigenen Blute gu schwimmen als dem Berzoge zu weichen. Jedoch bei ruhiger Befinnung ichickte er fich doch wieder an, den übermächtigen Landesherrn durch Nachgiebigkeit zu befänftigen. Um 11. Mai 1286 mar er mit dem Bergoge Albrecht in Judenburg, umgeben von den Bis schöfen: Bartnid von Gurf, Ronrad von Lavant, Leopold von Sedau, - von Meinhard dem Bergoge in Rarnthen, - von den Grafen: Ulrich von Beunburg und Ulrich von Taufers, - von den Edelherren: Otto von Liechtenftein, Ulrich von Rapellen, Bundader von Ternberg, Hermann Marschall von Landenburg, Rudolf von Hohened, Friebrich von Stubenberg. — Bergog Albrecht hatte gegen die Bruder Otto und Konrad von Goldeck, salzburgische Bajallen, Ansprüche auf die Burg Stättened und auf Guter zu Schladming erhoben. Die Goldecker übergaben hierauf Burg und Guter dem Erzbischofe und Diefer vertraute fie dem Bischofe Leopold von Sedau, in deffen Bemahrfam fie fo lange verbleiben follten, bis die Goldeder binnen Jahr und Tag im Berichte ihres Gleichen und nach dem Rechte des

<sup>1)</sup> horned p. 248. "So wer phi pewannt, daz jr Bicz und jr Sinn habt, fol von Abmund der Abbt Em pringen daran, wie vil Dinft hat getan Emch und dem Reich unser herr Pischof Friderich." Hansitz II. 398. —

Am 30. April 1288 zu Reuburg erließ heinrich von Schaumburg, welchen K. Audolf bestellt hatte, den Streit zwischen seinem Sohne und dem Erzbischofe Rudolph wegen der Beste Beissened zu schlichten, die Anordsnung, daß dieß Schloß bis November in der Berwahrung bes Abtes heinsrich bleiben solle.

<sup>2)</sup> Urfund. im f. f. g. Ardive.

Landes Steier wurden bewiesen haben, daß sie nicht vom Hochstifte, sondern vom Herzogthume Steiermark damit belehnt worden seinen. Während des den Goldeckern anberaumten Termines sollte der Streit in der Schwebe bleiben und Keines Recht gemindert werden 1).

Um 12. Juli 1287 war die Bersammlung noch in Judenburg, wo Graf Ulrich von Heunburg dem S. Albrecht einen Reversbrief gefiegelt hat über den richtigen Empfang von 6000 Mark Silber für feine Anspruche auf Buter in Defterreich und Steiermart nach einem mit R. Rudolf fcon geschloffenen Bergleiche und mit dem Borbehalte der Guter in Cilli und Gutenftein und des freien Guterankaufes in den gandern' der öfterreichischen Bergoge um 200 Mark Silber. Bu St. Dswald bei der Zeiring schloffen hierauf Bergog Albrecht und der Erzbischof Rudolf am 17. Juni einen Bergleich wegen der Burg Beiffened (nach anderer Lefeart: Bachfened), welche der Erzbischof an das Sochstift eingezogen hatte, der Bergog aber als Salzburgerleben ber Landesherren von Steier ausprach. Diese Burg murde dem Landschreiber, Abt Heinrich von Admont eingeantwortet - bis jum Austrag der Sache durch faiferliche Enticheidung. Um 17. Juni 1287 flegelte der Erzbischof hieruber einen Reversbrief an den Raifer, und Abt Beinrich eine gleiche Urkunde am 17. Juni zu Schäufling. Bur endlichen Entscheidung dieses Streites um Beiffened hatte R. Andolf ben Grafen Beinrich von Schaumburg bestellt, welcher aber im November des Jahres 1288 noch feine Entscheidung erzielt hatte 2). Endlich entschloß fich der Erzbischof, auch den gefährlichen Abt, gegen welchen er nach Fug und Recht mit öffentlicher Anklage und Strafe nicht aufzutreten vermochte, zu fühnen und zu gewinnen. Auf den 16. Februar 1288 war eine Zusammenkunft nach Brud an der Mur anberaumt, zwiichen Beiden Freundschaft und Bund geschloffen und von Seite des Metropoliten folgende Urfunde befiegelt:

"Wir Audolph von Gottes Gnaden der heiligen Salzburgischen Kirche Erzbischof, Legat des apostolischen Stuhles, kaiserlicher Hoffanzler, bekennen durch Inhalt des Gegenwärtigen wiederholt, indem wir die wachsame Sorge und die Neigung der Ergebenheit, womit der ehrenwerthe Herr Heinrich, ehrwürdiger Abt zu Admont, unser liebster Bruder in Christus uns und unsere Kirche gehalten und umfaßt hat, vor die Augen unserer Seele stellend, erwägend gleichfalls

<sup>1)</sup> Urtunde in ber f. f. Gub. Registratur. — Nachrichten von Juvavia p. 386.

<sup>2)</sup> Urfunden des f. f. g. Archives.

die Forderungen und den treuen Behorsam, welchen er felbst uns und unferer Rirche vielfältig bewährt hat und in Bufunft noch wird erweisen können, dag wir den Herrn Abt felbft, seine Rirche und alles derfelben Bugehörende in unfern Schut, in unfere befondere Bunft und Gnade genommen haben und nehmen. Auf daß jedoch der Eifer feiner Ergebenheit und die Beständigkeit der Treue gegen uns und unsere Rirche nicht erfalte, sondern in der gefaßten Willführigfeit, fo wie wir darüber das vollfte Bertrauen begen, jum öfteren erglube und jum gewünschten Bortheil gelange; - fo geloben wir getreulich und unter zugleich geleistetem Gibe, daß wir den genannten Herrn Abt im Einzelnen und in Allem insgesammt, mas den Stand feiner Berhältniffe, Die Erhaltung und den Bortheil feiner Ehre berührt, immer und aufrichtig unterftuten wollen, mit Silfe, mit Rath und Gunft, ihn zu feiner Zeit je in feinen Röthen und Befahren, wenn derlei, mas aber ferne bleiben moge! einfallen follten, verlaffend; indem wir im Boraus fest hoffen und für gewiß halten, was der genannte Berr Abt auch gemäß dem forperlich uns geleifteten Gibe versprochen hat, daß er zu beforgen, zu übergeben und getreulich zu vollbringen ohne allen hinterliftigen Sinn, bas Ginzelne und Alles insgesammt, zu jeder Zeit und überall, mas den Fortschritt und den guten Stand unserer Rirche berühren und erhöben fann, mit emfiger Bemuhung befliffen fein werde, daß er uns und unferer Rirche zur Beschützung vor jeder Gefahr aufrichtig und unermudet arbeiten werde, indem er für unsere Ehre und für die Bohlfahrt unferer Rirche fich und das Seinige unerschroden aussett, wenn was immer die Noth erheischen wird, und indem er uns in unseren Röthen, so wie auch wir hinwieder thun wollen, nach Rraften unterftutt. Bur beftandigen Restigkeit Diefes wechselseitigen Bersprechens und Freundschaftsbundes haben wir ihm diese Urfunde mit unserem Sigille befestiget und aussertigen laffen. Behandelt und gegeben zu Brud an der Mur, im Jahre 1288 am 16. Februar."

Es mag mit diesem Bündnisse zwischen Erzbischof und Abt aufrichtig gemeint, oder dasselbe nur ein Zug schlauer Politik von beiden Theilen gewesen sein: die eben wieder eintretenden Borgange verhins derten alle Wirksamkeit desselben. Bischof Leopold von Seckan überslieferte, durch einen besonderen Umstand bewogen 1), das Schloß

<sup>1)</sup> Dieß geschah sehr wahrscheinlich in Folge des Berzichtsbrieses der Brüder Otto und Konrad von Golded (Reuburg 9. April 1288) für herzog Albrecht über ihre Ansprüche auf das Schloß Stättened, das Dorf Slabnich und die Güter in Seebach — gegen 150 Mark Silber! — Urkunde im t. t. g. A.

Stätteneck dem Bergoge Albrecht, welcher fogleich dem Landeshauptmanne Abt Beinrich darüber gemeffene Befehle ertheilte, Denen Diefer nachkommen mußte, und den Bilgrim von Steinach dort als Hauptmann bestellt hat. "Dem von Seccam an der ftund daucht "do das peft, das er anttwurt die Besit dem von Defterreich, der "hiez den Abbt Sainreich, daz er daz Saws nem in, und gen pm "fein Gin aller peft trueg: der darczu wer gejug, und an Bicgen "so freuet, daz ez mit im wer behut, den solt er dar seegen, den .. wolt er auch ergeczen, ob er da nem dhain Schaden. Darezu mard "geladen, Berr Siltigrim aus dem Stainach, wie fer er es versprach, den-"noch der Abbt vberchom, daz er Stetenefch in nam" 1). Und die Ministerialen und Bafallen in der Steiermart in Diefer gahrenden Rehde festzuhalten, hatte R. Rudolf aus dem Lager bei Beiffenburg, 26. April 1288, eine ftrenge Aufforderung zum Behorfam gegen feine Sohne Albrecht und Rudolf erlaffen 2). Aber auch falge burgische Ministerialen, Hartnid von Nopping, Seibot von Lampotingen und Jafob von Thurn waren wegen ihrer Befinnung dem Erzbischose lange ichon verdächtig und daher, vor deffen Rache in Sorgen, zu Berzog Albrecht übergegangen 3). Der eine ward auf Bolfenstein im Ennsthale aufgenommen und Jatob von Turn mit einer Tochter Seibots von Basen verehelicht. Durch die fortmaßrenden geheimen Verbindungen diefer Beiden fam man in genaue Renntniß aller Gesinnungen und Plane in Salzburg 4). Gegen das befestigte Radstadt ließ Bergog Albrecht ein festes Blodhaus in der Mandling (die nachher sogenannte Ennsburg) erbauen. - Db er dazu erft des Rathes des Admonter Abtes bedurft habe, steht sehr zu bezweifeln; und wenn dieser wirklich den Fingerzeig dazu gegeben hatte: so war es ein Bint des icharffinnigen Mannes, durch folch' ein Bollwert am Mandlingsbache das schöne Ennsthal zu beschirmen, wo des Stiftes Admont gablreichsten und besten Guter von der Mandling bis in die Frang und über das Palten= und Ließingthal hinab gelegen und den Ginfällen und Berheerungen vom Salzburgergebiet ber querft preisgegeben waren 5). Die hut dieses Blockhauses an der Mandling vertraute

<sup>1)</sup> Bernedt p. 250.

<sup>2)</sup> Schrötter Abhandl. V. p. 117 (c).

<sup>3)</sup> Sie waren aus eigenem Antriebe, nicht auf Zureden des Abtes heinrich — aus dem Salzburgerlande entflohen, wie hagen ausdrudlich fagt. Pez. I. 1106.

<sup>9</sup> horned pag. 251.

<sup>5)</sup> Horned pag. 250-251. "Ru het der Abbt vor, do fich der Abbt (Bifchof) bub empor, den Gerezogen darezu getriben frat und frue, daz er dem Pifchof

Abt Beinrich dem tapferen Dietmar von Stretwich, welcher von dort aus sowohl durch häufige Raubzuge das nabe Salzburgergebiet beunruhigte, als auch das gange Ennsthal vor allen Anfallen beschütte 1). Run machte fich der bedrängte Erzbischof an die Ausführung eines febr fein und lange ichon vorbereiteten Blanes. Er ordnete den Meifter Beinrich von Bog und Meifter Gangolf als zwei Gesandte nach Rom ab, um dort den lebermuth des Abtes Beinrich ju schildern und um hilfreiche Berhaltungsbefehle gegen ihn zu bitten. "Der "Bischof fich liez durften gegen dem Abbt nach Rach, umb da; daß "im geschach von dem von Admund do er dez nicht zuchomen chund, "prief er zehant und fein Boten er fant, die in des Babfte Dof lagen. "vber den Abbt hiez er sem chlagen, er wer im vngehorsam, darczu "gehes und gram, und von denselben Schulden mues er Schaden "und Scham dulden, wie doch der Pischof wer Admund rech-"ter Stifter" 2). Diese erhielten von den Cardinalen die Antwort: "Führt der Abt einen Lebensmandel, bet den canonischen Gesetzen nicht entspricht; oder magt er ce, seinem geiftlichen Oberhirten einen Schaden jugufügen: fo fonne er auf einer Provinzialspnode gur Rechenschaft gezogen und bestraft werden. Sollte er aber auch dann die gesetliche Unterwerfung gegen den Erzbischof verweigern: so sei er auf der Stelle in den Bann des Bapftes verfallen." "Die großen "Bnpild, dem jm der Abbt tet ane Bal, rieten ym die Cardinal, die "im da warn gerecht, der Sof ze Rom wer fo flecht und an Gericht "so fain, ez wer groß oder chlain, dag man zu sprechen hat: himz "ainem solhen Prelat, als der Abbt von Admund, darczu gehört lange "ftund, wie dag dach Rom End nem, wann man Riem vberchem back "Rom, wenn mit Bericht. Tet der Abbt folche icht durch fein Be-

je Laidpawt an dem Geschaid hie ze Stehr dez Land — Drums, und da dez Bistumbs herrschaft her anstozzt. Die Gemerkh chlozzt ain Pach, ift Menndlikh genant, daben nahent erchannt ain gesuger Perkh ift, darauf durch grosser Lift nach dez Abbis Ler herczog Albrecht der herr ain haws pawen hiez. Daz tet der Abbt durch sein Geniez, davon dem haws wurd pehuet in der Brist sein Gut vor dez Lewten von Salczpurg. Daz haws nannt man Enspurg."

<sup>1) &</sup>quot;Sterkleich pawt man dar, von Stretbich herrn Dietmar der herczog dar faczt, ditch ward er angetraczt von den von Rastat. Mit ellenthaster Tat widertet er daz sider, er schuef fur und wider in dem Enns-Tal Frid vor dem Thrangsal, den sie heten erliten von vngewondleichen Siten, der sie heten gephlegen, wez Gut in waz gelegen, darauf si namen Nacht-Sedel, damit hub sich der Wedel." Horned p. 251.

<sup>2)</sup> Sorned p. 251.

"niez, das Un Pfaffleich biez und dez fein Bischof nem Schaden; fo "folt er fem all laden die Pfaffen in feinem Biftumb, und ain "offen Concilium haben mit in allen: was in darnach muß gevallen, "daz foll er in dann verpieten bei dem Pann mit einer Constitu-"tion, wolt fich vemand nemen bavon, der wer damit fan gevallen in "dez Pabsts Pan" 1). Man hegte die feste Ueberzeugung, daß durch Diefen Sauptschlag der Abt von Abmont von des Landesherrn Seite geriffen und vernichtet werden murde 2). Gin offener Befehl bes Erzbischofes fette daher auf den November 1288 einen großen Rirs chenrath in Salzburg feft. Bei Strafe bes Rirchenbannes murbe allen Suffraganbischöfen, Aebten, Brobften, Ergprieftern und Dechanten befohlen, auf diesem Concilium zu erscheinen 3). Es famen die Bischöfe Ericho von Freifingen, Beinrich von Regensburg, Bernhard von Paffau, Landolf von Brigen, Sartnid von Gurt, Konrad von Lavant, Konrad von Chiemfee, Leopold von Seckau — und unter der großen Menge von Aebten auch Heinrich von Admont. bem papftlichen Machtgebote hatte man ordnungsgemäß eine Anklage und Aufforderung des Admonter Abtes erwarten follen. aus Mangel überzeugender Beweise gegen beffen Bandel durfte man dieß nicht wagen. Man mahnte ihn dagegen durch eine Ranzeleilist zu vernichten. Um ein weitläufiges Berathschlagen über die neuen Befete und Rirchenverbefferungen ju ersparen, wie fie auf der Berfammlung feftgefent werden follten, fendete der Erzbifchof die von ihm entworfenen Statuten den einzelnen Mitgliedern des Rirchenrathes zur Unterschrift und Sigillirung zu, damit man fie dann in der öffentlichen Sigung nur vorlesen durfte. Bei diesem eiligen Borgeben unterzeichneten willig Alle, ohne den Inhalt der Statuten gelefen au haben, in der Ueberzeugung, daß ein Erzbischof doch wohl nicht ein Concilium zur Erfüllung weltlicher Privatabsichten migbrauchen fonne. Der vorsichtige Bischof Leopold von Secau aber durchlas vorerft die Statuten, und erstaunt über den Inhalt, wodurch er fich felbst beeinträchtigt fühlte, fonnte er weder durch Bitten, noch Drohungen gur Unterschrift gebracht werden 4). "Der lie fich dez Niempt toren, er

<sup>1)</sup> borned p. 253.

<sup>2)</sup> Gornet p. 253. "Wer zu geschriben Recht chund, der jach, dem Abbt von Abmund möcht nicht laider geschehen, denn ob daz wurd gesehen, daz man verput den Pfaffen, daz fi nicht hieten zu schaffen, mit der Laien Fursten Umbt, der Rat geviel jn allen sampt."

<sup>3)</sup> Pez. Cod. Dipl. II. p. 149.

<sup>4)</sup> Borned p. 256.

"wolt die Sandvest ee horen, mag daran mocht wesen. Do si pm "ward gelesen, als die Berbachtigen tunt, nu hört er, daz da geschrieben "ftunt, daz ym nicht pehait: ez maz dar gelait ain Artifel swer, welcher "Pfaff ber mer, ber furbag ichin in den Geturften, dag er dhain "Laven Kursten furbag phleg seiner Ambt, der selb wurd verdampt "seins Ambte und der Gocz = E. Noch ftunt da geschriben me, dez "nicht voligen wolt von Seccam Pischof Lempolt." Seine edle Antwort in Gefühlen des Rechtes und der Dantbarfeit gegen seinen Lan-Desherrn ftellte die niedrige Rangeleilift Rudolfe in tiefen Schatten 1). Reifter Beinrich von Trofaiach brachte es nur mit Dube dabin, daß Bifchof Leopold nicht öffentlich feine Stimme erhob. Um folgenden Tage versammelte man fich in der Domkirche und begann die Reierlichkeit mit einer Rede, welche den Anwesenden das Lob und die frenge Bflicht des geiftlichen Gehorsams gegen Borgefeste an's Berg legte und auf die Statuten vorbereitete, die fie bereits mit Unterschrift und Sigill befräftigt hatten, ohne ihren Inhalt ju fennen. Mit Erfaunen hörten die Anwesenden den Beinrich von Bog die Conciliums. beschluffe ablesen, daß die Statuten größtentheils nur den Bergog Albrecht, deffen Landeshauptmann in Steiermark und den Bischof Leopold von Sectau betrafen 2). Das Gefet: "Rein Beiftlicher darf bei Bermeidung des Kirchenbannes ein weltliches Umt befleiden". sprach die Gefinnung des Erzbischofes und den von ihm bezeichneten Mann zu deutlich aus, als daß Jemand zweifeln konnte, mas man badurch zu erreichen gedachte, nämlich die Entfernung des Abtes Beinrich von der Stelle eines Landeshauptmannes von Steiermart, weil bieg nothwendig und hinreichend ichien, um mit Bergog Albrecht ju Ende ju fommen. Gehr tief fühlte Abt Beinrich diese große und unerwartete Rranfung und dag es fich jest nicht mehr allein um die Sache seines Landesherrn und um die widerrechtliche Anmagung der Schirmvogtei und der Bedrückung Admontischer Güter handle, sondern auch um feine eigene Person, seine Burden und feine Ehre. Ber darf fich wundern, wenn auch er dagegen feine Entschluffe faßte und feine Sandlungen darnach einrichtete. "Die da Beis warn, und auf "folich Ding verstentig, die wessten wol, was dunftig wurd von diesem "Auffacz, der dem Herczogen ze Tracz was ergangen ettleich Maz. —

<sup>1)</sup> Hansiz II. 403-404.

<sup>2)</sup> Sagen Pez. I. 1100: "Und Bifchof Rudolf setzet daselbst im Concilio, daß ber weltlichen Fürsten Amt kein geistlicher Mann soll pflegen. Das war gesetzt zu Grätz bem von Sedau Bischof Leopolden und von Admont Abt Beinrichen, ber zu Stefer war hauptmann und auch Landschreiber."

"Den Abbt von Admund pelangen dacz Salczpurg pegund, so er "allerpest chund, chilt er von dann. Do daz Brlaub ward getan, "im ward wol peschaint, das man jo fer Niempt maint mit den "Cachen fo fwer, als in und den Seccamer" 1). Er eilte nach Wien, wo Bergog Albrecht, über die Vorgange in Salzburg gleichfalls ergrimmt, die Schmach mit Feuer und Schwert zu rachen beschloß. Die Heerbannsschaaren wurden sogleich ausgeboten. Jedoch der Erzbischof, mit hinlanglichen, soeben bei dem Erhebungsfeste der Gebeine des h. Bischofes Birgilius gesammelten Geldfraften ausgestattet, fam ihm zuvor, und mahrend die Befeftigungen an der Mandling, das Blodhaus der Eunsburg, belagert und trop der tapferften Begenwehr Dietmars von Stretwich erfturmt wurden, brachen die andern Schaaren des Erzbischofes im Ennsthale vor, eroberten und zerftorten die Befte Stättened und den feften Thurm zu Steinach, verwüfteten und raubten vorzüglich auf Admontischen Gütern daselbst und lagerten sich vereinigt bei Irdning 2). "An den Abbt von Admund dez Brleugs "er pegund, wo man begraif dez Sab, daz maz den Saiden prochen " ab." - \_ "Jemrichleichen Rueff hört man vberal in dem Ennes-"Zal, wann der Pischof macht tamb mit Prant und mit Ramb vnezt "ber ze Prninng er chom." Herzog Albrecht dagegen ließ alle Guter des hochstiftes in Beschlag nehmen und die Schlösser besegen 3), mahrend er felbst mit seinem Beere im December unter unbeschreiblichen Beschwerden über den tiefbeschneiten Byrn in das obere Ennsthal hereingebrochen war und den Erzbischof am Vordringen in das Pal- .. tenthal nach Rottenmann und Admont verhinderte. Hier forderte er den Erzbischof zu einem entscheidenden Rampfe oder zum schnellen Rud. zuge auf 4). Auch bei dieser Aufforderung fielen die vorzüglichen Rlagen wieder über den Abt Seinrich von Admont: "Golt der "Abbt von Admund dem Bischof absagen, daz bei fo langen Tagen "ber gut Sand Rueprecht und sein Goczhaws mit Recht habent inn "gehabt? Manig Furst hat gesnapt, dem ze sehr ftund sein Mut "nach ander Lewt Gut, alfo mag auch geschehen noch, wann der "Sunden Joch ziehent nach der Gerechtichait, so mag dem Abbt werden "laid, daz er so maning valschen Rat gegen dem Goczhaws getan

<sup>1)</sup> forned p. 257.

<sup>2)</sup> horned p. 258-259.

<sup>3)</sup> Sagen ibid. p. 1100. — Gorned p. "Dem Pifchof je Laibe ber Berczog fich vnberwant, mag in Defterreich und in Steherlant baz Goczhaws het Urbars."

<sup>4)</sup> horned. Rap. 303.

"hat, und die im sein gevoligt habent nach." - Rudolf, durch die ungeheuren Schneemaffen geschredt und in Beforgniß, eingeschloffen gu werden, jog fich eilends jurud und entbot feine Dienftleute und Burggrafen Rudolf von Bonsdorf und Friefach, Otto von Beiffened, ju fich. Durch die Späher des Abtes Beinrich davon benachrichtiget, zog Albrecht felbft unvermuthet vor Friefach und rachte dort mit Feuer, Schwert und Plunderung die Berheerung und Berftorungen im Ennsthale, mahrend eine andere Beeresschaar mit dem Aufgebote der Judenburger unter Eppo von Mahrenberg am Lichtmeftage 1289 den Markt. fleden Kohnsdorf berennte, eroberte, und die festen Mauern des Ortes der Erde gleich machte 1). Un der Fortsetzung dieser Fehde, welche plöglich eine jo blutige, verheerungsvolle Gestalt angenommen hatte, wurde Bergog Albrecht durch den Krieg mit dem ungarischen Raubgrafen Svan verhindert, wie wir oben ichon erzählt haben; und woran Abt Beinrich von Admont einen gleich thätigen Untheil genommen Man schritt jedoch bald nachher zu Friedensunterhandlungen durch die Bermittlung der Bischöfe von Paffau, Freifingen und Sedau und vorzüglich der Gemalin des Herzogs, Elisabeth 2). "Do lieffen "fich von jr Trewn die Herren anden und rewn, ir haz und jr Bn-"monnen die pegunden prinnen als durzz Golcz in der ftarren, ob "sem Niemand het verwarren den von Admund der Abbt, so heten fem genug gehabt." Der Erzbischof Rudolf und Bergog Albrecht mit dem Abte Beinrich maren personlich in Bels angefommen 3). "Mit "den Herczogen waren chomen zu den Tag an dennen Synn und "Bicz lag in Stehr und in Defterreich, und der allt Abbt Sainreich, "ber het Ungern dag vermiten: er het auch dahin geriten, ob er "feins Frumb, ze Schaden dem Biftumb, mocht icht geschaffen, ain "so vblen Pfaffen nie chain Man sach, als im die Barhait verjach." Die Bergoge von Baiern nebft den Bischöfen von Baffau, Freisingen, Regensburg, Chiemfee und Sedau waren zu Schiederichtern ernannt. Die erfte und unerlägliche Forderung des Bergogs, die Befte Beiffened dem Abte Beinrich auszuliefern, hatte Erzbischof Rudolf fogleich bewilliget; man' gelangte aber zu feiner weiteren Berhandlung, weil die Baierherzoge nicht erschienen. Auf bem Tage zu Ling, nach fechs Bochen war endlich die Versammlung vollständig. Bergog Albrecht

<sup>1)</sup> Sagen ibid. p. 1100. — Hansiz IV. 406—408. — Chron. Mellicens. — Chron. Austr. ap. Rauch II. Anno 1289. — Sorned p. 257—267. Chron. Claustr. Neob. Pez. I. Anno 1289.

<sup>2)</sup> horned p. 315.

<sup>3)</sup> Sorned p. 815.

und der Erzbischof Rudolf verpflichteten sich mit einem feierlichen Eide, den Ausspruch der Schiederichter auf das genaueste zu erfüllen. Diefe errichteten nach dreitägiger Berathung eine Friedensurfunde und bereiteten fie zur Unterschrift. 1) Abt Beinrich erhielt aber frühe Runde von dem Inhalte des Briefes, der vorzüglich gegen ihn gerichtet mar und theilte ihn heimlich dem Bergoge mit, zugleich aber auch feinen , Entschluß, seine Dienfte heimzusagen und bei Raifer und Reich felbst gegen den unversöhnlichen Erzbischof Schutz und Recht zu fuchen. Alfo läßt ihn Ottofar von Horned sprechen: "Do sprach die Birmicz "des Berczogen Schreiber, wie der Ebnung wer, dez mag in ze "wiffen ger, jy lasen bin und her die Santvest von Orte von "Bort ze Borte. Do si daz lang getriben, da funden si ge-"schriben ainen Bund ftrengen, dag der Berczog nicht folt engen "den Bischof, ze ichaffen mit Prelaten und Pfaffen feinen Billen "und fein frum als in dem Concilium dacz Salczpurg gefeczt maz. "Ir einer den Brief lag, der enlt an der ftund gu dem Abbt von "Admund, er tet im dund und sait der Ebnung Barhait, wie der "scholt wesen, und waz er het gelesen. Do der Abbt daz vernam, "dag er nicht von Sinnen cham, dag mag ain Bunder groz, ber "Chruschen er manigen ftoz tet mit ber Rajen, und er in den Bafen "mit dem Stab er zeftach, aus der Platten im prach und aus dem "hrn auch, ain Tamph und ain Rauch, als aus ainer Chol-Grueben. "Bon im sich do huben die ho pen im warn, do fi fachen in also "geparn. Do der fraidig Bag in difer Tobsuchte fag ein aut weil: "er chom mit palder Epl do er den Berczogen west, der bet der "Santveft bennoch gehört nicht vor feiner Angesicht und vor den Rat-"geben allen wolt der Abbt fein gevallen fur feine Fuegge nider. Do "zukcht in auf wider der Herczog Albrecht, er sprach: Ru vergecht "herr Abbt, mag Em gewerde. Er sprach: En lieber herre, ich mag "wol sein vnfro, daz ich gedint hab also, wann alle die Tag, seint "Ich der Abtney phlag, so han Ich omer mer Ewr Frum und Er "mit Fleiz betracht, pesorigt und pewacht durch den Runig Ruedolf. "Dag fol nu der Bischof hinfur an Mir rechen? Ains dag wil 3ch "sprechen, Ich han noch Gutes so vil, daz Ich Em maniger Jares "Zill dez Brlemgs het verlait, ob Ir habt verczait an Emrs felbs "Gut, und an mändleichen Mut. Als Ich Mich versynnen chan,

<sup>1)</sup> Horned p. 318. "Cz ward Manichleich gefrewt, wann ain Man fich euts fnewt, der foricht im chunfftiger Smech, ob die Ebnung geschech: daz waz der Abbt von Admunde, der von seins herczen Grunde Pijchofen Rudolfen maz gram."

"ihr habt eine Ebnung getan, die Em noch Laid wirt, wann fi Em "folden Schaden pirt, darumb Em ju diefer ftund ift vil vechund. "Do feit ez nu ift geschehen, so mus 3ch zu mir felber jeben: 3ch "ban wol ain Lift, da 3ch mich mit frift, und gedinge ficher und schir. "daz Gut daz Em von Mir ze bilf geben wer, daz nympt der Salcz-"burger, und geit Mir seine buld, hiet 3ch halt grozzer Schuld and "zu diesem Bazze, da Ich in von Ewrn Schulden chomen pin. Biffet, "Berr, was 3ch Em fag, an difem hemtigen Tag nom 3ch Brlamb "von Em, und tun daz vmb dem, fprach der gremleich Abbt, daz Ir "Em Mein geawifent habt, nach fo groffen Trewn mich mus aller-"erft remn, daz 3ch durch Emrn Billen Mich nicht hab lan pevillen, "manig Ding pegen, da Ich mus vmb besten von dem Temfel ze "Phannt. 3ch will auch fo zehant Reitens nymer aufgehaben, vnezt "Ich dum gen Swaben, do Ich Emrn Bater vind, es wert Mir hert "oder lind, ich waiz dez die Barhait, gefrapschet mein Aribait der "Runig Rudolf, er lat Dir den Bischolf dhain Unrecht tun. "Ich Ewrn Sun engellten fo fer, daz meinem Goczhaws fo fein Er "und fein Recht wurd benomen, dez muft 3ch also zu chomen. Der "Herczog erchom, do er recht vernom des Abbts Red und Born, un-"gern het er verloren dez Abbts Fuedrung. Albrecht der fruet Jung "hiez pald springen, die Santveft pringen, er hiez im allererft lefen, "wie der Ebnung folt wesen: und do man im lag das Beifgefch mas "dem Pischolf peschaiden, do pegund ex ym laiden, alles daz do stund "geschriben. Und do fi jn so vafft triben die dem Abbt waren hold, -,, daz er nicht gestatten folt dhain dez Abbte Schaden; do ward mit "Born vberladen der Herczog fruet, vor groffem Unmut fo Tobsuchtig ger wart, dag er dem Infigel gart ab der Hantveft, mag man der "Schied Lewt west, dem wart pesteichen zehant sein wechsein Insigel "gefant, dem an dem Brief warn gehangen" 1). Jedoch bei Albrechts Charafter und Dentweise und bei der bisher dargestellten Sachlage hatte es solcher Rede des Abtes Beinrich gar nicht bedurft. Ingrimm las er die Artifel, welche ihm auferlegten, das Schlog Beiffened dem Erzbischofe zurudzugeben und den Erzbischof feineswegs zu hindern, ben Befchluffen des Conciliums ju Salzburg gemäß feine untergeordnete Beiftlichfeit zu behandeln! - Sollte Diefer Bunkt erfüllt werden, fo mußte er den Admonter Abt, feinen Gunftling, für treu geleistete Dienste der Rache des Erzbischofes preisgeben. Bornesgluth darüber vergaß Albrecht feines Gides und fürstlichen

<sup>1)</sup> borned p. 319-320.

Befchichte ber Steiermart. - VI, Bb.

Bortes, rif die Siegel der Friedensrichter von seiner Urfunde, eilte. ohne von ihnen Abschied zu nehmen, fort nach Wien, mit dem festen Entschluffe, die Rehde blutig fortzusegen 1). Allen mit dem Erzbischofe gerfallenen und unzufriedenen Ministerialen Des Bochftiftes mard jest, vorzüglich durch Abt Beinrich, Schutz und Schirm von Seite bes Bergogs gezeigt und verholfen 2). Auf Albrechts Befehl mußte ber Reldhauptmann Illrich von Rapellen in die Salzburger-Lande einfallen und Alles umber verheeren. Dabei ward vorzüglich das Lavantthal mit allen Rriegsgräueln erfüllt; Reiftberg, St. Andra und Stein und diesfeits der Gebirge ein Thurm bei Boitsberg gerftort. Go der Baffengewalt überall unterlegen, nahm Erzbischof Rudolf zu firchlichen Schredmitteln Zuflucht, belegte den Bergog mit dem Bannfluche und verbot in Defterreich und Steiermark alle gottesdienftlichen Sandlungen. Jedoch ohne allen Erfolg. Denn bereits hatte Raifer Andolf I. vom Bapfte Nicolaus eine Bulle erwirft, vermög welcher fein Rirchenvorsteher ohne ausdrückliche apostolische Bewilligung ben Bergog Albrecht innerhalb funf Jahren in den Rirchenbann thun konnte. Bergog Albrecht erklärte auch ausdrücklich seine Appellation an den apofolischen Stuhl 3), mit welcher der gelehrte Pfarrer zu Irdning, Meifter Gerhard nach Rom gesendet wurde 4). "Der war dez vil fro, ainen "Boten fant er do nach ainem Pfaffen wol gelart, der hiez Maifter "Gerhart, und mag Pfarrer Dacz Druitch, den bem Bischolf miderverig "bet gemacht der Abbt, von dem jr wol gehört habt, der den Bischolf "alfo vecht." Endlich verweigerten der Bifchof von Paffan und vorzuglich Bischof Leopold von Seckan mit feinem Clerus, bevor die apostolische Entscheidung über die herzogliche Appellation eingelangt mare, bem ergbischöflichen Interditte alle und jede Folge, fo, dag im Brimme darüber der Erzbischof sogar schon an die gangliche Aushebung des Bischoffiges gu Sedan dachte 5). "Darumb er Poten fant allenthalben in fein Lannt "zu ber Pfaffhait. Die wern im dez berait, mag baran halt möcht ergen, "fp wolten ber im ften, paidem groge und chlain, an die Brediger alain. "fcmarcz Munich und Regler, Monner-Pruder und Wilhalmmer, weise

<sup>1)</sup> Hansiz II. 408-410.

<sup>2)</sup> horned p. 320. "Nu specht als ain lustig Fuche Abbt Sainrich der Luchs, wo der icht ward inne, daz er dhain Un-Monne dem Pischolf mocht erzaisgen, nu schawet an den Baigen wie er dez gewan stat."

<sup>3)</sup> Raynald. Ad Annum 1289. Hansiz II. 398. — Urfunde im f. f. g. Archive.

<sup>4)</sup> horned p. 323.

<sup>5)</sup> Corned p. 323.

"Munich und gra und der Orden von Kartusa mit dem Pischolf von "Passaw und mit dem von Seccaw an dem Geding beliben."

3, 1287-1290. Als Regent von Desterreich und Steier richtete Urfunden für Stadt Berzog Albrecht frühe schon sein Augenmerk auf die Steler, Ubmont, St. Sambrecht, Gedau, Belebung Des Sandels, insbesondere mit Gifen und Rein, Borau, den Holz, von der oberfteirischen Waldmart und vom Erzberge her, zwischen beiden Provinzen. Der Stadt Steier gab er im Beifte jener Zeit, 22. November 1287, einen besondern Privilegienbrief, in welchem neben Anderem auch die alten Freiheiten, von den früheren Fürsten Desterreichs ertheilt, bestätiget werden, insbesonbere, daß, wer immer Gifen oder Golg gur Stadt herzuführt, Beides zuerft allein nur dem Rathe und der Bürgerschaft zu billigen Preisen feilbiete und erft nach Berlauf eines bestimmten Termines jedem Anderen zum Raufe frei stellen fonne 1).

Zu' Basel am 12. April 1288 fertigte Kaiser Rudolf I. an Die Landstände in Steiermart (fo wie zu Beiffenburg am 26. April 1288) einen Majestätsbrief mit der Bestätigung eines, früher ichon, als er im Lande Defterreich zu Gerichte geseffen mar, erlaffenen Beichluffes: daß, nachdem er mit freier Zustimmung der geistlichen und weltlichen Bablfürsten, die dem beiligen deutschen Reiche beimgefallenen Länder, Defterreich und Steier, mit ihren Berrichaften, Ehren. Rechten und Renten, wie einst die Berzoge Leopold und Friedrich Diefelben befessen hatten, auf seine Sohne, Albrecht und Rudolf und deren Erben übertragen habe, fie denfelben, feinen Göhnen und Rürften, als ihren wahren Herren und Berzogen mit vollkommener Treue und allem schuldigen Gehorsam warten sollen, ohne Rudficht auf ihre ihm und dem römischdeutschen Reiche geleifteten und mit diesem Majeftatsbriefe erlaffenen Gide, fo wie auf die von ihm hinwieder ertheilten Freiheitsbriefe 2). Am 30. Mai 1288 ertheilte Graf Utrich von Pfannberg feine urkundliche Einwilligung, daß Ugnes, die Tochter seines Bafallen (miles) Siegfrid von der Albe (Alms de Alpibus), an Hartnid Efiche genannt, verehelicht werde - auf die Bedingung, daß die daraus entstehenden Rinder zwijchen dem Bochftifte Salzburg und der Grafichaft Pfannberg (ad comitatus Phannenbergensis dominatum) getheilt merben, vor ben Zeugen: Dietrich Abt von St. Paul im Lavantthale, Ulrich, Graf von Beunburg, Friedrich und Otto von Beiffened, During

<sup>1)</sup> Abichriftl. Urt. in ber t. t. Registratur in Gras,

<sup>2)</sup> Perz. Mon. Germ. IV. 453.

von der Alm u. A. 1). - 3m Jahre 1288 verlauften Ronrad ber Bater, Otacher der Sohn, Otto und deffen Gemalin Elisabeth von Sausbach und alle ihre Erben ihre Besitzungen im oberen Ennsthale zu Friesach mit 7 Pfunden, ju St. Martin mit 15 Pfunden und ju Bolfenftein mit 1/2 Pfunde, mit 2 Schwaigen von 300 Rafen jahrlichen Renten fammt 10 Alpen, Beiden und allem Zugehöre in das Eigenthum, theils bes Stiftes Admont, theils Ulrichs von Rapellen um 50 Mark Silber. Den zu Admont gesiegelten Rauf bezeugten: Dietrich, Abt von St. Paul, Meister Beinrich von Trofaiach, Meister Gregor, Dietrich von Bux, Beinrich von Hurbe, hermann von Bels, During Grieger u. A. 2). Bu eben diefer Zeit ichenfte Bischof Sartnid von Gurf eine hube zu Weng auf der Zeiring dem Abte Beinrich und dem Stifte ju Admont zu ewigem Eigenthume und fiegelte den Brief darüber zu Leoben am Latare = Sonntage 1288 vor Leopold, Bischof von Sedau, Otto von Liechtenstein, Gundafer von Ternnberg, Ulrich von Rapellen, Dring, Bicedom der untern Steiermarf und Meister Beinrich von Trofaiach 3). Einen großen Schwaighof sammt dazu gehörigen Leben im Zelzthale erhielt das Stift Admont schenkungsweise zu Eigen von Berner von Celbang — in Anwesenheit der Zeugen: Ulrich von Rapellen, Albero von Puchaim, Ulrich und Hadmar von Truchsen, Konrad von Praitenfeld, Baldun von Donnersdorf, Eberhard von Saus, dem Jägermeifter Erhard u. A. 4). Bum Generalkapitel des Cifterzienferordens im 3. 1288 war auch Abt Reinhold von Rein (Graf von Bfannberg) nach Citeaux in Frankreich gegangen. In der feierlichen Bersammlung pries er laut, mit welcher Berehrung Abt Beinrich ju Admont dem Cifterziensekorden zugethan sei und welch' besondern Schut diefer im Lande Steier fo mächtige Mann demfelben angedeihen laffe (quod vos ordinem nostrum specialiter et personas ipsius imis ex visceribus diligatis et eisdem profectum temporalem prosequimini!) Darauf fertigte das Generalfapitel Dicfem Pralaten eine Berficherungsurfunde der Theilnahme an allen guten Berfen des gefammten Ordens und der Reier seines Sterbetages mit Gebeten und Gottesdienst zu 5). Im folgenden Jahre 1289 am 22. Februar in Judenburg schenkte Graf Ulrich von Pfannberg mit Zustimmung seiner Gemablin Margarethe und feines Schwagers Illrich Grafen von Beun-

<sup>1)</sup> Roch=Sternfeld's=Beitrage III. p. 93-94.

<sup>2)</sup> Adm. Urfunde. Q. 3.

<sup>3)</sup> Adm. Ilrfunde O. 2.

<sup>4)</sup> Adm. Ilrfunde H. 2.

<sup>5)</sup> Abm. Urfunde C. 575, worin Abt Geinrich II. genannt wird. Protonotarius Styriæ.

burg dem Stifte Admont feinen großen hof in Tollnich zu St. Beter bei Leoben mit allen dazu gehörigen Sofftatten - zum Erfage für alle von feinen Boraltern, dem Grogvater Ulrich und dem Bater Beinrich, Brafen von Pfannberg dem Stifte zugefügten Beschädigungen, und weil drei feiner Duhmen in das Nonnenklofter ju Admont aufgenommen worden find. Diefe Schenfung bezeugten: Jring, der Erzdigkon der unteren Mart, Ortolf, Spitalmeifter im Ceremald, Rapoto Mordax genannt, Marchlin von Secielennberg und Berald, Stifter von Liefing 1). 1288. Bien am Samftag nach Berchtag Leutold von Ruenringen Schent in Defterreich - verfauft den Brudern Ulrich, Friedrich und Beinrich von Stubenberg die Burg und herrschaft Guttenberg mit dem Urbar, Leuten, Gutern, Leben und Nichtleben, Erbeigen und in Berthseigen. - Alles zwischen dem Semmering und dem Bartberg gelegen, Stod und Stein, Berg und Bald, bis hinüber in Baffail und an der Raab hinaus, Forstrechte, Holzrechte, Fischweide vom Busammenfluß der Raab und Moder bis St. Ruprecht, dem Markt Beig und Beigberg, mit Maut, Boll und Berichten, Sijdmaffer Beig von der Rlam bis St. Ruprecht u. f. w. um 1200 Mark löthigen Silbers und Die Bogtei von Sectau und Bertholdsgaden um 130 Bfund alter Bienerpfennige. — Den Brief flegelten: Graf Illrich von heunburg, Graf Ulrich von Bfannberg, Beinrich von Schaumberg, Ulrich von Taufers, Friedrich von Bettau, Otto von Liechtenftein, Ronrad von Pottendorf, Ronrad von Billichdorf, Stefan von Meigau, Friedrich Truchfäß von Langenbach, hermann von Bolferedorf, hartnid und Leutold, Bruder von Stadet, Ruprecht von Chersdorf und Zeugen : Rourad von Sumerau, Otto von Gutte-Balde, Leupold von Sachsengang, ' Albrecht Stur von Trautmannsdorf, Beinrich von Rlamme und Johann.

Dagegen kaufte Ulrich, Graf von Heunburg von Ulrich, Heinrich und Friedrich von Stubenberg um 300 Mark Silber 60 Mark jährelicher Renten von Gütern zu Silwif bei Fohnsdorf, Rattenberg, Judenburg, Welmerdorf, Harlachen, Trägelwang und Grafendorf bei der Steunt — auf ewige Wiederlösung um denselben Preis 2). Am 28. August 1288 zu Mureck schenkte Siegfried von Krainburg seinen Hof zu Ivanswalde (Suparken genannt) den Konnen zu Nahrenberg vor den Zeugen: Wölfel von Munparis, Dietmar von Steung, Ulrich von Sie

<sup>1)</sup> Abm. Urk. A. 25. In einer späteren Urkunde, Brud an der Mur 11. April 1290 erscheint diese Spende auch als Ersat für 60 Rark Silber, welche der Großvater Ulrich, Graf von Pfannberg dem Stifte Abmont zugesichert, aber nicht bezahlt hatte. A. 26.

<sup>2)</sup> Joann. 11rf. Bu Bleiburg am Tage vor Georgi 1288.

gensdorf, Ulrich von Chraine, Otto von Ede, Friedel von Gnese, und Friedel von Potschach 1).

In Abmont am 12. März 1289 entsagten Bulfing und Otto, Bruder von Ernfels, nach langwierigem Streite allen widerrechtlichen Unsprüchen auf die Admontischen Gigenguter und Baldungen im Belghale am Lotersberg, Peipucher, in der Sige, in der Talrifen, auf das Gut Bartlies und auf die Mühle am Fluffe Mühlbach im Zelzthale. Anwesend bei dieser Entsagung waren: Safold von Rammern, Gremlin von Steinach, Gottfrid von Unfridingen, Otto von Auffec, Berold von Ließing, hermann von Bels u. v. A. 2). Um 1. September 1289 ju Rammern im Ließingthale fertigten beide genannten Bruder eine zweite Entfagungeurkunde auf die von ihnen widerrechtlich angemaßten Guter bes Stiftes Admont, im Zelzthale eine große Schwaige (Vaccariam, que vulgariter Swaige dicitur), ju Burfenstein, ben Bebent gu Liegen und alle Guter von der Paltenbrude bis Paltenmunde gelegen (Einmundung des Paltenbaches in die Enns), mit der Zusicherung aller Gewähr für jegliche Beschädigung derfelben unter Verpfandung all' ihrer Guter für fie felbst und für ihre Erben. Zeugen babei maren: Ritter Heinrich von Ratenau, Erhard von Haus, Greimlin von Steinach, Greimlin von Beier (Piscina), Friedrich von Irdning, Sasold von Rammern u. v. A. 3). Den Chorherren auf Secau leiftete Graf Ulrich von Pfannberg vollständigen Ersat für die vielen von feinem Bater Grafen Beinrich, den Sedauischen Stiftsgutern zu Bitichein in ben windischen Bubeln zugefügten Befchadigungen und entjagte allen Unsprüchen auf die Bogtei über ein But "an ber Gemein" zugenannt, im Bezirfe Cemriach gelegen (in districtu nostro Semriach sito) 4). Diefe Handlung geschah in Gräß im Minoritenklofter vor Bifchof Leopold von Sedau, Friedrich von Stubenberg, Otto von Leibnit, Konrad von Gleiftorf, Otto und Rapoto, dem Mordag Pfannberg'schen Bafallen 3). Um 29. Juli 1288 geschah zu Seckau die Verhandlung mit Otto, Pfarrer zu St. Maria in Prant, welchen Bifchof Leopold von Sedau zur Berausgabe widerrechtlich beseffener Stiftsguter zu Laaz bei Kraubat, Buchschachen, Beiftrig, Au, Mitterfeld, Blag, Beng, Laimrifen, Mooscau, Brant; an der Mur: Anittelfeld, Baierdorf, Aichberg bei Robent, Sirnich, Tödich,

and the same complete and the

The second se

<sup>1)</sup> Joann. Urf.

<sup>4)</sup> Adm. Urf. H. 4.

<sup>9</sup> Abm. Urf. H. 3.

<sup>4)</sup> Joann. Urf.

<sup>5)</sup> Dipl. Styr. I. 248-249.

. Ließing, Sitmifel und Bircha verhalten und zur brieflichen Entfagung bewogen hatte, - vor deffen Brudern Dietmar und Beinrich, Rittern von Stretwich. 1). - Nachdem Propft Ortolf von Brank durch 30 Jahre den Rrumftab getragen hatte, folgte nach feinem Tode 26. Dec. . 1289, in der Propstenwurde Ludolf von Ballenftein. Um 2. Februar 1288 fielen an das Stift St. Lambrecht die Lebengüter in Rindberg. Rirchschachen und Gruben wieder zurud, womit der Abt Burfhard im allgemeinen Landgerichte den Dietmar von Offenberg und deffen Gemablin Berchte belehnt hatte. Herman von Oberwels, Richter gu Anittelfeld, Bermann der Unterrichter (Subjudex) und die Bürgergemeinde ftellten darüber die Urfunde aus 2). Das Stift Rein erfaufte am 23. Mai 1289 vom Grager Burger hertwif Bermang um 24 Marf Gilber einen Beingarten in Ranum oder am Ranerberge (Reintogel - am Rosenberge bei Grag) und am 26. September erhielt dies Stift die Spende von einem Bergrechte auf drei Eimer Most an einem Beingarten in Rhegbach - von Elifabeth, Bitme Marquards, des Stifters gu Marburg, unter Zeugenschaft Nudung's, Deutschordenscommendator in Mellnich, Rudolfs Richter zu Marburg, Friedrichs von Raiz, Beinriche, des Schulmeisters 3). Um 1. October 1288 flegelte Thomas Rechberger, Domherr zu Paffau und Pfarrer zu Freiftadt im Lande Desterreich jenseits der Donau die Spende von 22 Gulden reinen Goldes im gerechten Gewichte an das Stift Borau gur Stiftung eines ewigen Jahresgottesdienstes in der Pfarrfirche des Marktes zu Borau am Tage der heiligen Praxedis 4). Die Deutschordenscommende zu Groffonntag erhielt von dem Grafen Arnold von Strigau ein Gut an den Grenzen des Landes gelegen, welches damals ein gewiffer Dobron inne hatte (Prædium nostrum, ubi Dobron residet, in metis Teutonise situm). Der Commendator Bater Balther, Unger zugenannt, empfing die Uebergabe desselben vor den Zeugen : Bruder Otto von Bungen, Bruder Rifolaus von Schärffenberg, Graf Dzecho und Brathona, Richter zu Strigau, mofelbst auch der Schenkungsbrief am 30. Suni gefiegelt worden ift 5). Um 10. Juni ichentte Gottfried ber Bfarrer ju St. Magdalena am Ufer (in litore) ju Marburg dem Rarthaufer-Stifte in Seiz eine Muble auf der Drau mit bestimmter Jahres. vente, vor den Beugen : Albero, Pfarrer ju Marburg, den Prieftern

<sup>1)</sup> Joann. Urfunde.

<sup>2)</sup> St. Lambrechter Saalbuch.

<sup>3)</sup> Urfunden bes Stiftes Rein.

<sup>4)</sup> Cæsar. Annal. II. 563-564.

<sup>5)</sup> Dipl. Styr. II. 214.

Meinhard und Leo, Werner von Nierbach u. A. Am 11. Juni 1289 nahm der Provinzial der deutschen Provinz des Dominisanerordens, Prior Hermann, zu Folge einer Ursunde des papstlichen Legaten Ishann von Frascati 4. Nov. 1287 in die Ordensoberaufsicht das Ronnenkloster zu Mahrenberg und bestellte dazu den Prior der Dominisaner in Friesach. Die papstliche Bestätigung erfolgte am 9. Juni 1291 1).

Die Ronnen in Mahrenberg erkauften in diesem Jahre and Gülten in der Gegend "auf dem Thore." Der Kauf wurde geschlossen zu Seldenhosen, vor den Zeugen: Beriand, Pfarrer daselbst, Heinrich von Wildhausen, Ortlin von Rosenau und Albert von Berg?). Am 14. Jänner 1289 bestätigte Herzog Albrecht I. zu Krems die Spende von zwei Aeckern bei Judenburg, welche Otto von Liechtenstein von ihm zu Lehen getragen, aber am 24. Februar zu Bels 1289 den Clarissernonnen daselbst geschenkt hatte, auf daß ihr auf dem Stadtgrunde gelegenes Kloster von städtischer Abhängigkeit befreit werden möge?). Am 24. Juli zu Bels ward dann auch der Vertrag geschlossen, daß zwischen den Hörigen des Herzogs und Otto's von Liechtenstein gegenseitige Berheizathungen statt haben, die Kinder solcher Ehen aber zu gleicher Jahl von ihnen getheilt werden sollen 4).

3. 1289.
Trabifchof Aubolf
mus fich bie Bebingungen S. Albechte gefallen
Laffen. Entscheibung
L. Rubolfs über bie
Monartiche Bogtei.
Lob des Trabifchofes
Mubblif in Arfurt.
Im folgt Ronreb IV.

Der neue Heerzug des Herzogs Albrecht gegen Salzburg ward durch die ernstliche Bermittlung der Herzogin Elisabeth abgewendet, und die endliche Sühnung auf den Beg friedlicher Unterhandlungen gewiesen. Horneck schreibt alle dabei neuerdings erhobenen Schwierigkeiten allein nur der hinterlistigen Boshheit des Abtes Heinrich von Admont zu 3). "Do gie

"seiner alten Weiz der Abt Hainreich. Der chom ymer haymleich zu "dem Herczogen, den het er nu petrogen mit maniger Unwarhait, die "er im stet vor sait, daz er im volgte nach Alles, dez er vor sprach."—
"Und hört, wie ez hie der Abbt anvie. Do im sein Spech chom und daz "er recht vernom, daz der Bischolf der Salczpurger gegen Wienn wer; "do besant er und hiez laden auf des Pischolfs Schaden die Patrischen "Gest, und alle, die er west, die zu denselben stunden darzu icht geraten

<sup>1)</sup> Joann. Urf.

<sup>2)</sup> Joann. Urf.

<sup>9)</sup> Joann. Urf.

<sup>9</sup> Rurg, Defterreich unter R. Ottofar - I. 180 (\*).

<sup>3)</sup> Sorned p. 336-837.

"dunden, daz den Salczpurgern vol chem, die warn pm alle genem. "Ich han sew vor genannt, die von Abmund der Balant (der Teufel) "mit Rat und mit Bet barczu pracht bet." Jedoch diese Anschuldigung widerspricht Ottofars eigener Ergablungsweise, dem gangen Sach. verhaltniffe, dem Charafter bes Bergogs Albrecht und beffen bochfter Erbitterung. Eingeladen ericbien Erzbischof Rudolf ju diefen Unterhandlungen in Bien. Der Bergog bestand hartnadig auf ben ju Reus fadt gestellten Forderungen und erhob auf Ginflufterung des Abmonter Abtes fogar neue 1). "Ru bet der Herczog geschaffen mit ben unseligen "Pfaffen, ich main den Abbt Sainreich, dag er chlaidet herleich bie "Dienstman unversunnen, die dem Bischolf entrunnen, diefelben Beld "dlugen den Schilt von Defterreich trugen, und das Bantel auf irr "Bat. Der Abbt von Abmund fen pat, dag fi dem Bischolf zu Bag "nicht vermiten daz, fp giengen alle Tag zwir fur bez Sawfes Rivir, bo "der Bischolf mag je Berberig, der Gochfart und der Erig der Abbt "genug traib. Chain Tag pelaib, die Bair chlaidernt fich mit dem "Bantel und mit dem weiffen ftrich" 2). "Dez daucht den Berczogen "Albrecht nicht genug dannoch und dez Temfle Benfter ploch der Abbt "von Admund, der hiez an der ftund den Berczogen tun dhain ander "Suen, feind im daz Ding lag fo eben, dag er im biez geben die Beft inte Raftat, die der Bischolf erpawen hat auf feiner Bogten aigen, bez "wolt im gaigen gut hantveft: und dag er im die Best bieffe pawen "berwider, die er im bet geprochen nider, Enspurtch und Stetenefch, "Simzenperig und Befgenelch"). "Bag wil Du, Berre, rechen, fprach "die Berczoginne, wirt fein der Abbt inne, der gestatet Dir fein nicht. "Anf fprang der Berczog all gericht und rait zu der ftund zu dem von "Momund, und fagt im an der ftet der Berczoginne Bet und der Berren "allgeleich, die man in Defterreich für die Gochftenerchannt, wie die heten "befant den Pischolf ze chomen, und mag er dort het vernomen, dag fagt "er bem Abbt bie. Do dem Red vol ergie, dem Abbt mag Bngemach, "dornichleich er fprach: Dein Fram redt an dieser Frift, als Ir darumb "dund ift, ob mein Fram wefte dag jen Rinden wer dag pefte, fy riet "anders darczu: 3ch enwaiz, waz 3ch tu, feint Mir fein Riemant faint "Dantch, fo pin 3ch der Mutes chrantch, daz 3ch Mich mue fo fer umb "Emr Gut und Er: 3d fag Em, wie dag Ding ftat, wie jr ben "Bischolf von binne lat Ewrs Billens ungetan, so verlieft jr die Dinft-"man, die an Em da weisent und lernt, wie ir allen Emrn sachen ein

<sup>1)</sup> borned p. 327.

<sup>2)</sup> horned p. 828.

<sup>3)</sup> Borned p. 329.

"Ennd schult machen gegen bem Goczhaws und dem Pischolf vor dem "Runig Ruedolf; und habt daz auf Mir, als pald und als schir der "Bifcholf gereitet bin, er versuent fich mit im mit lephen und mit geben, "fo wird eg Em fo chen immer geleget. Dem Berczogen erweget ber "Abbt an feinen Weg fo gar, dag er nam dhains Rats mar, an den im "willichleich gab der Abbt Hainreich." Als fich der Erzbischof derfelben weigerte, erhielt er den Befehl, fich von Bien nicht zu entfernen, wo er von jest an wie ein Gefangener behandelt wurde. Um fich von dieser unwürdigen Lage und Behandlung zu befreien, mußte Erzbischof Rudolf endlich schmähliche Bedingungen, die jedoch wieder Abt Beinrich dem Bergoge zugeflüftert haben foll 1), eingeben nämlich fowohl die Beschlüffe des Conciliums von Salzburg, als auch den in Ling abgeschloffenen Friedensvertrag für ungultig erklaren und die Urkunde Davon vernichten 2); die endliche Entscheidung des Streites bem Raiser anheimftellen, und bis jum Urtheilsspruche desfelben dem Berzoge Albrecht das Schloß Beißened übergeben 3). Den tief gefrankten Erzbischof begleiteten sodann der Bischof von Chiemsee und Ulrich von Rapellen nach Salzburg, um Zeugen zu sein, ob er den ihm abgenothigten Frieden auch erfüllen wurde. In ber Domfirche vor mehreren Domherren und Ministerialen gab der Erzbischof die Originalurkunden der Salzburger Synode und des Friedensschlusses von Linz heraus; der Bischof von Chiemsee nahm die daranhangenden Siegel herab und Ulrich von Rapellen zeriff die Briefe in Stude 4). Sogleich begaben fich beide Theile zu R. Rudolf nach Erfurt, wohin eben ein Reichstag ausgeschrieben mar, um für Deutschland einen allgemeinen Frieden berzustellen. Der Erzbischof wollte felbft seine Sache mit urtundlichen Beweisen gefrankter Rechte verfechten; H. Albrecht dagegen ließ fich durch feinen Liebling Abt Heinrich von Abmont, burch Ulrich von Rapellen und Ulrich von Brueschent vertreten. Bon seinem ersten und vorzüglichften Gonner, Raifer Rudolf wurde Abt Beinrich mit besonderer Gunft und Gnade empfangen und zu allen Gefellschaften und Beluftigungen

<sup>1)</sup> horned p.330. "Dennoch half es alles nicht, vmzt bag von Abmund ber "Balant ein ander news Er vand ba trug under nach zu."

<sup>\*)</sup> Horned p. 331. "Do man gewattichlich ben Pischolf bet zu betwungen, bo bem "Abbt so was gelungen, daz es ausgie nach seinem Willen hie; da must ber "Bischolf daz vergwissen an vnderlaz, daz er an alle Widerred prech die "hantvest ped."

<sup>3)</sup> Radrichten von Juvavia p. 887 (c).

<sup>4)</sup> horned p. 329-332. Hansin H. 410-416. De long. Regesta IV. 480. Subnbrief zwischen beiben Theilen. Bien 11. Ianner 1290.

des kaiserlichen Hofes gezogen 1). Am bestimmten Tage legten beide Theile ihre Beschwerden vor. Den erften Punkt, Die Bogtei über Admontische Güter entschied der Raiser nach dem flaren und unwidersprechlichen Inhalte der herzoglichen und Admontischen Urkunden dabin: · die Schirmvogtei Admontischer Guter, welche und wo immer Diese gelegen fein mogen, fleht dem Bergoge von Defterreich und Steier qu; nur foll diefer fur die innerhalb bes Salzburger Bebietes gelegenen Befitzungen fünftig vom Sochstifte damit belehnt werden 2). - Diefe fo schnelle und bestimmte Entscheidung beweiset hinlänglich, daß die Rlagen des Abtes wider die Anmagungen des salzburgischen Sochstiftes und deffen Schirmvögte keine von rachsuchtiger Bosheit ersonnenen Rathichläge, fondern auf uralten und handvoftlichen Rechten gegründete Stiftsforderungen gemefen find. Roch fprechender aber bemährt die Ansicht Raifer Audolfs über des Abtes Heinrich von Admont ehrenvolles, untadelhaftes Benchmen und deffen verdienstvolles, rechtliches Birten in feiner öffentlichen Stellung ber Majeftatebrief vom 22. Juni 1290. Darin wird unter besonderer Lobpreifung biefes Mannes die oben angegebene mit folgenden Worten ausgesprochen: "Da der chrwurdige "Mann, Beinrich, Abt des Stiftes Admont, Unser ergebener, Uns ge-"liebter, durch Treue vorleuchtend, durch Standhaftigfeit ausgezeich. "net, gegen Uns und das Reich auf vielfache und durch gehäufte Ber-"dienste hervorgeleuchtet hat, indem Wir ihm und seinem Stifte durch "Erhöhung besonderer Gunft und durch die Gluth einer absonderlichen "Gnade angenehm zuvorzukommen Uns beeifern: fo billigen, erneuern "und bestätigen Wir auch aus foniglicher Machtvollfommenheit alle Bor-

<sup>1)</sup> Horneck p. 383. "Da jr den Chunig wart gewar, und auch sunderleich daz der Abet Hainrich chomen waz von seinem Sun, waz solt der Kunig tun? Er enphie in halt schon in seins herczens Thron het er denselben Munich geseczt, der Kunig sich mit im leczt allerhant Churczwehl." horneck p. 382—885.

<sup>2)</sup> Rachrichten über Juvavia p. 887—888 (d). "Erfurd an dem Montag vor St. Johanns des Taufers J. 1290: "daß die Bogtei oberhalb der Mann-lich und innerhalb der Manlich und anderswo, wo es gelegen ist, wie es geheisen ist, des herzogen von Oesterreich zu Recht ist zu dem Lande zu Desterreich zu Rechte gehört, also doch, daß der herzog von Desterreich die Bogtei nicht anders nießen soll, dann als es an den handvesten steht, die dem Gotteshause von Admont gegeben sind, an allein (ausgenommen) daß der herzog die Bogtei zu Lehen haben soll von dem Gotteshaus zu Salzburg." Bahrscheinlich vom 6. December 1289 zu Admont ist eine Besenntnissursunde des Abtes heinrich und seines Stiftes, daß die herzoge von Desterreich und Steier die gesesmäßigen Bögte ihres gesammten Wesens seien. Urtunde im t. t. geh. Archive. H.

"rechte, alle Zugeftandniffe, alle Geftattungen und fammtliche Gnaden. "welche demselben Abte Beinrich und seinen Borfahren, wie auch dem "Stifte Admont von des apostolischen Stuhles Bapften bestätiget. über "Dief auch alle Borrechte, Freiheiten, Schenfungen, Bestattungen, Be-"ftatigungen, Billigungen, Genehmigungen und alle Rechte fammtlich, "welche von weiland ben erlauchten romischen Raifern und Ronigen, "wie auch von den ehrwurdigen Erzbischöfen und den durchlauchtigen "Bergogen von Desterreich und Steier, den Aebten und dem Stifte ber "Abmontischen Rirche geschenft, bewilliget, jugeftanden und bestätiget "worden find, und welche Bir hier einzeln anzuführen unterlaffen, welche aber in deren Original-Urfunden auf das offenfte dargelegt enthalten "find. - Beiters, nachdem eine Streitigkeit entstanden ift zwischen dem "ehrmurdigen Erzbischof Rudolf von Salzburg Namens seines Doch-"ftiftes und dem durchlauchtigen Albert ju Defterreich und Steier Ber-"chogen, Unferm geliebten Erftgebornen und Fürsten, wegen der Bogtei "ber Abmontischen Rirche und der Guter desfelben Stiftes: so hat man "fich auf Uns als Schiederichter und Entscheider oder freundschaftlichen "Bermittler, wie Bir in deren Sandveften umftandlicher enthalten "finden, vollständig vereiniget. Bir nun, nach Anhörung der Grunde "beider Theile, nach vollständiger Ginficht in die Privilegienbriefe der "romischen Bapfte, der durchlauchtigen romischen Raifer und Ronige, "wie auch der falgburgischen Erzbischöfe und der durchlauchtigen Berzoge "bon Defterreich und Steier, welche noch nicht abgethan, nicht geftrichen "ober in irgend einem Theile verlett waren und welche gur Entscheidung ...der schwebenden Frage über die genannte Bogtei dienen - sprechen "urtheilfällend die Admontische Bogtei felbft, wie auch über alle Guter "dieses Stiftes, diesseits oder jenseits des Fluffes Menlif gelegen, oder "über die anderen, wo fie immer gelegen fein mogen, welche Bir bier "namentlich auszudruden nicht vermögen, welche das Stift jest befigt "ober funftig befigen wird, dem durchlauchtigen Albert, Bergogen in Defterreich und Steier und feinen Rachfolgern und dem Berczogthume "au, und unterrichtet durch Rechte und Rathichlagefundige Danner, "fbrechen Bir ju, erneuern, beftättigen, billigen und befraftigen Bir in "toniglicher Racht benfelben Urtheilsspruch, wodurch Bir die genannte "Bogtei dem vorbefagten Albert, Bergog von Defterreich, und feinen "Rachfolgern und dem Berzogthume zuerfannt haben." Sierauf werden gerade diejenigen alten Dandveften der Bergoge von Defterreich und Steiermart, Beinrichs Jasomirgott, Leopold des Glorreichen und Rriedrich des Streitbaren, beftätigend in besondere und ernstliche Erinnerung gebracht, in welchen befohlen wird, die Admontische Bogtei ferne von allen Anforderungen und Bedrudungen bes Stiftes und feiner

Leute ju führen 1). Ueberdieß wird bei der Bestätigung der von den Salzburger Metropoliten für Admont erlaffenen Sandvesten gerade wieder nur die Urfunde Eberhards II. eingeschärft, in welcher allen falge burgischen Amtleuten aufgetragen wird, Admonts Guter und Leute mit allen Forderungen und Bedrudungen ju verschonen, die dem Stifte um Binfe freiwillig dienenden Leute des Hochstiftes daran feineswegs ju hindern und die Berichtsimmunitat des Stiftes über alle deffen Borigen - Todtichlag und Diebstahl ausgenommen - unverbrüchlich zu achten. Unwidersprechlich weiset dieses auf die vorhergegangenen Bedrudungen Admontischer Guter und Leute (insbesondere in den im Rajeftatsbriefe namentlich angeführten Gegenden Raftadt, Frig, Pongau, Ratschberg und Lungau durch die von dem Hochstifte angemaßte Schirmvogtei und auf die Gerechtigkeit der Rlagen des Abtes Beinrich. Endlich fchlieft der Raifer die Erneuerung und Bestätigung alles Admontischen Befens mit den Worten: "Nochmals geben Wir versichernd fund die angeneh-"men Dienste und deren unvertilgbares Andenken, wodurch Abt Beinrich "von Admont felbft und deffen Rirche in fruchtbarer Fulle ber Reinheit "zur eigenen Erhöhung und Ehre ben foniglichen Sinn und Guld ber-"vorgerufen haben" 2). Diefer Majestätsbrief und solche Ausspruche des Raifers gerade im Gerichte der Entscheidung felbst ertheilt, rechtfertigen binlänglich die Verdienste und Thaten des von Sorned und von deffen Nachschreibern in so übles Licht gestellten Abtes Beinrich von Admont. Sogleich nach dieser Entscheidung und beglückt mit neuen Gnaden für feine Berson und mit einem so wichtigen Majeftatediplome für fein Stift, reifte Abt Beinrich von Erfurt weg und war am 15. Juli icon wieder in Bien vor Bergog Albrecht, welcher den faiferlichen Onadenbrief als Landesberr wortlich bestätigte und dazu zu Zeugen nahm seine ausgezeichneten Rathe: Grafen Berthold von Sarded, Ulrich von Rapellen, Stefan von Meifau, Friedrich von Lengenbach, Albert von Bucheim, Albert Stuchjo von Trautmannsdorf, hermann Marschall von Landenberg, Meister Gottfried, Pfarrer von Mistelbach 3). — Die taiferliche Entscheidung der übrigen Greitpunkte zwischen Berzog Albrecht und dem Hochstifte Salzburg zog fich in die Lange, als Erzbischof Rudolf mahrend des feierlichen Gottesdienstes, welchen er am 1. August 1290

<sup>1)</sup> horned p. 335 läßt ben R. Rubolf fprechen: "Sprach ber Kunig Bir: "Gerr Plicholf, feit jr wol gehört habt, daz von Abmund dem Abbt fein "Prief sagent wol, daz im der herczog soll vor Gewalte scherm fein Aigen."

<sup>2)</sup> Abm. Archivsellrkunden A. 83-84. Saalbuch III. p. 250-255: "Datum Erfordiæ X. Kal. Julii Anno 1290." Urkunde des f. f. g. Archives: "Erfutt 19. Juni 1290.,, Neber alles Borbefagte auch Sagen. Pez. I. p. 1106. —

<sup>3)</sup> Abm. Archivsuttunde A. 85-86. Saalbuch III. 365-360.

in Erfurt hielt, von einem Schlagfluffe berührt wurde und nach zwei Tagen farb. Alfo lautet die schlichte Erzählung eines Augenzeugen 1) gegen das verläumderische Bericht, der Erzbischof fei von seinem Rammer-Diener Ulrich Gugelmeit auf Bureden bes Abtes Beinrich durch Gift jum Tode befördert worden. Ottofar von Horned nennt zwar den Abt Beinrich nicht: er scheint ihn aber fennbar genug zu bezeichnen 2). "Sagen, noch schreiben die Barhait 3ch sein nicht enmag von wem fo "fcbir tot gelag Ruedolf der Salczpurger, wann fich zwaint hie die Mer. "Bon Ettleichen han Ich vernomen, in wer ein Siechtumb an chomen "Apoplesia (Apoplexia) genant, wem der Siechtumb wird bechant der "flirbt an dem dritten Tag. Go vericht Mich mit Sag der gewiffen Mer ein "Ritter Erber von Bolffam Berr Fridreich, der mag gar haimleich "dem Bischolf zu der ftund, der tet Mir also dund : der Bischolf mer "betrogen von ainem, den er bet geczogen von Chindes weis ze Man, "und macht im undertan waz in feiner Ramer lag, so daz er alles dez "phlag, und als ein Chamrer behielt, dez ein Pijcholf wielt, und mag er "macht gehaben: von denselben Anaben, den er ze Lieb het erchorn, "wart sein Leben verlorn. Dwe der Bntrewn ftarich! Rur funffezich "Markch wurden im darumb geben, daz unden und Enchen die Gift "allenthalben ftraich in den Schuech maich, den der Bijcholf dez Tags "anlegt. Der den Knecht erwegt zu der Butrem mit Miet, ob 3ch dren "Red hiet, fo getramt 3ch im wol raten: ein Braitem Platten bet er "ob zwain langen Orn, und einen lieben Torn, der mag Ott genant, "dapen sem Em erchant, daz er Bntrem mag Brhab. Dem er daz Gut "darumb gab, der hiez Blreich, der fur darnach durczleich, do daz Wort "von im geschach, ze Raiten haslach in der graben Munich Orden, von "dem ift man fein inne worden (wann die Morder find dez verczigen, "daz ez pelib verswigen) sunst wart von im die Bn trew offenbar und "new" 3). — In Salzburg schritt man hierauf bald zu einer neuen Metropoliten-Bahl. Auch Abt Beinrich von Admont ward von einigen Domherren - welche er jedoch selbst durch seine Freunde, Iring, Pfarrer zu Praunleb und Ortolf, Spitalmeister im Cerewald foll beftochen haben — dazu eingeladen 4). Er erschien auch in Salzburg um-

<sup>1)</sup> Chron. Erfurtens. ap. Menken S. R. Germ. 3. "Rudolphus Archiepiscopus Salzburgensis morbo apoplexiæ mane post missam subito prægravatus decubuit, omnium membrorum et linguæ maxime officio destitutus."

<sup>2)</sup> Hansiz II. 416-419.

<sup>3)</sup> Sorned p. 337.

<sup>3)</sup> Sorned p. 338. "Auch chom der Abt Sainreich gevarn fo berleich, wer fein biet gehabt gamm, wie fein Gerat und fein Bamm marn gergirt, mit

geben von Ministerialen und Basallen — reitend auf einem Pferde, dessen Bezäumung von Gold und von Riemen mit edlen Steinen sunfelte, in ungemeiner Pracht. Er wurde auch der Gunst der Bahlberren empsohlen, jedoch wohl nicht aus den Gründen, welche Ottokar von Horneck angibt, und welche dem Charafter des Abtes und seinen früheren Thaten geradezu widersprechen. Ueberhaupt ist Hornecks Darstellung dieser Begebenheit zu voll von Haß und Mißgunst, als daß sie wahr sein könnte 1). Dem Abte halfen indessen alle offenen Bemühungen nicht, und vergeblich war selbst seine Bewerbung in Rom durch den Spitalmeister von Cerewald, Ortolf; so sehr auch die Wahl zwiespaltig war. Er mußte vor Bischof Konrad IV. von Lavant (aus dem Edelgeschlechte von Praitensurt oder Lonsdorf) zurücktreten, dem die Metropolitentiare gegeben und der am 20. Juni vom Papste bestätiget worden ist 2).

Einzelne Körperschaften und Gegenden im In-3. 1290-1293. Urfundliche Betnern der Steiermarf betreffen mahrend der Sahre handlungen in der Steiermart für 210-1290 bis 1293 folgende urfundliche Rachrichten. mont, Cedau, St. Lambrecht, Rein, Ru Wien bestätigte am 13. November 1290 Bergog Vorau u. f. m. Albrecht die Majestäts-Urfunde Raiser Rudolfs für das Kloster zu Seiz. Nach dem Tode Alochs von Radkersburg fchenkten Ulrich, Friedrich und Beinrich, Bruder von Stubenberg dem Stifte Admont alle ihnen dadurch ledig gewordenen Guter, das Dorf, zu Wielausche (Wielitsch bei Ehrenhausen) mit Beingarten, und das Dorf Reufnete (Reiffnit) mit allem dazu Behörigen vor den Zeugen: den Grafen Ulrich von Heunburg und Ulrich von Pfannberg, Otto von Liechtenstein, Sartnid von Wildon, Hartnid von Staded, Friedrich und Hartnid von Pettau, Otto und Friedrich von Horneck, Sibot von Wasen, Wulfing von Hannau u. v. A. 3). Am 3. Mai 1290 zu Marburg siegelte Eberhard von Marburg einen Spendebrief, in welchem er dem Stifte Admont den Forst in Raig bei. Marburg schenkte und dazu zu Zeugen nahm : Beinrich, Pfarrer ju Jarring, Leopold Baderzil, Rudolf den Richter, Beinrich von

guten Gestain verwirt in Silber und in Gold, und ob er nu schold geweicht mit dem Pallium sein gevarn auf daz Pistumb, so wer der hochfart genug, die er da zu den Zeiten trug."

<sup>1)</sup> Borned p. 338-340.

<sup>2)</sup> horned p. 339-341, 374., 468. Hansiz II. 398-423. Hanthaler I. p. 1165. 1169-1170. 1174-1182. Zauner's Chronif IV. 395-401.

<sup>3) 2(</sup>tm. 11rf. N. 6.

Weing, Friedrich Ciegte, hermann Baumfalt u. v. A. 1). Bu Judenburg am 9. September 1290 vertauschten Ortlin Ilfung, Ortolf, Dietmar, Gertrudis und Runigunde, Geschwister von Reiffenftein im Bolsthale eine Sufe in Glasbach, in der Dede gelegen, fur ein Admontisches Gut zu Rizmannsdorf. — Zeugen waren babei: Die gestrengen Ritter (strenui milites) Dietmar von Geul, Ernest und Leo, Brüder von Lobming, Heinrich und Ortlin Ralb, Ronrad Reker (Hereticus). Otto von Bux und mehrere Burger von Judenburg: Beinrich der Richter, Jatob Rloeftermann und Dietmar Schaplauer 2). Otto, Ritter von Erl hatte dem Stifte Abmont lange Zeit hindurch einige von dem Domvogte zu Regensburg gefchenfte Guter m La nde Defterreich unter ber Enns, ju Merchingern, Ragberg, Leiten, Strag, Grub und Stockreiter vorenthalten. Abt Beinrich II. nothigte ihn zur Berausgabe derfelben, zur brieflichen Anerkennung des Admontischen Eigenthumsrechtes, — und gab ihm dafür zu lebenslänglichem Lebensgenuffe die Bille Rrenftatten fammt Burg und Zugehör, - ju St. Beter in der Au am 1. Oftober 1290 vor den Beugen: Ronrad Abt zu Seitenftätten, Meister Gerhard, Dechant und Pfarrer zu Irdning, Geinrich, Ritter von Thurn, hermann Richter ju Boitsberg, Ronrad Glanger, Dietmar von der March u. v. A. 9). Um bei der Bahl eines neuen Erzbischofes für Salzburg im Intereffe seines Landesherrn den Ginfluß der bairischen Bartei niebergudruden, hatte Abt Beinrich von Admont den Spitalmeifter von Cerewald, Ortolf, nach Rom gesendet. Bahrscheinlich brachte ihm diefer zwei Bullen vom Papfte Nitolaus IV. Die erfte vom 28. Janner 1291 befiehlt dem Bischofe Leopold von Sedau, das Stift Admont in seinen befonderen Schutz zu nehmen und demselben zu allen feinen gewaltsam entriffenen Gutern wieder zu verhelfen. In der zweiten Bulle 15. Februar 1291 wird allen Chriftgläubigen, welche jährlich Die Stiftsfirche in Admont an den Refttagen: Maria Berfundigung, Raria Geburt, Maria himmelfahrt und St. Blaffus andachtig befuchen, vollkommener Ablag auf Ein Jahr und 40 Tage zugefichert 4). Im Jahre 1290 am 28. April ju St. Georgen an der Stiffen (Stiefing) entsagte urfundlich Sartnid von Bildon, Marschall in Steier, allen Ansprüchen auf Leute, Guter und auf die Bogtei über die Rirche St. Georgen — gegen Bifchof Leopold von Sedau, wel-

<sup>1)</sup> Adm. 11rf. N. 5.

<sup>2)</sup> Adm. Urf. O. 3.

<sup>3) 20</sup>m. Urf. DDD. 16.

<sup>4)</sup> Abm. Urf. C. 7. B. 21.

der ihm dafür drei Borige, Rinder Beinrichs von Auerham, abgetre ten hatte - vor den Zeugen: den Rittern Meinhard von Benzelenborf, Siboto von Bafen, Marquard von herweigsborf und Ronrad von Gleisdorf 1). Um 24. Ceptember ichlog in Leoben Abt Beinrich von Admont mit Eufemia, Aebtiffin ju Bog, einen Bachtfontraft über eine Bube bei Gifeners und innerhalb Burgrecht - Grenze gelegen. gegen jährlichen Bins von 24 Pfennigen Grägergeldes 2). Mit bem Stiftspropfte ju Sedau, Rudolf, ichlog Diefelbe Mebtiffin Gufemia einen Taufch über mehrere Grundftude (im Boitscher) am Beiticherberge bei Timmersdorf gelegen, welche Otto von Liechtenstein vom Stifte Bog lebenweise besitzen, das Brundeigenthum aber an Sedau übergeben follte (für eine hofftatt an der Linde (mangum, quem nunc Heroldus sub Tilia colit). Die Briefe darüber murden beiderfeite ju Secfau und Gog am 7. und 9. Oftober 1292 bestätiget vor den Zeugen: Otto von Liechtenftein, Jring, Pfarrer ju St. Beit bei Braunleb, Dietmar und deffen Sohn Dietmar von Stretwich, Otacher von Saurau, Frindrin dem Amtmann und Ronrad bem Rellner 3). Um 8. September 1290 Schloß und verbriefte bas Stift ju Sedau den Rauf eines Wohnzehends ju St. Marein und Feiftrig um 13 Mark Gilber von Bermard von Predinge, fo wie diefer benselben vom Erzstifte Salzburg bisher zu Leben gehabt hatte. Beugen und Brieffiegler maren: Dietmar aus der Geul. Erneft von Lobming, Leo von Lobming, Hermann von Pfaffendorf, Bulfing von Robent, Ortli von Sirnich, Bernhard von Maifenbucht u. v. A. 4). - Als Bogt der St. Lambrechtischen Guter im Murzthale und in ber Baldmark entschied ju Brud an ber Mur am 7. Februar 1290 Friedrich von Stubenberg gegen die Ansprüche der Ritter Ulrich und Friedrich von Affaltern auf die Behenten einiger Gegenden in ber Aflenzer Pfarre zu Gunften des Stiftes St. Lambrecht. Reugen dabei maren: Dietmar, St. Lambrechter Sofvermalter ju Aflens, Ulschalt Pfarrer, hermann und Pabo, Rapellane in Afleng. Ru Gras am 21. Februar erneuerte Bischof Leopold von Sedau einen Spende-

<sup>1)</sup> Dipl. Styr. 1. 342-343.

<sup>2)</sup> Dipl. Styr. I. 106—107: "unam huebam — in interiori Eysenærzt apud villam sitam, eo jure, quod Purckrecht dicitur. "Datum et actum in Leoben Anno 1290." Die im Admontischen Archive besindliche Ursunde der Aebtissin Eusemia ist: Datum et actum apud Leoben Anno 1293 in translatione S. Rudberti Episcopi. A. 28.

<sup>3)</sup> Joann. Urf. Dipl. Styr. I. 105-106, 249-250.

<sup>4)</sup> Joann. Urf.

brief bes reichen Burgers Volkmar zu Grat, in welchem er feine Secfauischen Lebenszehente an Beingarten in der Antrig bei Grag (in territorio Enderz) dem Stifte St. Lambrecht geschenft hatte, welche Urfunde jedoch beim Brande des Stiftes zu Grunde gegangen mar 1). - Frau Richardis, Witme Siegfrieds von Mahrenberg, grunbete am 5. Dec. 1290 in der Stiftsfirche dafelbft einen ewigen Sahresgottesdienst mit 5 Mark jährlicher Gulten im Grubel zu Marburg, im Dorfe Redlach und in der Reiftrit - vor den Zeugen: Offo von Emmerberg, Beinrich von Rlamme, Hartwich, Raplan des Nonnenstiftes, Meifter Gerhard von St. Baul, Rolmin, Schaffer gu Selbenhofen, und Goglin von Mahrenberg. Am 7. Janner 1291 faate aber diese Frau alle ihre vom Stifte St. Baul getragenen Erbleben beim - ju Traberg, Rape, Gomeling und im Gereute, - vor ben im Nonnenstifte felbst anwesenden Beugen: Mainhard, Bergog in Rarnten, und Beinrich, Abt zu Admont und Landschreiber in Steiermart 2). — Am 3. Janner 1291 schenfte Graf Ulrich von Beunburg den Nonnen zu Mahrenberg 9 Necker zu Oberndorf an der Leufling, welche er von Friedrich von Horberg erfauft hatte. Als Bogt ber Befitzungen des Stiftes Rein hielt Graf Mrich von Pfannberg Gericht auf seiner Beste (3. 1290) und zwang den Otto Morbar, einen widerrechtlich vorenthaltenen Bof, "Sidenwifen" genannt, im Bezirke Semriach, dem Stifte Rein wieder herauszugeben. Im Jahre 1291 erhielt dies Stift ichenkungsweise von Friedrich von Stubenberg eine Mühle mit 5 Mansus zu Lenzenreut in Paffail in der Aladniger Pfarre gelegen. Um 26. April 1292 opferte Ulrich von Lag dem Stifte Rein ein But zu Mitterdorf bei Semriach Bestätigung feines Herrn, des Grafen Ulrich von Pfannberg, für eine Grabstätte seiner Frau in diesem Stifte 3). Am 9. Oftober 1292 erkaufte das Stift Rein ein Gut zu Jarnaz von Gewold von Schaplansborf, und bald barnach schenkte Otto Mordar ber h. Maria in Rein eine Bofftatt in Feiftrig, ein Gut in der Scharte und ein anberes zu Stubing in Nichack. Bon Ulrich von Lubgast (Ligist) erfaufte das Stift Rein ein But ju Martftorf, von Konrad von Urmicach, Borigen von Plankenwart, eine Befigung in Zweriegen (oder Zwaring) und von Konrad von Plankenwart einen Mansus in Dobres bei Gorned, - und Abelheid Sannauerin, Gemablin und Bitme des

<sup>1)</sup> St. Lambrecht. Saalbuch.

<sup>2)</sup> Joann. Urf. Datum in Marnberch in claustro soforum,

<sup>3)</sup> Joann. Urf.

Edelherrn (Nobilis viri) Bulfing von Sannau, identte ber S. Maria zu Rein eine hofftatt in Pezmannsdorf 1). Am 1. Mai 1291 ertheilte Bischof Arnold von Bamberg dem Stifte Biftring in Rarnten gangliche Mauthefreiung für alle ihre von Marburg ber an ber Bambergischen Rautstätte beim Schloffe Rautenberg (Sobenmauten. Castrum Mautenberg) durchzuführenden eigenen Baumeine. Am 30. Mai 1292 auf dem Schloffe Briffen vertaufte Graf Ulrich von heunburg bem Stifte St. Paul einen hof auf bem Rain bei Rattonich gelegen, um 8 Mark Silber unter Zeugenschaft bes Pfarrers Bolfer von Fraglau. Am 24. October 1292 ju Marburg verglich fich bas Stift St. Paul mit Rudolf dem Richter ju Marburg über Besithungen in Brezzed und Gamz nach dem Rathe des Landeshauptmannes in Steier, Bartnib von Staded, Berners von Bierbach, und Gott. schalfs von dem Daus 2). Um 6. December 1290 verkaufte Ulrich von Roged das von Beinrich von Stubenberg ju Leben getragene Schloß Berberftein an Otto und Mathilbe von Bartberg um 40 Mark Silber 3). Um diese Zeit hatte auch Beinrich von Stubenberg die Bogtei über Befitzungen des Stiftes Borau in der Bille Bell oder Benigzell dem Stiftspropste heimgegeben 4). - Bu Bartberg am 22. September 1290 ertheilten die Bruder Friedrich und Beinrich von Stubenberg einen Billbrief, daß ihr Bruder Beinrich feiner Gemahlin Elsbeth eine Morgengabe versichern fonne von 100 Mart Beldes, nämlich Eigengut und 24 rittermäßige Leute und ein eigenes Wohnhaus auf Lebenszeit und als Erbe für ihre Rinder. fie jedoch nach Beinrichs Tode einen andern Gemahl, fo foll fie mit 100 Mark Geldes abgefertigt werden. Ungemein merkwürdig ift folgender Erbvertrag der Berren von Stubenberg, welchen wir, weil er der alteste dieser Art ift, wortlich hieher fegen:

"Ich Ulreich, Fridreich, Hainreich, wier prüder von Stubenberch "verzehen und tunn chunt allen den, die disen prief sechent oder "hörent lassen, daz wier mit verdachtem muet und mit rat Buser "erbern leut und unser vreunt. Dis gelüb und dis gescheft statt "haben wellen, als dieser prief sait. And haben sein hinz got und "hinz sein hailigen geswörn daz ez ewisch und stet schul peleiben. "Daz Leche und aigen die Wier heut haben und noch gewin und "swie seu an Bus chomen daz ainer an der zwaier wille noch zwep

<sup>1)</sup> Urt. bes Stiftes Rein.

<sup>2)</sup> Joann. Urf.

<sup>4)</sup> Rumar I. p. 93.

<sup>4)</sup> Borauer Chronif Cmsar II. 857-858.

an def ainem wille verchauffen noch versegen mug furpag. fturb, "auer vnser ainer angeschaft so schol ber eltift vud der eest allez daz "er hat der taiffe (taille) und der ftirbet in nut und in gewer in "sein gewalt eem en sei an Leche oder an aigen, oder an satung, "ober an farenden guet, in her Sauf ober swa erz hat auf feinem "quet und alslang in haben vat man da non vergelte allez daz er "gelten schol der da toet ift eg sei an Juden oder an Christen und "auch alle die antseiz die Er den Gotshäusern hat getan dauon laiften "die wizenleich sein und auch da von löffen alles daz er versatz hat "vnd fein diener da uon loen wer euer daz unfer ainer ain hauf "frame hiet, und die gemargegabt hiet und geleipgedingt die felb "leipgeding und die margengab schol auch pei dem selben peleiben "vndz daz en vergolten werd und gelaift als die hanfest sait. "fchol auch mit seinem farenden quet noch mit seinen chlainoden nicht "ze schaffen haben, dan die chlainod di si pestetigen mag die er ier "pet seinem lebentigem Leip gegeben hat man schol auch ier daz "tritail dez Leipgeding lazen und daz tritail des varenden guetf in "ber hauf dag fi fich befter pag da von pefach wolt auer fi def nicht "ftet haben, als hin fwer geschriben ftet, fo schol man ier schon ier "leipgeding hin dan geben als ier homuest sagent und schol fi da "uan gelten allez daz er gelten fchol und laiften allez daz er den "Gotshäufern ichol und fein dienern da non loen fie ichol auch mit "feinem farenden quet augherhauf nicht ze fchaffen haben. Wand swag "ft inherhaus hiet, da schol fi von gelten als hie swer gefriben ftet, ,ft schol auch ier morgengab und ier leipgeding freileich vnd an alle "peswarung inne haben vnt an ier toet wil auer st ain andern wiert "nem so schol man ier zway hundert march filbers geben hat auer "ft Chint, so schol man ier nuer hundert march filbers geben vnd schol "auch mit der morgengab noch mit dem laipgeding fürpaz nicht ze "schaffen haben, daz schol man den dinden anlegen und auch fuer "ier Bater damit gelten als bie fwer gefriben ftet. Bir weln auch "mer unser piuild unser ligen dag dan gran Chloster dat reun und "fchol man das peft ftugh und unfer harnaff das unfer ainer hat dar "geben dem pruedern ze fleurer chog und zu Fuderung dem chloster "und schol auch fon dem pharendem quet unser piuild unfer fibent "vnfer dreizgift unfer iartag da uon pegen des iares wir verdenchen "vns dan anders geschefts den prinild daz diffu red und dig gescheft "ftet und eprochen peleib und difer hantuest chain ander hantuest "nicht geschaden mug die nu geben ift vnd hernach gegeben wiert da "geb wier bifen prieffe vber verfigelt mit vnfern Infigeln def fint gezeug vufer prueder Bulfing pharer g pruge ber Sainreich von

"spigelueld her halbrent uon polan, her Ortholf von chetsch. Menl "der chrel, Fridel sein prueder pilgrim der chrel. Hertl der chrel. "Diser prieff ist geben dat chaffenberch, due nach christ gepurd "ergangen waren — tausend iar zwaihundert iar in dem zwainuneun-"zgisten Jar" 1). —

Nicht minder beachtungswürdig ist eine Urkunde Otto's von Liechtenstein, worin er seinem Markte Murau alle Rechte, welche derselbe gleich der Stadt Judenburg von Alters her beseffen hatte, sonderlich in folgenden Punkten bestätigte:

- a) Häute und Felle dürfen nur Einheimische und keine Auswärtigen hier aufkaufen.
- b) Alles Erbrecht bleibt rechtmäßiges Erbe den Familien gefichert, welche Erben in Besitz gesetzt werden, sollen sogleich auch Bürgerrecht haben und Mitleiden, wie die übrigen Bürger tragen.
- c) Wegen Sicherheit der Geldschulden gilt Pfandrecht und Einantworten des gepfändeten Gutes nach gewisser Frist.
- d) Ein Bader foll an dem "Steine" Beizen nicht mehr gewinnen, als fünf Pfennige und an dem Roggen drei Pfennige.
- e) Jeder Burger mag in seinem Bause für fich schlachten.
- f) Ber im Markt Burgrecht gewinnt, Fleischer oder Lederer, soll sein Gewerbe erft mit Berlaub der übrigen Meister ausüben.
- g) "Seuftaltleute" sollen dem Richter geben zu den "Chotemperen" drei Stund in dem Jahr, je der Mann drei Pfennige.
- h) Wer im Markt fitt, gibt nicht Maut.
- i) Fleischer sollen in der Fasten feil haben Fische und Del.
- k) "Taftmuoz" mögen feil haben arme Leute.
- 1) Zolsleisch und Panpfennige sollt ihr geben als in Judenburg gewöhnlich ist.
- m) Fremde auswärtige Fleischer mögen zweimahl in der Boche Fleisch feil haben, Sonntag' und Dienstag, jedoch im Großen in Biertheilen und nicht in kleinen Stücken verkaufen, und nur von Martini bis Oftern.
- n) Burgrecht fann nur durch den Richter verkauft werden.
- o) Einen fremder Käufer, kömmt er den Ort hinein, mag man festhalten von Seite des Berkaufenden bis zur Zahlung.
- p) Schwertzucken ohne Berletzung zahlt dem Richter 24 Pfennige Buse, bei Berwundungen aber ein halb Pfund.

<sup>1)</sup> Joann. Urt.

- q) Ein Sohn eines Lederers, kömmt er zur Meisterschaft darf nur mit Verlaub der anderen Reister arbeiten.
- r) Zweimal im Jahre, drei Stunden soll man "Maß sezen" für Wein und Bier nach dem Eimer nach gewissenhafter Wertschäung. Wer den Satz nicht hält, verfällt um 72 Pfennige dem Richter.
- s) Ber nicht Burgrecht hat, darf fein ganzes Tuch ausschneiden, noch ellenweise verkaufen.
- t) Fische darf ein Fischwagen zu drei Markttagen verkaufen, nachher muß der Rest einem Bürger verkauft werden, oder erst von den Bürgern Ersaub eingeholt werden zu weiterem längeren Verkaufe.

Alle anderen Rechte und guten Gewohnheiten, die hier nicht geschrieben stehen, werden bestätiget, wie in Judenburg 1).

Gegeben zu Brauenburg auf dem Schlosse, Sonntag vor Maria Geburt 1292.

Von dem Jahre 1290 kennt man auch Ablagbriefe für die Rirche St. Johann des Augustiner-Minoriten-Rlosters zu Hohenmauten an der Drau (S. Joannis Baptiste in Muta), welche bemahren, daß dieses Rioster eben erst daselbst gestiftet worden mar 2). Im Jahre 1297 erhielt dieses Rlofter von Rom her einen zweiten Ablagbrief für alle hohen Festtage des firchlichen Jahres 3). Auf Befehl bes Papftes Nitolaus IV. berief der Salzburger Erzbischof, Ronrad IV. auf den 27. eine Provinzialspnode nach Salzburg 4). Der hoffnungslofe Buftand bes h. Landes durch die Uneinigkeit der Orden der Templer, Sospitaliter und Deutschherren und die gewaltige Erhebung des Sultans Saladin .von Babylon follten berathen und die schnellste und wirkungsreichste Silfe beschloffen werden, wollte einen neuen Kreuzzug mit Darbietung aller aeistlichen Segnungen und Gaben, wie vor einem Jahrhunderte. Nebenbei verhandelten die Berfammelten auch noch folgende Gegenstände. Um alle beimlichen Berehelichungen möglichst hintanzuhalten, sollen bei jedem Cheversprechen wenigstens sechs ehrsame Leute aus der Nachbarschaft, aus der Pfarre beider Brautleute oder überhaupt aus dem Orte, mo ber Chevertrag abgeschloffen wird, anwesend fein, bei Vermeidung bes Rirchenbannes. Jedes foldergestalt geschloffene Cheversprechen

<sup>1)</sup> Joann. Urf.

<sup>2)</sup> Cæsar II. 358.

<sup>8)</sup> Cæsar III. 337.

<sup>4)</sup> Dulham Concilia Salisburgensia p. 136-142.

foll binnen vier Wochen dem Pfarrer oder Pfarrern der Brautleute kund gethan werden in Gegenwart von zwei oder drei Zeugen. Kein Kleriker darf unter Fürsten und anderen Laien weltliche Aemter übernehmen oder die schon übernommenen weiter fortbehalten, als Unterhändler, Berwalter, Pächter, Gerichtsverweser, Bizedome, Pröpste, Berweser, Beamte bei Bann und schwerer Strafe. Kein Kleriker wage es, der verderblichen und lasterhaften Sette der sahrenden Schüler 1) (Vagorum scholarium) sich beizugesellen oder in derselben zu verbleiben, bei Strafe des Bannes, der Entkleidung aller priesterlichen Bürden und Freiheiten, bei Aufgreifung durch den weltlichen Arm und Einkerterung.

Während der ränkevollen und leidenschaftlichen Fehde mit Salzburg und während H. Albrecht durch raschen Entschluß und Unbeugsamkeit die Empörung des Pöbels und der Bürger in Wien im Vereine mit dem Abel des Landes (J. 1287—1288) mit kräftigem Arme

3. 1290—1293. Berhaltniffe mit Ungarn. Erneuerte Sehre mit alzburg. Empörung in Steiermark. S. Alsbrecht bestätiget die Lanbesprivilegien.

niederschlug, hatte fich auch in der Steiermark die Gluth allgemeiner Unzufriedenheit gehäuft, welche nun bald in den Klammen gefährlichen Aufstandes empor schlug. Urfachen dieses allgemeinen Migvergnügens über Herzog Albrechts Regierung waren folgende: Den Steiermärkern, geistlichen und weltlichen Sochedeln, Edeln und Gemeinfreien, maren vorzüglich theuer die Privilegien, welche, auf ihr urgermanisches Leben und Gewohnheitsrecht gegründet, von den alten Markgrafen ftrenge beobachtet, von Herzog Ottokar VIII. theils schriftlich befestiget, theils zur Aufrechthaltung feierlich angelobt, von den folgenden Berzogen beftatiget, von Raiser Friedrich II. erweitert und von R. Rudolf I. erst vor wenigen Jahren mit neuer Rugabe feierlich confirmirt worden waren. Bergog Albrecht I. dagegen wollte fie nicht nur nicht bestätigen, sondern schien fle gefliffentlich zu verlegen und am Ende gang entfraften zu wollen. In perfönlicher Umgebung und im Rathe hatte der Bergog nur einige ausgezeichnete Lieblinge, alte Diener und Rathe feines Baters, und eben defimegen allgemein verhafte schwäbische Fremdlinge, welche bei Berleihung von Burden und Memtern ftets allen Gingebornen

<sup>1)</sup> Publice nucl incedunt, in furnis jacent, tabernas, ludos et meretrices frequentant! Schou seit dem IX. Jahrh. wurden in den Pfarrhäusern Jünge linge gehalten und zu kirchlichen Berrichtungen, so wie für den gesplichen Stand selbst unterhalten und erzogen. Diese Institute arteten nacher uns gemein aus und dem Unwesen der aus denselben entlausenen oder entlassenen Schulern mußte, vorzüglich in Franken und Batern, sogar durch Concilien-Beschlüsse Einhalt gethan werden.

wurden, und durch Berheirathungen an reiche Erbinen landesfürftlicher Leben und einheimischer Allode neben Glang und Burben auch noch zu ungemeffenem Reichthum gehoben wurden. Durch beides fühlten fich die landeingebornen Edelherren ihren natürlichen, gerechten und angebornen Borrechten als Rinder der Und in diesen Gefühlen sprach fich auch beimifchen Erde tief gefrantt. bald die öffentliche Meinung aus. Jedoch unbefummert darum verachtete Bergog Albrecht nach feiner gewohnten Sitte gang forglos das allgemeine Difiveranugen ber Steirer, achtete feines Buniches, feiner Bitte, und war icon gufrieden, wenn fein und feiner ichwäbischen Rathgeber Bille erfüllt murde. Nur Kurcht follte herrichen; freudigen Geborfam gegen den geliebten Landesvater verlangte man nicht. Die allgemeine Erbitterung erreichte den hochften Grad. Nach Ermor= dung des verächtlichen R. Ladislaus (3. 1290) ward R. Andreas auf Ungarns Thron erhoben. Diefer hatte dabei die Pflicht übernommen, des Reiches Grenzen fraftigst ju schügen und alle mahrend der gottlosen Herrschaft des R. Ladislaus abgeriffenen Theile mit dem Reiche wieder zu vereinigen. R. Andreas forderte daber ben im Rriege mit dem Raubgrafen Ivan vom Berzoge Albrecht eroberten und von Ungarn abgeriffenen Landtheil wieder gurud. Dieg führte gu einem Einfalle eines Ungarnheeres in Defterreich unter unbeschreiblichen Gräueln, zu einem koftspieligen, gefahrvollen Beerzuge gegen Ungarn 3. 1291. Alle fleierischen Ministerialen leifteten auf des Bergogs Ruf zahlreichen Bugug, Sartnib von Wildon mit 60, Friedrich und Beinrich von Stubenberg mit 200, Hartnid und Friedrich von Bettau mit 100, Otto von Liechtenstein mit 60, Leutold und hartnid von Staded mit 50 und Berthold von Emmerberg mit 100 Reifigen. Die , geringeren Dienftherren leifteten einen ihren Rraften angemeffenen Bujug, wie die von Neiperg, Perned, Wildhaus, Marburg u. f. w. Bischof Leopold von Seckau war mit 60, Abt Heinrich von Admont mit 100 Mann gekommen. Bei diesen Begebniffen hatte Abt Beinrich von Admont neben dem Secauer Bischofe Leopold die wichtigften Dienfte geleistet. Endlich wurde am Augustinitag 1291 in Saimburg der Friede verhandelt und gesiegelt unter folgenden Bedingungen: der den Ungarn abgewonnene Landtheil foll zurudgeftellt, bas neue Schloß Guffing berausgegeben, die andern dem Lande Steiermart nahe gelegenen Raubschlöffer des Grafen Ivan sollen gebrochen und hinfictlich des Schlosses Borlen oder Ankenstein nach Rechtsordnung verfahren werden; die verübten Räubereien sollen von einer eigenen Commission gegenseitig erboben und die Thater jur Berausgabe des Entwendeten und ju vollem

Schadenersatze verhalten werden 1.) Bahrend Dieses Begebniffes war auch S. Albrechts machtigste Stupe, R. Rudolf I. am 15. Juli 1291 gestorben. 3mar innigst geliebt und aufrichtig verehrt in gang Deutschland, tonnte es diefer geiftvolle Berr nicht erzielen, bei feinen Lebzeiten noch den Sohn Albrecht als römischen König erwählt zu seben. Man fürchtete bereits habsburgs schnell steigende Macht; auch kannte man schon zu gut Albrechts herrschfüchtigen, harten und duftern Sinn, und wie er im Regieren feine Schranken dulden konnte. Niemand aber ging R. Rudolfs Tod mehr zu Bergen, als dem Abte Beinrich zu Admont. So wie fein Herr Herzog Albrecht, so fah auch er fich dadurch plöglich den Angriffen und der Rache aller seiner Feinde und Gegner blofgestellt 2). Nach dem Tode des Erzbischofes Rudolf in Salzburg schritt man zur Bahl eines neuen Metropoliten. Die bedentliche Lage des Erzbisthums lenfte das Domfapitel und die Stimmen auf den jungen Bergog Stefan von Baiern, weil man die Dacht feines Bauses für den ermunschten Rettungsbamm gegen die Fortschritte des Bergogs Albrecht und für die sichere Befreiung von diesem gefürchteten Feinde ansah. Mögen gleich auch noch andere Grunde am apostolischen Stuhle erwogen worden sein, gewiß war das Wort des Abtes Beinrich von Admont durch seinen Abgeordneten Ortolf, Spitalmeister vom Ceremald, gegen Bergog Stefan entscheidend; und er hat dadurch zu Gunften seines Landesherrn den vorherrschenden Einfluß Baierns auf Steier, Karnten und Desterreich durch einen salzburgischen Metropoliten aus dem bairischen Regentenhause ganglich vernichtet. Die falzburgischen Abgeordneten in Rom ernannten hierauf aus ihrer Mitte in Rom felbst den Bischof Ronrad IV. von Lavant und der Papft bestätigte ihn am 20. Janner 1290. Erst im Berbste Dieses Jahres nach Ronrads IV. Burudfunft aus Rom, und bei offener Beigerung, durch eine papftliche Bulle bedroht, erkannten ihn das Domkapitel und die Di-

<sup>1)</sup> Fejar T. VI. P. I. 180-185. Sorned p. 349-356. 373-388. Pray Anal. I. p. 361-364. Um 25. Marg 1291 bestätigte herzog Albrecht I. ben Burgern zu Furstenselb eine ihrer Stadt vom R. Rudolf I. zu Bien am 24. Febr. 1277 ertheilte Privilegienurfunde. — Joanneums-Diplom.

Phorned p. 847—348. "In Niemant hlagt so swind, noch von herczen lenger "mit groffer Chlag strenger, als der Synnereich von Nurnberig Burtchgraf "Fridreich: vnd der Abbt von Admund, der must fur die stund mit groffen "Borichten leben: wann wem er's het vbergeben gegen dem herczog Albrecht, so "macht ims der Runig slecht, dez er nu het Mangel, davon mus er sich Ungel "huten furbaz vor dez herczogen haz."

nisterialen an, und schwuren ihm den Eid der Treue 1). Der Rrieg awischen Desterreich und Salzburg war zwar zu Ende, aber noch fein umfaffender, fefter Friede geschloffen, weil sowohl Erzbischof Rudolf, der ein kaiserliches Endurtheil erwartete, als auch R. Rudolf I. selbst noch vor der ganglichen Beilegung des unseligen Streites geftorben mar. Bergog Albrecht blieb indeffen im ruhigen Befitze der bisher errungenen Bortheile. Bas Erzbischof Ronrad IV. über diesen Streit für Gefinnungen hege, was er beginnen werde, war noch unbefannt. Es ist daher wohl begreiflich, daß Bergog Albrecht trachtete, feinem Gegner alle Bortheile abzugewinnen, welche ein gunftiger Augenblid ihm darbot, zumal da er wohl auch schon durch seinen getreuen Abt Beinrich von dem allgemeinen Digvergnugen und von auffiedender Gahrung im Lande Steier umftandliche Runde erhalten hatte. Er befahl demnach seinem Landes. hauptmanne noch vor der Rudfehr des neuen Metropoliten, Konrad IV. aus Rom das falzburgifche feste Schlof Neuhaus im obern Ennothale ju erffürmen und niederzubrechen. Abt Beinrich ließ diefen Befehl mit fluger Lift und fräftiger That vollziehen. Ottofar von Horned stellt fie aber als eine eigenmächtige, und wegen fehlgeschlagener Bemühungen, Erzbischof zu werden, rachsüchtige Sandlung gegen das Hochstift dar 2): "Nu mag ber Abt so gemut, eg wer Beib oder Man, gegen wem er "gewann an seinem Bergen ainen Bag, dag er dez nymer mer vergag. "Dez engalt daz Goczbaws zu fere an dem Frum und an der Ere, die "ex von der Purge het. Der Abt fante fo ze ftet hincz Baltchenstain ain "Boten nach herrn Sephoten, den man nannt Lampotingen, mit dem "wolt er der Dingen werden ze Rat. Als palde und als drat Berr "Sephot maz chomen, haimleich mart er genomen in ain Chemmaten, "ber Abt fprach: Ir schult Mir raten, als jr difch habt getan, ich wil "Em wiffen lan mein Saimleichait. Mir hat mein Bot gefait von bem "Spital Berr Ortolf, dag von Lavent der Pischolf, der nu an der Krift "Berr dacz Salczpurg warden ift, folches Muts fei, daz Bischolf Ruedolf "nie fo frei wer Leibs und Buts, er fei noch frepers Muts. Nu mus "Ich aines besorigen chumt er hewt oder Morigen, und daz er sich ver-"flichtet mit dem Berczogen verrichtet; wer dag ergie, und dag Mir "belib hie auf dem Rutchen dem Chacze daz Newhaus ze Tracze; dez "muft 3ch folhen Schaden tragen, ben ich nimer mocht vertragen. Be-"leibent aber die herren in Briemgs-Wern, und daz daz bestet; so maiz

<sup>1)</sup> horned p. 469-479. Bu hagenau am 5. Decemb. 1292 bestätigte R. Abolf bie sammtlichen Befigungen bes hochstiftes Salgburg in quibuscunque terris. Juvavia. Abhandlung p. 334.

<sup>9</sup> Sagen. Pez. p. 1116-1117.

"Ich wol, daz dann erget von dem Saws in dem Ens-Lat "Jamer und Qual" 1).

Bei dem früheren Ginfalle in das Ennsthal hatte das falzburgifde Beer bas Schlog Neuhaus zum Saupthaltpunkte feines Buges gemacht. Bei noch fdmebendem Streite und der ungewiffen Gefinnung des neuen Ers bischofes war dem Herzoge Albrecht die Bernichtung oder der fichere Befit Diefer Befte von zu hoher Bichtigfeit. Bom Abte Beinrich tonnte Die Berftorung derfelben eigenmächtig und ohne Biffen und Befehl des Bergogs niemals unternommen worden fein, wenn gleich dabei mit dem Kriegsgeifte Albrechts auch der Scharfblid bes Abtes zusammengetroffen sein mag. Und hat dann Abt Beinrich über dieß Begebniß in Geberde und Rede große Verstellungskunft angewendet, fo geschah es in fluger Borfict, daß man mohl ihm vorzüglich dieselbe zur Laft schreiben werde 2). Der Einfall der Ungarn in Desterreich und die Rehde mit Salzburg, welche noch dazu das Interesse der Steiermark gar nicht berührte und mit Bermuftung des Eunsthales begleitet mar, hatten die Geldfrafte des Berjogs Albrecht ganglich erschöpft. Er fam jest nach Steiermark und murde von den Ständen mit einer dem Landesregenten gebührenden Bracht in Grät empfangen 3). 218 er nun da den Ständen, den Minifterialen und andern Edelherren und Gemeinfreien die Anforderung um ergiebigen Beitrag zu ben Bedürfniffen des Staates ftellte, wiederholten Diese die schon früher ihm vorgelegte Bitte: es möchte ihm doch jest belieben, ihre althergebrachten Privilegien und guten Gewohnheiten . nach der Beife feiner Borfahren, unter welchen fich auch fein glorreicher Bater R. Rudolf I. befande, gnadigst zu bestätigen; vorzüglich möchte Die Münze nicht so oft verrufen und wieder erneuert werden 4); auch

<sup>1)</sup> forned p. 474.

<sup>3)</sup> Horned p. 474: "Dieweil lag der Abt, als jr vor gehört habt, dacz Judens burg in der Gepare, als er dez Leibs drankd were vnd darumb nicht enweste." p. 475: "Die Schuld er ab im heben auf den herczogen wolt, als ez Rieman versten solt."

Sagen fagt p.1116:,, Run hatt fich dieweil der Abt gelegt für Judenburg und zog fich an eines Siechthums und that, als ob er von der Sache nichts wissen sout. Da man ihm die Mehre fagt, da wollt er die Schuld legen auf ben von Defterreich und sprach: er hat umpweißlich an dem von Salzburg gefahren; er hatt doch mogen peiten, ung er von Rom kommen ware."

<sup>3)</sup> Horned p. 375: "Ru ist daz wol dund, wie manig Tawsent Phund herczog Albrecht verezert, do er sich der Bnger wert, die im in dem Lande lagen, und Brleugs phlagen. Daz wolt er nu versparn, her ze Stehr chom er gevarn, die enphiengen in herleich Arm und Reich, und enphiengen auch sein Gruez."

<sup>4)</sup> Gemäß dem Mungregale pflegte man eine geringhaltige Munge nach dem vollen Rennwerthe auszugeben und fie nach einem Jahre in einem geringeren Breife.

follte nicht gehindert werden, daß die Leben beim Erloschen eines Dannesstammes auf die weiblichen Nachfommen forterben 1). Bur Beit feiner Roth in dem Bedrangniffe der Rehden hatten fie ihn mit erneuerten Bitten nicht drängen und feine frühere Berficherung, daß fie feine Fehlbitte beim Ansuchen um irgend eine Gnade thun murden, nicht benützen wollen. Sie wagen es daher jett, nach hergestelltem Frieden und da er fich in ihrer Mitte befinde, neuerdings gehorfamst zu bitten, ihrem febnlichften Bunfche gemäß die Privilegien des Landes endlich zu beftätigen. "Die Lantherren aber paten, als fi vor difch taten, umb bez Landes "Recht, fi fprachen: Berre, nu fecht ju Emr felbe Ere und vereziecht "Bns nicht mere dem Recht, mit den vor Schaden vns behneten vor ir "Genaden unser Furften de alten, dag uns dem werden behalten, dann "few vne Bor behalten find, darumb wir vnd Unfer Chind mufgen jus "ze Billen leben. Die hantveft, bie uns habent geben ber tugenthaft "und der wafcher Margraf Ottafcher, und der left Chaifer Fridreich, und "Emr Bater, der daz Reich mit groffen Ern hat verricht, die find Bns "nu ge nicht. Ir schult auch wiffen mer, dag wir die Bet verswigen, do "man Bns fach ligen nu nagft dacz Wiennen und gegen den Bngern "dienen. Do tet man Bus dund, wer zu der Stund zeitleicher Ding an "Em gert, dez wurd man alles gewert. Do dawcht Bns paz getan, wir "bueten Uns vor Arguan, mann ob wir Em mit groffen Beten angehabt "beten. Do Ir Bus sacht gern, und nicht wol mocht enpern, so bet Ir "Em leicht versunnen, der Bet wer also pegunnen, ob Ir Bns nicht ge-"wert, dez an Em wer gegert, daz wir Em wolden engen mit Bnferm "Dinst-Phrengen. Darumb wir ez da vermiten, daz Ew nicht wolden "piten. Ru schult Ir gutleich tun und gnädigleich, daz Ir Bns gewert "nu." Gegen den Rath Cherhards von Balfee, welcher dem Bergoge guredete, die Buniche der fleierischen Stande zu erfullen und ihre althandvestlichen Rechte zu beftätigen, foll der Abt Beinrich 3weifel und Bedenklichkeiten erhoben haben : "Da sprach allgericht der Abt Beinreich : "Berre von Defterreich, der Berren Gin und ir Main ftet allermaift auf daz "ain, wie man Ew darczu getrib, daz die Munfe belib funf Jar vnverflagen. "Berre, Ich will Em fagen, maz jr daran habt, sprach von Admund der "Abt: 3ch dienn Em, dag ift war, von der Mungg ain Jar ein machtig "Gut und ftartch Silbers fechczich Tamfend Marten, mugt jr gehaben

einzurufen. Dieses ben Unterthanen sehr verderbliche Privilegium wurde auch von Bergog Albrecht ausgeubt, welcher doch den Privilegien des Abels und der Städte sehr abhold war !

<sup>9</sup> Auf biefe Buntte machte vorzüglich Abt Geinrich von Abmont aufmertfam. p. 1116.

"rat, so tut, daz man Em pat, und daz fi Em vor zellen. Daz ander, baz "st wellen, sprach der Abt, daz ift daz, daz man in gab und laz, maz Em "nu und vor der Frift noch murd und worden ift, fie wellent, welcher "fterbe, und an Eriben verderbe, mag man denn hat gefehen, dag von "Em fen Leben, dag schulle feiner nagsten Eriben fein. Lieber Berre . "mein, fprach der Abbt do, darüber antwurt also. Seind an groffe und "an chlain dem Recht sullen sein gemain, der fi dem Lannde jeben, fo "welt ir besehen, ob fi der Gewonhait malden, daz fie dem Recht haben "behalden, was in nach Lebens-Rechten von Rittern und Rnechten ledig "fen worden, dag fi denfelben Orden behalten und eg nicht verfagen ge "Leben jen nägsten Magen, die da Em gehörnt zu. 3ch man, daz Emr "dhainer tu, den 3ch pundert erchenne, war wil man Em treiben denne. "dem Recht dem fi den jen geben, dag fi Em bei den laffen leben" i). Bergog Albrecht versprach hierauf, seinen Billen hierüber ben Standen nachstens bekannt zu geben. Aus diesem Aufschube und aus andern Rebenumftanden vermutheten jedoch die Landherren, daß der Bergog feineswegs gesonnen sei, ihr Besuch zu bewilligen. Sie erklarten baber für diefen Fall ihren festen Entschluß, auf seinen Ruf nicht mehr ins Reld ju ziehen oder irgend einen feiner Befehle ju beobachten. Darüber ward Albrecht hoch ergurnt, die Stande wurden entlaffen; und nach drei Tagen follten fie feinen Billen erfahren. In der Berathung mit feinen Bofrathen, wie er fich gegen die Landstände benehmen follte, rieth Cherhard von Ballsee die Steiermärker durch Onade und Bestätigung ihrer Brivilegien zu beruhigen; der Marschall von Landenberg und Andere widersprachen ihm aber und meinten, daß man dem Troge und den Drohungen der Landherren feineswegs nachgeben durfe. Rach drei Tagen verfügten fich die Landstände jum Bergoge; den Bischof Leopold von Sedau, einen aufrichtigen Unhanger Bergog Albrechts als ausermählton Sprecher an ihrer Spige 2), ersuchten fie um seinen Entschluß in Rudficht der schon so oft wiederholten Bitte. Albrecht antwortete ausweichend, daß er erft noch mit allen bermalen in Defterreich fich befinbenden Sofrathen darüber Rathes pflegen muffe! "Bie billig mare es", versette darauf Bischof Leopold, "daß Ihr gnädiger Gerr! einige aus dem fleiermärfischen Abel unter Eure Rathe aufnahmet! Bewiß, fle wurden Euch in Sachen des Landes den nuplichften Rath ertheilen!" Belaffen erwiederte Albrecht: "Das traue ich ihnen vollkommen zu." "Erhalten wir denn

<sup>1)</sup> Borned p. 475-476.

<sup>9</sup> horned p. 477. "Da fi ben Gerczog funden. An benselben Stunden Bischolf Leopold ward gepeten, waz fi zu reden heten, daz er dez wer jr Redner. Daz tet der Seccawer; waz er reden scholt, daz west wol Pischolf Lewpold,"

fonft gar teine Antwort ?" fragte Bifchof Leopold weiter, und Albrecht antwortete: "Bielt ich es für gut, fo mare es heute gewiß schon geschehen!" Diese kurzen, ausweichenden oder geradezu verneinenden Antworten reigten den Sprecher gur offenen Erflarung: wie es allerdings ein altes, durch Urfunden befräftigtes Recht des Bergogthumes Steiermark deutlich ausspreche, daß die Unterthanen schuldig seien, ihren Landesherren ben Eid der Treue ju schwören; dagegen hatten aber diese die Berpflichtung, die Privilegien des Landes aufrecht zu erhalten; wurden diese verlest, so hore auch die Gidespflicht der Unterthanen auf 1). Albrecht erwiederte, daß er die Landesprivilegien bisher in dem Zustande habe befteben laffen, wie fie fein Bater angetroffen hatte, als das Land der Berrschaft R. Ottokars entriffen wurde. Da fiel Friedrich von Stubenberg in die Rede und sagte: "Batte sich der Böhmen-Rönig nicht so "viele Gewaltthaten gegen uns erlaubt, fürmahr! er könnte noch immer "leben und Berr diefes Landes fein, aber er zwang uns, beim deutschen "Reiche Silfe zu fuchen" 2). "Goll das vielleicht eine Kriegserklärung "fein?" fragte Albrecht den Bischof Leopold. Diefer antwortete ibm: "Unfern Entschluß hab' ich bereits erfläret; fo lange Ihr faumet, Eurer "Bflicht gegen uns Genuge zu leiften, wird feiner Eurer Befehle be-"folget, fein Rriegezug fur Guch unternommen werden!" Die Abgeordneten zogen fich nun zurud, und ohne beim Berzoge Abschied zu nehmen, gingen die Landstände auseinander. Albrecht jog mit dem Abt Beinrich nach Admont, ergötte fich einige Tage baselbst mit der Jagd, und fehrte nach Wien zurud 3), von woher er am 2. September 1291

<sup>1)</sup> horned p. 477. "So mericht herr, was ich Ew sag von hewtigen Tag vnd für bisew Frist, was Buser hie zu Lannde ist, die in dien Chraipen, herren find gehaispen, die wellent ledig sein paide der Trewn und der Aibe, die wir Ew
taten vor: wann der hantvest Tenor also geschriben ist und stat, wenn daz
ergat. Daz wir dem Lantherren swern, so sol er sich nicht wern, er swer
Jungen und Alten des Lanndes Rechtzu behalten, als verr in wer Leib und Gut, und
wo er dez nicht entut, so schol man im fur die Stunden nichts sein gepunden.
herre, da richtet Ew nach."

hagen p. 1116 : "herr! so wisset, daß alle Leut wollen ledig febn ihrer Eide und Treue, die fie auch gethan haben, wann der Tenor also lautet der handvesten!"

<sup>9)</sup> horned p. 477. "Gerre, nu lat Em nicht wefen swer die Red, die Ich reben wil. het ber von Pehaim nicht so viel Bnrechtes bie getan, er mocht noch die Lannb han, daz so vil Gewalt und Bnrecht manigvald in difem Lannbe belaib, damit er Bns traib durch Chlag an daz Reich."

<sup>9</sup> horned p. 478. "Ze jung ist do ernannd der Herczog an den Zeiten mit den Abten zu reiten bin haim hincz Admund, do vertraib er im die Stund, alles verr alt hm tocht. — Do der Furst were dacz Abmund genug gejast, gegen Defterreich er rait."

bem Abte einen Brief mit ber Schenfung aller außerhalb ber oberen Rlaufe im Admontthale am Saalberge gelegenen landesfürstlichen Balbungen, gesendet hat 1). Bei der augenscheinlichen Gefahr, daß Bergog MIbrecht ihnen das toftbarfte Rleinod des Landes, die alten Brivilegien verlegen, wo nicht gang und gar entziehen werde, faben fich die Steirerherren auf die Selbstvertheidigung angewiesen. Sie bereiteten dieselbe gegen die Uebermacht bes Bergogs mit aller Borficht. Als fie in Grat in einer arofen Versammlung ben Plan bagu besprachen, hörte man, bag ber neue Erzbischof von Salzburg Ronrad IV. durch den Lungau herabkommend fich nach Wien begeben wolle, um mit Bergog Albrecht einen vollfommenen Frieden abzuschließen. Sogleich murde ein Abgeordneter ibm entgegen geschidt, um ihn von feinem Borhaben abwendig zu machen. Diefer traf den Erzbischof zu Mauterndorf an und drudte ibm fogleich die Bermunderung aus, wie er es doch magen fonne, nach Bien zu reis fen, wo fcon fein Borfahrer in derfelben Angelegenheit Frieden fuchte, aber wider alles Bolferrecht gefangen genommen und genöthiget worden fei, alles zu unterschreiben, mas fein Feind von ihm zu erlangen wunschte. Die eben vorgefallene Ginnahme und Berftorung der Befte Neuhaus zeuge eben nicht von friedfertigen Befinnungen des Bergogs, ber immer noch ben gegen Salzburg rachfüchtigen Liebling. Abt Beinrich von Abmont, an feiner Seite habe. Bereinigung mit den fteierifchen herren ju gemeinsamen und fraftigem Biderftande vermöge allein, fie alle por fernerer widerrechtlicher Willfur zu ichuten. - Darauf erzählte der Abgefandte, wie weit die Magregeln der Stande ju einem allgemeinen Aufftande wider den Bergog bereits gedieben maren. Er überredete ihn, fatt nach Wien fich nach Friefach zu begeben und bas Beitere bort abzuwarten. Bischof Leopold von Sedau follte Die letten Beschluffe der Stande von Gray nach Friefach überbringen, allein vom Schlagfluffe berührt, ftarb er auf der Reise ju Judenburg am 16. December 1291. Der Ergbischof Ronrad IV. erwies ibm die lette Ehre und eilte von Judenburg nach Leibnig 2). hier schloß man in gablreider Versammlung von Landherren, worunter der Graf Ulrich von Pfannberg, Beinrich und Berrand von Bildon, Friedrich von Stubenberg, Otto und Bulfing von Ernfels, Friedrich von Beiffened, Rudolf von Rasen die Borberften maren, einen festen Bund auf 5 Jahre mit feierlichem Eide, einander beizustehen: Die Steirer dem Erzbischofe, bis das Erzstift vollkommenen Schadenersag von seinem Reinde werde er-

<sup>1)</sup> Saalbuch III. p. 281. "partem nemoris, quæ nos contingit, in monte dicto Sal contiguo clusæ ejusdem monasterii Admontensis."

<sup>2)</sup> Sorned p. 481-482. Sagen. Pez. I. p. 1117.

halten haben: der Erzbischof den Steirern durch bewaffnete Bilfe gum bevorstehenden Rriege; indem er es zugleich auf fich nahm, den Bergog Otto und deffen Bruder Stefan von Baiern zu einem Bundesgenoffen zu gewinnen 1). In muthvoller Hoffnung, daß dieses Unternehmen gelinge, und daß Bergog Albrecht die Steiermark verlieren werde, bestimmte man auch zugleich schon einen Sohn des anwesenden Grafen Ulrich von Beunburg jum fünftigen Landesregenten 2). Herzog Otto von Baiern mar von bem Erzbischofe durch Geldersat für die Auslagen bei der fruchtlosen Bahl seines Bruders Stefan und durch die Aussicht auf Erniedrigung und auf die Erwerbung so herrlicher, nahe gelegener gander, wozu ihm die migvergnügten Steirer hoffnungen und Antrage machten, fehr bald jum engsten Bunde mit dem Erzbischofe und den Steiermartern gewonnen 3). Hierauf wurde Burthard von Ellerbach als Berold mit der Forderung nach Wien gefandt: entweder ohne Berzug dem Erzstifte Salzburg vollkommene Benugthuung zu leiften, oder den Rrieg von allen Berbundeten zu erwarten. Bahrend Bergog Albrecht diese Drohungen verachtete und in Bien unbeweglich zu figen schien, brachen die Steirer los und eroberten einige Schlöffer und Fleden; Battnid von Bildon war aber fo frevelhaft, daß er fich der herzoglichen Rammerveste Oberwildon mit Lift und Gewalt bemächtigte, so daß ihn Friedrich von Stubenberg zur Rede stellte, weil er fich in diesem Frevel unedel an bes Landesherrn Privatgute vergriffen habe, von dem jedoch die Steierer nach ihrem feierlichen Gelobniffe nichts, als die Bestätigung und Achtung ihrer alten Gerechtsamen und Vorrechte haben und erftreiten wollten. Bu gleicher Beit fiel die große baierifch-falzburgische Bundesarmee im Ennothale ein, zerftreute alle entgegengesenbeten Schaaren, brang schnell bis Rottenmann vor und eroberte dies schwach befestigte Städtchen. Deffenungeachtet hatte der Berzog durch seine waderen Feldhauptleute und Getreuen: Bermann von Landenberg,

<sup>1)</sup> horned p. 482-485. Der Bunbesbrief wird als zu Landsberg am h. Ebens weichtage 1291 aufgerichtet angegeben.

<sup>2)</sup> horned p. 483. "Mit guter Red den Man (Gr. Ulrich von Seunburg) pracht ber von Stubenberig zu dem Pischolf hincz Lansperig, da ward im an dem Bil guter Gehaiz so vil furgeben und geczalt, vnczt daz der Man erpalt : Si lobten im vestichleich, wurd der von Desterreich von inn vberwunden, daz si der Ern Riemand gunden fur seinew Chindlein hie ze Stehr Nargtraf sehn."

<sup>3)</sup> Sorned p. 485.

hagen Ibid.: "Der Stubenberger auch schnell sandte einen Bothen zu bem von Desterreich und hieß ihn Urlaub nehmen: seit der von Desterreich bas Land nicht wollte beh ihren Sandvesten und Rechten behalten, so sollt er wißen, daß er furbas wollt sehn der von Baiern Diener.

Bermann von Kranichberg, Gundater von Losenstein, Seibot von Lampotingen, Bartnid und Leupold von Staded, Otto von Berned und bie Edelherren von Rigendorf und Gifenpeutl die vorzüglicheren Orte bes Landes: Judenburg, Leoben, Brud, Grag, Boitsberg ichliegen und verfichern laffen. Die Sauptburg zu Gray vertheidigte mit aufopfernder Treue Ritter Bulfing von Sannau 1). Sartnid von Bildon war dieß ein gunftiger Grund, die Guter des tapferen Burggrafen an fich ju reifen und deffen Leute schmählich zu berauben. Abt Beinrich zu Admont hatte gleicher Beife gur Beschützung des Abmonter Thales feinen Beerbann an ber oberen und unteren Rlause gelagert, das Stift felbst in besten Bertheidigungeftand gefest und ben größten Theil feiner Beiftlichen und Laienbrüder fammt allen Roftbarkeiten bes Hauses auf bas feste Schlof Gallenftein in Sicherheit bringen laffen. Bon Rottenmann zog ein Theil bes Seeres in das Zelzthal, um nach Admont felbst, dem Site des verhaften Abtes Beinrich, vorzudringen. Beinrich leitete perfonlich bie Bertheidigung an den Rlausen bei ber Enns, bis er fich gezwungen fah, der Uebermacht zu weichen und auf der jedem Sturme lange Beit tropenden Burg Gallenstein Zuflucht zu suchen 2). Abmont wurde hierauf eingenommen und rein ausgeplündert. Horned beschreibt diese Begebniffe, wie folgt: "Und legten fich da nider, und betrachtaten "tur und wider paidem spat und frue, wie sie dem Abt chomen gu. Der "bet, fo er peft dund, die Chlaws ju Abmund mit Lewten beseczt. das "die wurden geleczt, darauf die Bair trachtaten und ain Sturm ft achta-"ten. Der ergie von in, fi kogten babin ains Morgens frue und griffen "barczu, und zu der Zeit der Nonne, hetten ft in schone die Chlams "angewunnen, fo gar mag in zerunnen bez Abts Lewten der Macht. Ein "Pot palbe gacht, der dem Abt fait dem Mer, daz die Chlaws gewunnen "wer. Do eput fnellichleich der Abt Bainreich gegen Gallenftain. Bald "und nicht sain fur auch zu Tal ber Marschalich, als im ber Bischof "enphalich, ober er da den Abt mocht haben behabt, vnd im haben pracht "gevangen. Ena wer daz ergangen! Dez hiet er ymer gehabt frum der

<sup>1)</sup> Sagen ibidem : Auf ber Burg ju Grät faß ein Ritter Bilfing von Sannau, ber getreulich meinet bem Bergog von Defterreich. —

Horned p. 484--485: "Auf ber Purtch ze Gräcz saz ein Ritter, der wol daz het verdint und versolt, daz im der herczog waz holt, von hannaw herr Bulsfing. Do sich von erst hub daz Ding, seit hut er ser dez Fursten Purtch und Er, darumb in grosen Schaden seit tet von Wildom herr hartnehd."

<sup>\*)</sup> Sagen p. 1118: "und beraubten gar Abmund bas Rlofter; ber Abt entrann gegen Gallenstein auf fein Besten."

"Salczpurger Biftum, a ben wie genug! Darczu mag aber ze chlug ber-"felbe Abt, bag er nicht mart entlabt, vnd jn man da ge ruben vant. Do "fi chomen faczehant, prachten fi das Chlofter auf, und fluegens als ze "Bauf Cheller und Chaften, dag die Bayr die Baften befter pag genafen, "nammen fi von groffen Chafen wol acht tawfend oder paz. Daz inn der "Abt feit maz gehaz, daz verdinten fi da woll. Do die Sefche all murden "vol, die dar prachten die Rnecht, do achten fi do vil recht, dag fi die "Munich schutten aus den weiten Chutten, die murden all umbvernet, "daz man defter mer darinne let " 1). - Bon Rottenmann und Admont jog bas fiegreiche Beer durch den alten Gaiffermald, mo Bulfing von Ernfels die Befte Rammerftein übergab. Bon bem bairifchen Bortrabe mard die Befte St. Peter hart bedrängt und die von Friedrich von Stubenberg und Hartnid von Bildon gesendete Bilfsichaar vermochte fie nicht zu retten. Bald mar auch Leoben eingenommen. Hier vereinigten sich mit den Feinden Friedrich von Stubenberg, dem Leoben übergeben worden war, und die beiden Grafen von Pfannberg und Beunburg. Huch der falzburgifche Beerbann aus Rarnten, vom Bicedom Rudolf von Friefach geführt mar hier eingetroffen, und die Ministerialen aus der Mart, aus Leibnig, Lichtenwald und Rann murben ftundlich erwartet 2). Zu Leoben wurde in großer Versammlung der Berbundeten beschloffen, Brud an der Mur ju belagern, das der tapfere Landenberg vertheidigte. Schon bedrängten die Feinde diese Stadt, als fie der plögliche Schreden verscheuchte und nöthigte, eiligst die Belagerung aufzuheben. Das gange Land bededte tiefer Schnee. Es fchien unmöglich, daß ein Kriegsheer zum Entsage von Brud aus Defterreich über die Bebirge hereinkommen fonnte. Diefes Unmögliche vollbrachte aber dießmal Bergog Albrecht. Sechshundert Bauern mußten feinen folgenden Kriegern über den Berg Semmering den Beg durch ben tiefen Schnee bahnen, wobei man die beschwerlichsten Sinderniffe muthvoll überwand 3). Je unerwarteter und fast unglaublich daher des Herzogs Heranmarich durch das Murzthal mar, desto größerer Schreden verbreitete fich unter den Feinden. Dhue fich in einen Rampf

<sup>1)</sup> horned p. 489.

<sup>3</sup> forned p. 489-490.

ber Seminig verinesht fo fere, und wer Bebenftund merc Frums gewesen baran, fo mocht tbain Man beruber fein com." — "Bol zwah tawfend Man, bie ben Beg bin an foolben schausten und rammen."

einzulaffen, entflohen Baiern, Salzburger und Steierer von der belagerten Stadt Brud größtentheils durch das Murthal über den Premald und den Radstädter - Tauern nach Salzburg 1). Die Baiern und Salzburger gingen bis nach Rabstadt jurud; Die Steierer gerftreuten fich in die Gebirge und in ihre Burgen. Unter großem Jubel jog Bergog Albrecht in Brud ein 2). Der Feldhauptmann von Landenberg verfolgte die fliebenden Feinde; fein Bortrab erreichte zu Judenburg noch einige Baiern, welche mit einigen Burgern derfelben Stadt erschlagen wurden 3). Eben war Friedrich von Stubenberg verftärkt mit falzburgischen Reifigen zur Gutung und Vertheidigung feiner Burgen auf dem Bege nach dem Mürzthale begriffen. Da traf er bei Rraubath mit dem Marichall hermann von Landenberg felbst zusammen, schlug fich mit ihm ritterlich, ward jedoch übermannt, gefangen und nach Jubenburg gebracht. Horned mag hier nach feiner Beise Dief Begebnif umftandlich erzählen: "Ich wil Em die Mer fagen, als ich berichtet "wart, wie dem Stubenberiger an der Bart gelung gen Chapphenberig. "Dem Marschalich von Landenberig cham hincz Chnutelveld dem Meld, "bag der Stubenberiger auf der Widervart wer, vnd rit von Seccaw "bin. Bol auf! fo muff wir an in, fprach der verwegen, all die er bet "in feinen Phlegen, die rieten anders nicht barczu, vne buntcht gut, "bag man eg tu. Dez fremt fich ber Man, damit enlten fi ban. Bag "der wiczigen maz, dem galte vor und lag der von Landenberig, er wolt "bincz dem Chaiserperifch reiten vorhiv, ob er an in die Gelegenhait "fund, dag man im geraten chund mit im ze streiten, fo tet ere ane peis "ten. Wer aber dez nicht, fo mocht bhain schedleich Geschicht an pm "nicht ergan, seind im daz hams wer undertan. In dem Furfacz fi "brabten, daz fi nyndert aufhabten, ze Tal fur Sand Benedicten. Und "bo few geriten, ben Weg eng und smal durch die Ainod zu Tal, ge-"leich bin engegen, da Chrabat daz Dorff ift gelegen; an den selben "Beiten faben fi die Beint reiten niden aus dem Dorff? Aben! wie "do aufwariff der Marschalich die Steprer, wie erber jr Recht wer, "daz ir Bodern beten erworben, Die wern e erftorben, e ft an dhainen "Buffaten vemand gefunden heten ze vechten vor fur few. Gerr Maricha-

formed p. 493—495. Chron. Salzb. Anno 1290. Chron. Mellic.
 1292: "Ministeriales quidam Styrenses conjuratione facta cum Archiepiscopo Salzburgensi et Ottone Duce Bavarian Duci Austriæ rebellare coperunt." Chron. Neoburg. et Florian. ap. Rauch. Anno 1292.,

<sup>2)</sup> forned p. 490-493.

<sup>3)</sup> forned p. 494.

"lich, umb dem durfft Ir Une nicht vorsagen, das Ir Une wonet vercza-"gen, sprachen, die ba warn, wir wellen hemt geparn, ob Got will, bem "geleich, das Bufer Berr von Defterreich mus hörn und feben, welt Ir "ber Barhait jehen, dag Bus hemt und ze aller Frift unfer Ere als "lieb ift, als fi vnfern Bodern mard pe. Do die Red ergie, dez fremt "fich der Marschalich, die Panir er enphalich an ainem Beld fruet, ber in "darczu beucht gut. Wie er boch chund und west vor ju allen bag pest, "boch erpot er in die Er, bag er Beisung und Ler suechte bag in. Et "vald daran in, dag mag jr aller Rat, fie funden vil brat durch die Muer "ain gurt. Do ber von Stubenberig fpurt, bag man mit im vechten "wolt; bo tet er auch, bag er folt als ein Piderman, ber getor und "dan Streits fich pewegen, er macht fich enfegen. Die Saubtman pai-"ber Schar heten fich pewegen gar Leibs und Guts. Gp marn mendleichs "Duts, bag liefgen fie ba schein, vetweder die fein auf Manhait erhaiczt, "vnd auf Ellen raiczt. Do fi paibenthalben gar heten ir Schar ge-"fchifcht, als fi fein folt, vnb als er fep haben wolt; Die Schuczen man "fur ichuef. Dr vetweder ben Ruef hueben an und jungen, Welhem ba "gelungen, das wolten anschamen Man und Framen, die lieffen aus und "capphten, do fi zu einander fanhten. Das geschach an der ftat auf "bem Beld unter Chrabat per ber Mur naben, fo wolden nicht gaben, "vuczt bag fi zu einander chomen. Do ward ein Drufch genomen ba gu "paiten Seiten, fie dunden pag ftreiten, die ba warn ben bem Maricha-"lich: wann alles, daz er in enphalich, bez mart ba nicht vergesgen. "Die Belb vermeißen ain Drufc verrenten, damit fi gutrenten bife "Char und burdriten burd und durch enmitten, bez nam ber Stuben-"beriger Schaben. Bu ber Mur Staden gie ber Streit und binwiber "bag Beld auf und niber murben fi gestremt, ben Marichalich fremt, bag "ben feinen gie fo eben. Ru chom ainer enneben, ber fich an ym rach, "ain Emert er vm ftach burch bas lenfe Pain, bauon im entlain bie "Chraft und bie Macht, bag man in damm pracht aus bem Streit "bindan, do fag er auf ben Plan. Bil fdir mart er gerochen, bem Stu-"benberiger mart erftochen, vinder im bag Rog, Lofa, Berr, log, wie "gar begenleich von Stubenberig Berr Fridreich je Rueigen frait und "vact! Der fein ainer von im gadt, fleiffleich er ben pat, bag er jm "bulf an ber fat, vnt im ben Daiten lich, er fprach: Darumb wil "3d, dieweil 3d mag geleben, mitleiben und mit geben bich fuebern "pmermer, du baft fein Frum und Er, pringftu mich von binne. "berre, 3d entrinne als gern, als 3r. Er mar genant mir, ber "feinen Bergen verczech, bag er im nicht ben Maiben lech, vnb in "nicht fuber reiten lies, Bolfl von Puchel er Fieg. Dag bag Recht

"verwigt, vnd bitch gefigt nu und andersma, daz ward wol schein "da: wann 3ch het in meiner Acht, die da ze Beld pracht Fridreich "der Stubenberiger, dag ber wol zwir als maniger wer als die ba "pracht auf den Plan der Marschalich Hermann. Do der Stubenbe-"riger chom ze Rueffen, in denfelben Mueffen fach er, daz die fei-"nen jaghaft liefgen scheinen, fie pegunden schiehen, vnd von bem "Streit flieben. Lamt er an fem fchre: Be bemt und ymer me! mar "welt Ir dern? Huetet Emr Ern, und vecht noch ain durcze Frift, "nu fecht Ir wol, daz Emr ift vil mer, denn jr fen. Dez Troftes "beleib 3ch fren, mann sein Panir wart darnach vil schir under da "geflagen, bin fluben die gagen. Bil gern Ich nu west, was Mir "ze tun wer dag peft? "Wirt von Mir gefait, wer da pegie Bag-"hait; so zeicht man Mich. Ich chunn schelten, vnd mag fein en-"gelten. Pleibt es aber verswigen, so murt 3ch geczigen, dez ich doch "vnschuldig pin, jr paider Gewin fte geleich in ainer Gunft. Bet "Ich auf tichten Chunft, so wolt Ich von den Zagen sein Missetat "fagen, und von der Frumchait, so liebt in die Aribait. Wann wer gern wol tut, der den prepfet, dag ift gut, in luft der Aribait befter pag: vnd mer ym ermirbt dag, dag man in erchennet, da man die "Zagen nennet, daz man den defter wirs hab, so tut man sichs vil "leicht ab. Daz Ich sem nicht nenn, wiewol Ich ettleich erchenn, die "man da fach flieben, vnd von dem Streit ziehen; die genieffent anders "nicht, wann dag man jr ettleichen gicht, fi fein geporn von dem "Lannd, do ber Zaghait Schannd mag widerzem pe, 3ch main Stepr-"lannb bie. Ru greiff wir herwider, wie dem Stubenberiger fiber "gelang an dem Streit. Ex ergie vnlang Beit, do man die feinen "flieben sach, daß er gevangen ward darnach: daz man leicht ergen, "wann man fach in ze Fueffen ften mit zwain gefuegen Bunden. "Darnach in durczen Stunden und herr Niflas Stawder und herr "Ott der Moshaimer, vnd ander manig Piderman, der 3ch aller "nicht genennen chan, so maniger mag jr, man furt sem als schir "bie, da der Marschalich fag. Bor Fremden der vergag alles, dez im "gewar, dhain Bund im fwar, so wol maz im ze Mut. Bon Lann-"benberig der fruet, do er gefiget bet, do mag all fein Bet, dag man "in precht zu Gemach, und die man gevangen fach" 1).

Indessen war auch der Herzog mit seinem Heere von Brud nach Leoben, Knittelfeld und Judenburg gezogen und überall mit großer Feierlichkeit empfangen worden. Dort wurden ihm Friedrich von

<sup>1)</sup> Sorned p. 495-498.

Stubenberg und alle anderen Gefangenen vorgestellt. Friedrich mußte alle seine Besten, Stubenberg, Butenberg, Ratich und Rapfenberg dem Berzoge überliefern und auf dem Schlosse Oftenberg im Bolsthale in gefänglicher Saft bleiben - fpater aber nach Saimburg und in die Obhut Beinrichs von Prueschink mandern 1). Ohne weiteren Biderstand in der Steiermart zu finden, vielmehr geleitet vom Beerbanne der Landherren und Edelleute, eilte Bergog Albrecht nach Rarnten, bekam die Stadt Friefach durch Berratherei in feine Bande und ließ fie in Afche legen 2). Bald mar die Ruhe wieder hergeftellt; weil die Steierer felbst Berfohnung mit dem Berzoge suchten, und erhielten 3). Albrecht that jest gleichsam freiwillig, mas die Steiermarter zuvor durch feine Bitte, durch feinen Trog von ihm erhalten tonnten. Er berief die Landstände nach St. Beit und verficherte ihnen nicht nur feierlich, daß er ihre Privilegien immer aufrecht erhalten werde, sondern stellte ihnen auch ein Diplom zu, worin er ihnen die alten Freiheiten und Gewohnheiten des Landes gesetzlich bestätigte (Kriesach 20. März 1292). Diese Urtunde lautet wie folgt:

Im Ramen der heiligen und ungetheilten Dreieinigfeit!

Albert von Gottes Gnaden Herzog in Desterreich und Steiermark, herr Krains, der slovenischen March und Portenaus. Allen in Ewigkeit!

Bir sorgen für Unser eigenes Bohl und nicht im geringen Maße erhöhen Bir Unsere Ehre, wenn wir Uns für die Bohlfahrt und den Fortschritt Unserer Untergebenen bemühen und ihren gerechten Bitten, welche von der Richtschnur der Bernunft nicht abweichen, bereitwillige und leichte Beistimmung ertheilen. Rund und zu wissen seit daher so-wohl den Gegenwärtigen als den Zukünftigen, daß Bir günstig zugeneigt den ergebenen Bitten Unserer geliebten Getreuen, der Ministerialen und Landesstände der Steiermark, welche Bir mit vorzügslicher Gunst umfassen, ihnen ihre bewährten Gewohnheiten und Rechte,

<sup>1)</sup> horned p. 501.

<sup>2)</sup> Sorned p. 500-502.

s) Chron. Austriac. Ap. Rauch. II.: "Ministeriales quidam Styriæ potiores opposuerunt se et rebellaverunt. — Procedente vero tempore supra dicti Styrenses humiliati remiserunt se gratiæ suæ. Chron. Vatzon et Zwettl Pez I.: supradicti Styrenses humiliati recommiserunt se gratiæ suæ, dantes ei munitiones suas et recepit eos ad satisfactionem condignam. Anonym. Leobiens. Pez J. p. 872. 874. Hanthaler I. p. 1213—1226.

ertheilt von weiland Unferem durchlauchtigften Bater und Berrn, Berrn Rudolf erlauchten romischen Konig, wie auch von ben Bochansehnlichen Ottokar von Steier und Leopold von Defterreich und Steier ehedem Bergogen, bestätigen, welche in folgenden eigenen Abschnitten ausgesprochen werden. In besonderer Onade bestätigen Bir diese Gewohnheiten und Rochte, welche folgende find." - Nun folgt ber Text ber einzelnen Punkte alter Privilegien und Rechte gang gleichlautend mit jenem im Beftätigungsbriefe Raifer Rudolfs von Bien, am 18. Februar 1277. Die Albertinische Urfunde endet dann mit Unführung ber anwesenden Beugen folgendermaßen: "Der erlauchte herr Meinhard, herzog von Rärnten, Unfer geliebtefter Schwager und beffen Sohne Albert und Ludwig, ber in Christus ehrwürdige Bater und Berr, Bartnid Bifchof ju Gurt, Meifter Beinrich von Klingenberg, Propst zu Nachen, Bruder Beinrich Monftod jugenannt, Commendator des deutschen Ordens in Defterreich und Steiermark, die Edlen Berren Eberhard Graf von Ragenellenbogen, Albert Graf von Hobenburg, Unfere Obeime Meinhard und feine Bruder Grafen von Ortenberg, Gerlach von Prutberg, die geftrengen Berren Leupold von Ruenring, Schont in Defterreich, Stefan von Reifau, Defterreichs Marschall, Ulrich von Rapellen, Ronrad von Sommerau, Ronrad von Billichdorf, Albert Stuchs von Trautmannsborf, Otto von Saslau, Unfere Lieben und Getreuen und andere viele Glaubwurdige. Bum Beugniffe und zur Berficherung Diefes haben Bir befohlen, die gegenwärtige Urfunde aufzurichten und mit Unserem Sigille zu befräftigen 1). Wegeben zu Friefach, am Freitage vor bem Sonntage, da man fingt: Judica me Deus. im Jahre 1292"2). Albrechts bisheriger Liebling, Abt Beinrich ju Admont, trat von seinem Amte ab und hartnib von Staded wurde jum Landeshauptmann in Steiermart erhoben 3), welchen jedoch späterhin Bergog Meinhard von Rarnten, als Statthalter in Steiermart erfegen mußte, um forgfam zu machen, damit nicht etwa die Baiern und Salzburger eine neue

<sup>1)</sup> R. t. Archiv im Salzb. Kammb. III. 245—247.

<sup>2)</sup> Steir. Landhandvest, p. 6—7. Ueber alles bisher Gesagte horned Kapp. 478 bis 521. Chron. Claustroneoburg. Zwettl. Salzb. Mellicens. et Vatzonis anno 1292. hagen p. 1116—1128. Hansiz II. 426—431. Kurz Desterrunter R. Otasar I. 137—153. Schrötter Abhandl. III. 26 Nro. 8. horned p. 501.

<sup>9)</sup> hagen p. 1118: "und ließ herrn hartneib von Staded jum hauptmann im Egnb."

Unruhe anstiften oder einen Einfall in Steiermark magen möchten 1). Die Bitte um Beftatigung ihrer althergebrachten Rechte des Landes war auf die urgermanische vollsthumliche Verfassung und auf den handvestlichen Besit derselben von Landesregenten und Oberhäuptern Des Reiches moblgegrundet. Diese Rechte enthielten weder dem deutfcen Reiche, noch einem jeweiligen Landesberzoge icabliche Dinge. Dennoch hatte Bergog Albrecht alle früheren Bitten um Beftätigung Bartnadig von fich gewiesen. Und jest, nachdem er die Baffengewalt, womit das Land feine Rechte und Freiheiten mahren wollte, niedergeschlagen hatte, erfüllte er unvermuthet und freiwillig die Buniche bes Landes und gab feierlich Brief und Siegel über alle alten Rechte und Gewohnheiten desfelben. Dieg rathselhafte Benehmen (eigentlich gegen seine Reigung, die Bunfche der Steirer ju befriedigen) findet wohl darin seinen Grund, daß er sich im Ruden sicher ftellen wollte, mahrend er einem höheren Biele entgegenstrebte. Denn er mußte fich aufmachen zum Tage der neuen Raiferwahl. Er wunschte Diefe Burde fehnlichst und durfte derfelben defto sicherer fein, weil ihm von den Bahlherren die gewiffeste Soffnung dazu gemacht war 2). Allein er fand fich betrogen; sein Schwager, der Böhmenkönig Bengel, ber Baiernherzog Ludwig, ber rantevolle Rurfürft Gerard von Mainz, die Rlagen des Erzbischofes Konrad u. v. A. standen ihm entgegen. Abolf Graf von Naffau wurde am 10. Mai 1292 jum Könige der Deutschen erhoben, ein einfichtsvoller, tapferer, hochgefinnter und thätiger Herr (vir probus et manu propria acerrimus pugnator),

<sup>1)</sup> Horned p. 500—503: "Auf jr Treco er sew frait, wen sh dieweil wolden han in dem Lannd ze hawbiman? Darczu ward erchorn der held wolgevorn von Staded herr hartneid, der ward an der Zeit behawset zu Grecz; und der Druffäcz von Emerberig herr Perichtold, daz hm der helsen solt gegen seinen Beinden, sein Laid rechen und anden." Indessen sagt der Anonymus Leodiens. Anno 1292 doch noch: "Abbas Admontensis terræ capitaneus et Landscriba!"

<sup>, 2)</sup> horned p. 486—489, 491—499 und hagen p. 1118 deuten bestimmt darauf hin. "Darnach fuhr er gegen St. Beit, da er sich zu der Fahrt in das römische "Reich zu trachten; da ward ihm von Armen und Reichen geschworen: täme "er mit dem Leben nicht herwieder, so sollten sie sein getreulich seinen Erben "gewärtig. Auch lobt er den Landseuten: täme er mit heil wieder, so wollte "er das Land bei den Rechten behalten, als sie an ihren handvesten sind bes "schrieben. Er gab ihnen auch neue handvesten." — Ganz aus horned p. 500 bis 502. Chron. Claustroneob. Pez I. p. 471. Anonym. Leobiens. ibid. p. 867.

aber ohne hinreichende Hausmacht. Albrecht verbarg seinen Mismuth darüber tief im Innern, lieserte die Reichsinsignien willig aus, nahm zu Oppenheim die Belehnung mit Desterreich und Steiermark von dem neuen Oberhaupte des deutschen Reiches und zog in seine Länder wieder heim. 1) An die Stelle des biederen Leopold ward der Salzburger Dompropst Heinrich II. zum Bischose von Seckau ernannt und leistete zu Salzburg am 8. April 1292 dem Erzbischose Konrad IV. den Eid des Gehorsams?). Während der allgemeinen Bewegung im Lande verloren die Stifte Rein und St. Lambrecht ihre Aebte; im ersteren solgte auf Raimund der Abt Heinrich von Sonnberg und in St. Lambrecht Abt Rapoto auf Wilhelm.

Wie schnell Abt Beinrich von Admont, ungeachtet 3abr 1293. Urfunbliche Rad. ber eben vorgefallenen Zerftörungen im Enns-, Admontrichten über 216-Rein unb und Paltenthale, in seinem Stifte Alles wieder in Ordnung gebracht habe, bemähren gahlreiche Urfunden des Jahres 1293. Um 30. April leiftete Beinrich von Spiegelvelde in Admont urfundlich Berzicht auf die angemaßte Bogtei über Admontische Büter in der Lobnich beim Dorfe zu Lind - vor den Zeugen : Meifter Gregor von Admont, Meister Johann Rapoto, Pfarret von St. Johann, und Friedrich Bolf 3). Um 12. Juni 1293 waren in Admont versammelt: Gottschalf Abt von Steiergarsten, Belwif, Bropft von St. Virgil zu Friesach und Pfarrer ju Grauscharn, Meifter Gerard, Pfarrer ju St. Beter in Irdning, Meister Johann von Lügelburg, Beinrich von Thurn, Dietmar von Stretwich, Dietmar von der Geul, Marquard Schachner, Dietmar Schech, Otto von Bux, Jakob von Liegen, Edard von Saus, Edard vom Thal, Ulrich von Knittelfeld. Durch Schiedsspruch ber Edelherren Dietmar von Stretwich und Dietmar von der Geul murde der langwierige Streit zwischen dem Stifte Admont und Greimlin von Stein (oder Steinach) entschieden, um den Besitz Admontischer Guter im Unterberg, Trebrai, Steinbuchl, Lunticharn, in ber Gantichen, zu Irdning im Reit. Der Großvater Ulram von Stein hatte diese Büter vom Stifte Abmont auf Leibgeding erhalten 4). Tode behielt fie der Sohn Hiltigrim im widerrechtlichen Befige, und auch der Enkel Greimlin gab fie nicht früher heraus, als bis er

<sup>1)</sup> Borned p. 515-521.

<sup>3)</sup> Juvavia. Abhandlung p. 267.

<sup>\*)</sup> Abm. Urf. M. 15: "Bnb auch bag mein Ene was von Abmunde vnd mein Ann von Flandern." Saalbuch III. 822.

<sup>4)</sup> Saalbuch IV. p. 84.

sein Bruder Friedrich und seine Schwester Liebgarde mit 100 Mark Bienergeldes abgefertigt waren 1). Um 12. Juni 1293 war Walchun von Timmerdorf (Diemmerftorf) mit feinem Sohne Ulrich zum Besuche feiner beiden Töchter, Nonnen in Abmont, in Diefes Stift getommen. Er mabite bei Diefer Belegenheit feine Grabftatte in Abmont und schenfte dem Stifte Guter zu Mautern, am Trumtisberg ob Donawik und an der Liuben (Leobenbache). Dabei waren Zeugen : Bolfmar der Junge von Graet, Rudolf der Propft, Durring der Jagermeifter, Bilgrim von Rottenmann, Leo Rappil von Ennsthale, Beinrich ber Richter von Admont 2). Ritter Bulfing von Ernfels hatte bei dem Beerzuge der Baiern und Salzburger dem Stifte Admont große Beschädigungen zugefügt. In Reue darüber schenkte er mit Einwilligung feiner Gemalin Gertrude und feines Bruders Otto jum Erfage einen fof auf dem Gfelsberge ju Mautern, eine Schwaige auf dem Steiered mit jährlichem Binfe von 200 Rafen und bas halbe Bogtrecht auf bem Beroldsgute daselbft. Ulrich von Rapellen, Beinrich von Stubenberg, Bring, Pfarrer zu Praunleb und Sartwif von Leoben maren Beugen 3). In diesem Jahre hatte Abt Beinrich von Admont auch jenen Guterantheil zu St. Beter in der Au bei Seitenstätten im Lande Defterreich unter der Enns, welcher im Jahre 1277 den Erben Theoderichs Schenken von Dobra, ju Burgrechtsgenusse waren belaffen worden, an das Stift gebracht, nachdem er den Anverwandten Dietrich, Siegfried und Beinrich von Dobra, ihren Schwestern Margarethe und Ratharina und deren Chemannern Richard von Bolnheim und Gunbater von Berde 600 Pfunde Bienerpfennige hinausgezahlt hatte; worüber von allen Betreffenden Bergichtsbriefe und Bestätigungsurfunden ausgefertiget worden find (12. 17. September, 10. 22.

<sup>1)</sup> Abm. Urf. Q. 5. Saalbuch III. p. 315—318.

<sup>2)</sup> Abm. 11rf. A. 27. Saalbuch III. 323-324.

<sup>3)</sup> Abm. Urf. A. 29: "in den Zeiten do daz Brleuge was zwischen den edelen Bursten dem Erzwischof Chunraten von Salzburch, vnt Herzog Otten von Baieren, an ainem tail, vnt meinem herren dem herzog Albrechten von Desterreich vnt von Steier an dem anderen tail." Saasbuch III. p. 45: "Item tempore, quo Dominus Chunradus Arch. Salisd. et Dominus Otto dux Bavariæ minus sano usi consilio monasterium nostrum et locum immaniter depredando terram Styriæ usque ad Prukkam peregrinantes et quibusdam ex eorum Bavaris apud Chamer armis et equis non sine ignominia et consussone depositis cum triumpho non narrabili redierunt ad propria, — Dominus Wulfingus de Ernsels — p. etc. 325—326.

November 1293, 5. und 22. Februar 1294 und 1295) unter Reugenschaft vieler Edelherren aus Steiermarf und Defterreich: Ronrad Abt zu Seitenstätten, Berner von Schlierbach, Ronrad von Bolchenftorf, Beinrich von Wieden, Konrad von Bouch, Beinrich von Bafen, von Lampolding, Otto von Erl, Sibotto Rüdiger und Kriedrich. Otto und Ulrich Brüder von Auffee, Otto Drifopf. Edard vom Enusthal, Meifter Johann von Lügelburg, Ortolf von Polnheim, Gundafer von Losenstein, Ulrich von Rapellen, Ulrich von Stein, Leutold von Mitterdorf, Konrad von Stainz, Albert von Lobenftein, Begel von Derbingen u. v. A.1) Bu Ling im Jahre 1294 bestätigte Bergog Albrecht Diesen Ankauf fammtlicher Guter ber Edlen Schenken von Dobra zu St. Beter in der Au2). Auch das Stift Rein erwarb in diesem Jahre viele Guter durch Schenkungen und Raufe. Um 23. August 1293 gab Scifried von Krottendorf zur Stiftung eines ewigen Jahrtages für feine Fran Gifela gehn Mark Gilber und ein But in Schöned bei Semriach, Ortolf von Treuenstein eine Besitzung ju Baugendorf als Seelgerathe, Ulrich der Lag (ob dem Lag) fur eine Grabstätte in Rein für fich, feine Bemahlin und Rinder zwei Gulten zu Neundorf in Semriach und eine Schwaige in der Erötsch ob Mitterdorf, mit jährlichem Zinfe von 300 Rafen. Um 6. December 1293 erkaufte das Stift von Friedrich von Reichenfels ein But in Schirnig, von den Dominitanern in Bettau einen Beingarten zu Griberit, von ber Gräger Bürgerin Wolfhild, Witme bes Ronrad Strohsack, eine Sofftatte in der Bille Thal und eine Besitzung mit Medern in der Ledererftrage unter bem Burgberg zu Grät 3). 3m Chorherrenstifte zu Sectau war auf den am 3. November 1293 verstorbenen Propst Ludolf von Baltenstein in diefer Burde gefolgt Beriand Beigand. Bon Fran Gertrude, Witme Beinrichs von Schonau, nunmehr wieder Bemahlin

<sup>1)</sup> Abm. Urf. DDD. 18, 33-37. Saalbuch III. 334-340.

<sup>2)</sup> Abm. ilrī. DDD. 38: "Nostro pleno accedentibus consensu, auctoritate et beneplacito venditionem et traditionem castri et fori S. Petri in Augia cum omnibus his bonis, possessionibus et adjacentiis ad ipsum forum et castrum pertinentibus. — Datum in Lintza anno 1294, in die quatuor coronatorum." Sogleich sieß Abt Heinrich die Thürme dieses Chlosses und Ortes St. Peter in der Aue erhöhen, sester bauen und tiese Gräben umber ziehen. Saalbuch III. p. 40: "muros ipsius castri et sossas non sine magnis sumtibus exaltando, intra murum zedificiis decentibus compositis et aptatis."

<sup>8)</sup> Urt. bes Stiftes Rein.

Beinrichs von Rroisbach, erwarb das Stift Borau Guter zu Glattendorf und Münichhofen sammt bem Vogteirechte 1). - Um 8. März 1293 verglich fich die Aehtiffin Eufemia zu Göß mit Iring, dem Pfarrer von St. Beit in Praunleb, durch die Schiedsrichter: Dietmar von Stretwif, Dietmar von der Geul, Berwif von Leoben, Dietrich von St. Peter und Beinrich Rolbo über die Grenzen einer Alpe in der Ginöde im Rletschachthale und der Besitzungen auf der Mell — mit Aufhebung alles Ausrottungerechtes und mit gegenfeitiger Bestimmung der Holzbenutung - in Gog vor den Zeugen: Balchun, Pfarter ju Gog, Bildung und Bernhard, Raplane von Gog, Bermann, hilfspriefter des Pfarrers Jring, Konrad von Prant, Dietrich von Leoben, Gebolf von der Aue u. v. A.2) Die inneren Berhaltniffe in Steiermark veranlagten den Bergog Albrecht im Fruhjahre 1293 nach Grät zu fommen. Um 21. April baselbft bestätigte er feines Baters Freiheitsbrief fur die Stadt Brud an der Mur, Wien 25. August 1277, und am 26. April dem Stifte Biftring alle Rechte ber Befitzungen in Steiermarf, insbesondere das Bogtei- und Schutzecht 3).

Der größte Theil der steiermärkischen Edlen hatte Kalter Kriedens-ihm schon vor seiner Abreise in das deutsche Reich vollsburg. Bersohnung ihm schon vor seiner Abreise in das deutsche Reich vollsburg. Bersohnung tommene Unterwerfung angelobt. Sie hielten auch mit den gegangenen das gegebene Wort. Nur einige Herren, theils tief lingen.

genen Anverwandten, theils selbst ohne Aussicht, von dem harten Herzoge Berzeihung zu erhalten, sesten die Feindseligkeiten noch immer sort, vorzüglich Graf Ulrich von Heunburg und der steiermärkische Landesmarschall, Hartnid von Wildon. Bei der Verbindung in Leibnit hatte man dem mächtigen Landherrn in Steier und Kärnten, Ulrich von Heunburg zugesichert, einen seiner Söhne zum Regenten von Steiermark zu erheben; und er selbst glaubte ein wirkliches Recht auf dieses Herzogthum zu haben, weil seine Gemahlin Ugnes, eine Tochter des Markgrafen Hermann von Baden und der Babenbergischen Herzogin Gerstrude war, wie wir dieß früher schon angedeutet haben 4). Zu spät

<sup>1)</sup> Cæsar II. 369.

<sup>2)</sup> Dipl. Styr. I. 107-110.

<sup>3)</sup> Biftr. Uffunde. Bartinger Privil p. 3-5.

<sup>4)</sup> Anonym. Leobiens. Pez I. p. 869: "quod dum Chunradus Archiep. et Ulricus comes de Heinburg cognovissent, rati, tempus illuxisse, quo in Carinthia atque in Styria Præsul pro ecclesia Comes projure consortis suæ aliquid apprehenderet ad invicem componunt."

aber erfuhr Graf Ulrich, daß man auch dem Berzoge von Baiern hoffnung gemacht habe, Landesfürst von Steiermart zu werden. Rachbem durch die unvermuthet entwickelte Rraft des Bergogs in Steiermart Alles erdruckt worden war und Graf Ulrich von hier aus feine hilfe erwarten durfte, begann er gegen Meinhard in Rarnten, den Berbunbeten des Bergogs Albrecht einen Angriff, verheerte viele Landstrecken mit den gewöhnlichen Gräueln des Rrieges, befam des Berzogs Sohn Ludwig gefangen und lieferte ihn als ein sicheres Unterpfand einer glücklichen Friedensunterhandlung dem Erzbischofe Ronrad IV. von Salzburg aus, welcher denselben in der hohen Relsenburg zu Berfen vermahrte. Bergog Albrecht hingegen ließ fogleich durch den Marichall hermann von Landenberg und Berthold von Emmerberg die Besitzungen des Grafen von Heunburg auf dem Berge Dietsch mit Ranb und Brand heimsuchen. Die Berwüftung der Beunburgischen Befitungen in der unteren Steiermart und im Sannthale wurden glud. licher Beise durch Bermittlung des Grafen Friedrich von Ortenburg noch abgewendet. 1) Dieß führte vorzüglich durch den Gifer der Berzogin Elisabeth zu Friedensunterhandlungen; welche jedoch erft nach fruchtlosen Bemühungen zu Efferding (im Monat Marz 1293) und in Bels (wegen der unglaublichen Unbeugsamkeit und Erbitterung des Bergogs sowohl gegen Salzburg, als auch gegen die Bauptlinge bes Aufftandes in Steiermart) 2) - ju Ling jum endlichen Friedensschiuß (1293) führten; nachdem Graf Ulrich von Heunburg und Friebrich von Stubenberg durch gangliche hingebung und der Lettere seine personliche Freiheit mit taufend und die Rudftellung feiner Burgen mit viertausend Mark Silbers bewirkt hatte.3) Bu Wien am 11. Juni 1293 fcwur Graf Ulrich von heunburg dem Berzoge Albrecht

<sup>1)</sup> horned p. 544-545. Sagen p. 1122-1128.

<sup>\*)</sup> Sorned p. 521, 531-532.

Sagen: Anno 1298 p. 1122: "Darum, daß der von Baiern und ber von Salzburg alle ihre Gehilfen, das ift Graf Ulrich von Pfannberg und herrn Bulfing von Stubenberg und die Andern auch in der Richtung wollten haben!"

\*) Erned p. 531—537, 545—547.

hagen ibid. p. 1122—1128: "herr Friedrich von Stubenberg fandte aus feiner Banknuß zu seinem Theime, Graf Friedrich von Ortenburg, der war seiner Mutter Bruder, und bath ihn fleißig, daß er ihm tame in seinen Nöthen zu statten, asso daß man ihn ausnähme auf gute Gewiskeit. Er ward also von seinen Freunden um 4000 Mark ausgenommen." Die Berschreibung Friedrichs von Stubenberg, daß er, nachdem ihn h. Albrecht wieder zu Gnazden ausgenommen habe, ihm getreu dienen wolle, — ist im k. k. g. Archive.

Die Urfehde "über alles, mas ich wider In getan hab"! "Nu bort, "wie eg lag umb ben Stubenberiger. Do er gebort bem Der, mag "awischen bem Fursten jung geirt hiet die Chnung; ba uon er an "Fremden laft, fein Bereg mard vbervaft mit bez Jamers Fueber. "Seiner Muter Prueder von Ortenburg Graf Fridreich bieg er piten "fleifflichleich, dag er im ge ftaten chem, fo dag man in ausnam auf "alle die Gewishait, die dem Fursten behait. Nach seiner Bet das "geschach, vir tawfend Martch man verjach in rechter Burglichaft bem "Burften tugenthaft, damit man in ausliez. Seinen Fremnten er "gebieg, er wolt in ber Frift an allen arigen Lift aller feiner Schuld "gern domen je Guld mit den Fursten in dureger ftund, dag man bm "nur beg gund, bag er gu ben Berren chem und Brlaub von vnn nem, "ben er fich paiden gepunden mit Aiben. Do der Berczog hat ervarn "bife Pet, bo geviel es vm mol"1). -- Bei ber Ausfohnung mit Erbifchof Konrad von Salgburg murbe in Ling am 24. Mai 1293 auch getaibingt, bag gwijden Defterreid, Steier, Rarnten und Salzburg alle Stragen ju Baffer und ju Lande offen und frei gehalten und ber Antbeil bes Salzburger Ergbischofes an ber Daut in Rottenmann ibm wieder ledig gestellt werden folle, fo bag Sibeto von Lampoltingen über bie Ginnabme bafelbit nach bem Rriege mit Salgburg bem Boch. flifte Rechnung ju legen verpflichtet fei?). Dag bei biefen Unterhand. lungen nach bem Berlangen bes Bergogs Albrecht auch alle über feine Anbanger und Untertbanen von Salgburg ausgegangenen Bannipruche und Interdifte aufgeboben murben, verfieht nich von felbft. In St. Lambrecht mar Abt Rapoto in Diefem Jabre gestorben und Ottfer II. in tiefer Burbe gefolgt. Am 20. Februar entiagten Albert von Linted und bie leiblichen Bruter Etblin, Bolftin und Beinrich von Prefingen allen Anipruden auf Die ben Rartbaufern in Geis geichenften Buter qu Debenberg unt Globoidad am Bade Orrlomig - vor ben Zeugen: Partnit von Porrenteri, Leurold von Genemig, Bigant unt Elblin ren Preifingen unt tem Batersbruder Merchlin . von Linded. Bei ber Beibung bes neuen Chores in ber Stiffstirche

<sup>4</sup> formed p. 547-548.

M Junita. Abbentiung p. 386 f.

Aury, ibid. U. p. 210—211: "And if if geredet, bes bem vorgenanten Cry, bifdet von Salzburg fein tabl an der Mamit zu Mettenmanne lebid fel fein und wab Crost ben Sampolitäge in dem urleng in bat genommen, von demfelben tabl ober mab er andere gefan bat in dem urleng, beb fel er ledig fein."

211 Mahrenberg bestätigte Bischof Beinrich von Lavant am 11. Oftober 1293 die Stiftung eines Jahrgottesdienstes durch die Witme Richards von Mahrenberg mit Gutern zu Grübel und Redlach 1). Diesem Bischofe verkaufte Leupold von Diernstein am 7. Juli 1293 die Bogtei über Die Kirche St. Marein bei Neumark (S. Mariae in Grazlupp) und einige Guter in Widem, St. Georgen und in der Bolla bei Schäufling, um eilf Friesacher Mart 2).

Nach der Erhebung des Bischofes Konrad von Sedau jum Metropoliten in Salzburg erhielt den tee heinrich von 200erfteren Bischoffit Beinrich, Dompropft in Salzburg, mont für bas Bis. ein Berr voll flugen Gifere und burch beffen vorzuge liches Berdienst Erzbischof Ronrad IV. mit dem Dom- gabmung Sartnibs tavitel und dem mächtigen Landes-Ministerialen vereiniget worden ift. Das bischöfliche Befen von Sedau

3ahr 1294. Thatigfeit bes Mijog Albrecht in Steiermart. Bevon Bilbon. Urs funden für Abmont, St. Lambrecht und Rein.

war durch die letten granelvollen Rriegsbegebniffe und Unruben im Lande in große Unordnung und Nachtheile gebracht worden. wieder zu regeln und zu beffern, bediente fich Bischof Beinrich ausschließend des fundigen und energischen Abtes Beinrich von Abmont, seines besonders hochgeachteten Freundes (amici nostri carissimi), welcher mit Rath und That den Oberhirten bis jum erwunschten und ganglichen Erfolge unterftütte 3).

Diefes wichtige Berdienft nun einigermaßen zu belohnen, schenkte Bischof Beinrich der Admontischen Rapelle St. Walburgen bei St. Michael an der Ließing den gesammten Wohnzehent zu Buch und Rottendorf im Murthale, welcher durch den Tod des Judenburger Bürgers Dietmar Schaplauer ledig geworden mar, jum ewigen Eigenthume und flegelte die Urfunde darüber ju Brud an der Mur am 7. April 1294 vor den Zeugen: Balchun, Erzdiakon der obern March, Fring Pfarrer ju St. Beit in Praunteb, Rapoto Pfarrer zu Laffing, Dietmar von Stretwich, Dietmar von der Geul, Beinrich Rolbo und Partwid von Bischof Beinrich unterstütte durch diese Schenkung einen Lieblingswunfch des Abtes Beinrich, welcher dem Rirchlein St. Balburga feines Geburtsortes eine eigene Dotation zu verschaffen trachtete,

<sup>1)</sup> Joann. Urf.

<sup>2)</sup> Tangl p. 92-93.

<sup>- 3)</sup> Heinricus Abbas Admontensis, qui ad reformandum ecclesise nostrse statum in multis proh dolor! disturbatum ope et opera efficaci fideliter nobis adesse consucvit.

<sup>4)</sup> Urfunde KK. 4. Saaibuch III. 331-332.

;

auf daß dafelbst ein eigener Priefter bestellt und diese Rapelle zu eine felbftffandigen Pfarrfirche erhoben werden fonnte. Bifchof Beinrit als hochftiftischer Dompropft hatte alle Verhältniffe, alle Vorgange un deren veranlaffenden Grunde am Erzbisthum fennen gelernt, un war daber von allen Sandlungen des Abtes, von seinem Sinne un Charafter - vorzüglich in dem Streite und Rriege mit Bergog Albred am beften unterrichtet. Diefe thatige Freundschaft gegen ben 21 (propter dilectionem et promotionem honorabilis viri, amic nostri carissimi, Domini Heinrici Abbatis Admontensis) gewäh ben fraftigften Beweis, dag Abt Beinrich jener boshafte Gegner be Erzstiftes nicht gewesen sei und dag er jene Schmähungen nicht verbier habe, womit ihn Ottofar von Horned überhäuft. Bu gleicher Be erhielt das Balburga-Rirchlein noch eine andere Schenkung. A 17. December 1294 waren Graf Illrich und Margarethe, feine G mahlin Gräfin von Pfannberg, in Admont, mit Ulrich von Rapeller Ronrad vom Thale, Baldun von Timmeredorf, Otto von Erl, Beit rich von Anittelfeld und Meifter Johann von Lügelburg. Sier flegel nun Graf Ulrich die Schenfung feines Sofes bei Traboch an Die 2Ba burgenfirche bei Raifereberg mit allen dazu gehörigen Biefen, Meder Beiden, Baldungen u. f. w. und befennt, daß ihm Abt Beinrich, w feine Großmut einigermaßen gn vergelten, 40 Mart Bienerfilber übergeben habe!). Um 21. Juni 1294 erkaufte Abt Heinrich vo Admont um 32 Mark Silbers von Perchta und Beinrich Praent ihre Untheile an den Gilberichachten: am Rloftermann, am ober Rund, an der Bimmelrinne und an dem Freudenthal, an d Somerin, an bem Berge, auf ber Zeiring (uf dem Perge de Dieser Rauf ward geschlossen und der Brief barüber au gerichtet ju Zeiring und gesiegelt in Gegenwart der Richter Bernha Traberger und Ulrich in dem Breithof, und der zwölf Geschwornen de Marktes: Bermann Rabe, Beinrich Saite, Beinrich Reufhel, Ulri Mungel, Leo Sadder, Bolfhart von Ausse, Martin Prenner, Chung Prenner, Eberhard des Lebzelters, Albero Spörrpront, und vor de Beugen: Aelbil auf dem Berge, Otto von Aussee, Ulrich dem Knitte

<sup>1) 20</sup>m. Urf. KK. 3: "Heinrieus Abbas intendens dictam capellam (
Waltburgis juxta castrum Chaisersperch) dotare propriis reditib
competenter et in ea ponere de cetero perpetuum capellanum, q
in divino officio deserviret. Datum Admondæ anno 1294. XVI. Ka
lendas Januarii KK. 2. Saaffuch III. p. 347—348.

felder, Echard vom Ennsthal u. s. w. 1) Sben so, wie Bussing von Ernsels hatte auch Hartnid von Wildon schon während der Fehde mit Herzog Albrecht und noch mehr, als dieser zur Kaiserwahl in das deutsche Reich gesahren war, die Admontischen Bestyungen in der untern Steiermark mit Bedrückungen und Beraubung heimgesucht 2). Abt Heinrich erhob dagegen offene Klage, woraus der zur Ausrecht-haltung des Landsriedens bestellte Berthold von Emmerberg mit bewassenen Schaaren auszog und Hartniden in seiner eigenen Beste Wildon belagerte 3). Auf die Rachricht solcher Uebergriffe eilte Herzog Albrecht nach seiner Kücksehr von der Kaiserwahl in die Steiermark, versammelte zu Feldsirchen eine große Gerichtstaidigung und entbot dahin vorzüglich alle Dienstleute und Söldner Hartnid's von Wildon. 4) Dadurch ward dieser von Furcht und Reue ergriffen und suchte sogleich Versöhnung durch den von ihm beschädigten Abt von Admont 5).

<sup>1)</sup> Abm. Urf. 0. 26: "Geben uf der Cehrich an dem Sunawendetage 1294."
2) Sagen Pez. I. p. 1117 sagt: "Run hatte der Herzog von Desterreich den Bischof Leopold von Seckau gegen Bildon behauset auf das Reuhaus. Da er starb (1291) da fieng der herr hartnid von Bildon den Burggrafen und gewann das haus an dem herzogen und griff an der Stelle das Land mit Raube an."

forned p. 484-485.

<sup>3)</sup> horned p. 521.: "So tetens in dem gannd mit Rawb den Lewten so and, daz sein nicht langer vertragen wolt von Emmberich herr Perichtold. Nach des Abts Nat, dem der herczoz hat all sein Tag wol getrawt Wildon er verpawt mit ainer hülczein Best vnd alles daz er west, da er hm mit mocht, geschaden, und Bngemachs vberladen, dez flaiz er sich durch dez herzezogen Er". —

<sup>4)</sup> horned p. 522. "Ilnd nan den Sumer vernam her ze Stehr cham der herzog vnverczait, er schuef, daz man da berait, dacz Beltchirchen ain Schrane weit und lange, vnd pat zu dem mal, daz man beruefft vberal in den Steten allgeleich, sie wern arm oder reich die durch Leib oder Gut, oder durch Peffrung jr Armut dem Wildonier gedient heten, petwungen oder gepeten, vnd die sein aigen wern nicht."

<sup>5)</sup> Horned p. 522. Er sant an der stund zu dem Abbt von Admund, den mant er und pat, als er disch getan hat, wenn er umb bhain Schuld Genad und huld het verlorn des Fursten hochgeporn, do pracht er in ze Suen: daz er daz aber solt tun, dez pat er fleistigleichen den Abbt hains reichen. Durch sein Bet der sich zuhant der Taiding vnderwandt, wie disch ez hm ward versait, doch gewann er hm Gesait mit dem sach man in zogen hincz Grecz zu dem herczogen." Der huldigungsbrief und Dienstrevers hartnids von Wildon und von zwölf seiner Leute unterzeichnet besindet sich im t. t. g. Archive.

Buerft leiftete er bem Stifte Abmont vollen Schabenersat, indem er demselben zu ewigem Gigen abtrat seinen landesfürstlichen Lebenhof zu Magstein (Madstein oder Magdstein — im Ließingthale) — sammt allen bagu gehörigen Unterthanen und Binsleuten. Der Brief barüber marb gefiegelt zu Grat am 29. November 1294 vor den Zeugen: Iring, Pfarrer ju Praunleb, Sartnid von Staded, Friedrich Bolf, Alber von Seebach und den Wildonischen Schaffern Seisman zu Baldftein und Berbord zu Bildonn 1). Um 22. Februar 1295 bestätigte Bergog Albrecht diefen Schadenersat durch eine eigene Urkunde unter Zeugenschaft der Edelherren: Otto von Liechtenftein, Ulrich von Kapellen, Friedrich von Lengenbach, Sartnid von Staded, Bermann von Vordernberg und Otto von Belting 2). In Folge Diefer Begebniffe icheint es (und nach Borned war es ausdrudlich fo), hatte Bergog Albrecht bas landesfürft. liche Leben der Burg Bildon, des Landgerichtes und aller dazu gehörigen Gulten von Sartnid von Bildon weggenommen, und ihm bas Saus und die dazu gehörigen Gulten in Eibiswald (3bamswalde) mit 500 Mark Silbers gegeben. Beibe Gulten ließ der Bergog durch die geschwornen Ritter: Dietmar von Stretwich, Beinrich Rholb, Ronrad von Graben und Marquard von hager erforschen und verzeichnen. Beiter murden zu Leben dazugefügt 30 Mart Binfe in Feistrit und im Gerichte zu Leoben auf Rechnung der 500 Mart Geldes. Die zu beiden Schlöffern und Berrschaften gehörigen Rechte follten durch den Abt Beinrich von Abmont, Otto von Liechtenstein, Sartnid von Staded und Friedrich von Bettau erhoben und von beiden Theilen einander dafür Gemahr geleiftet werden. Die Urfunde murde am 22. November 1294 zu Bruck an der Mur besiegelt und neben den obgenannten herren auch noch bezeuget von den Brüdern heinrich und Friedrich von Stubenberg, Ulrich Schenken von Rabenftein, Bernhard von Schlierbach, Dietrich von Neiperg u. v. A. Dieß Begebniß und die Vergleichung des

<sup>1)</sup> Saalbuch III. 340-343 vnd fünderlich durch den Schaden, ben ich dem Gotshaus zu Admund vnd den erbaren Manne herrn heinrich des felben Gotshaus Abt in der zit, do ich mich hiet gesetzte wider meinen herrn den edlen herhogen Albrechten von Desterreich han getan an alle Schulde von dem haus zu Bildony." — Urkunde des Abtes heinrich. A. 31.

<sup>2)</sup> Saaibuch ill. p. 348—344: "pro refusione damnorum gravium et multorum, quæ idem devoto nostro dilecto Hainrico Abbati irrogaverat multis modis, — Maistan circa aquam Liesnich solventem in reditibus annuis septem libras denariorum Græcensium." — Propter ipsius Abbatis merita, quibus nobis incessanter complacuit."

Derzogs mit dem Bildoner ichreibt borned gleicherweise ber Bermittlung des Abtes Beinrich von Admont zu und berichtet darüber Folgendes: "Durch fein Bet der fich zuhaut der Taiding vnderwant, wie bifch es pm "ward verfait, doch gewan er pm Gelait, mit dem fach man in zogen "bincz Grecz zu dem Berczogen, da hub man zu reden an. Ru bort, wie "man bez pegan. Der Berczog fein Schaden farth rechent auf vier "Taufent Martch, den er von ym het genommen, wolt er dez zu Sulden "chomen, fo mus er in gelten. Nu fugt fich dag felten, daß Gerr Gartneid "der hochgemut dhain varund Gut pen om beleiben liez durch dhain "Beniez, danon pat er im andere raten. Bievil fi Red darunder haten. "Solt ich die all fagen, daz möcht Ew betragen, ich wil daz End machen "dund. Gy reten fo lang ftund, vnczt fich der Berczog liez geczemen die "Ebnung zu nemen, die her nach geschriben ftet. Bag ber Bilbonier "bet, Ern und Gute dacz Wildon, da lieg er fich schaiden von, vnd nam "mit williger Chur Wider-Bechsel dafur. Epbenswald, und mag er "zald, daz er mit Recht hie befaz, Brbar, Gericht und alles daz, daz "barczu tocht, baz man an Gullt gerechen mocht, baz widerlegt man pm "bie. Do daz also ergie, do gewan er also Guld und fein verdiente "Schuld, daz er palb und nicht fain daz haws zu Balbftain, daran "man grozz But fpurt, dem Furften antwurt zu drin ganczen Jarn. Sach "man in also geparn in derfelben Frift, bag er an Arglift fich liez also "schawen, dag man ym mocht getrawen furbag folhes Muts, dag fich Leibs "und Guts der gurft mocht an im verlan; fo folt er wider ban das "Dams und mag barczu gehört, mer aber, dag er enport in der Frift "dhain Gemar; fo folt der Bildonier das Saws zu Baltfta verliefen, "vnd aller Ding verchiefen. Also wart ez verflicht, vnd ganczleich ver-"richt, das Saws antwurt der Furft reich dem Schenkchen Beren Ulreich, "ber het es im vnezt auf die Beit, dag mans herrn hartneid wider gab "und lie" 1) (1293). Die Uebergabsurfunde mit namentlicher Aufführung aller Gulten und Rechte von Wildon und von Cibiswalb - ift bernach unter Beugenschaft aller eben angeführten Berren gegeben worden gu Wien am 5. Februar 1295 2). 3m Jahre 1294 erwarb bas Stift Rein Guter am Beffenberg bei Leoben von Konrad von Thurn, - ju Bettlarn bei Grag und ju Gilberberg bei Stubing von Seifried von Rrotendorf und am 1. September 1294 zu Buch bei Liboch und zu Rrampach, Stainberg und in Bard - burch Frau Abelheid Gutenhagerinn.

<sup>1)</sup> forned p. 522-523.

<sup>2)</sup> Urfunde in ber t. t. Sub. Registratur gu Gray.

— Friedrich von Pettau erkaufte zu Pettau am 12. März 1294, von Berthold von Traun alle dessen Aloden an dem Hause zu Traun 1). Am 12. März 1294 entsagte der Pfarrprovisor (Vice plebanus) Heinrich zu Gonobig allen Ansprüchen auf die Zehenten des Klosters Seiz — bei dem Schlosse Gybel (Sub castello Gybel) vor den Zeugen: Witigo, Erzdiakon im Sannthale (Sauniae) und Leopold von Gonowig. Am 25. May 1294 schenkte Otto von Liechtenstein dem Vischosse Heinsrich von Lavant einen freien Platz vor dessen Hause in Murau und bestreite denselben und das Haus selbst von allen Burgfriedsabgaben. 2).

Seit einigen Jahren hatten Graf Ulrich von Jahr 1295. Urfundliche Rachrich-Pfannberg und beffen Gemahlin Margarethe, von ter von Abmont, Cedau und Rein. dem Abte Heinrich zu Admont nach und nach 700 Mark Silbers Wienergewichtes entlehnt. Bur Sicherstellung des Stiftes verpfandeten fle dafür ihre landesfürstlichen Leben, die Burg zu St. Peter bei Leoben, zwei daselbst gelegene große Bofe in Tolnich und Beln, und das Landgericht von der Hohenwart und Chieneinode bis an die Rinne bei Roetenstein mit aller Bugebor, und siegelten diesen Pfandbrief zu Judenburg am 5. Juli 1294 vor den Zeugen: Ulrich von Rapellen, Hartnid von Staded, Dietmar von Stretwich, Beinrich Rholb, Balchun von Timmeredorf, Siltigrim aus dem (ouzem) Steichach und vor feineu Bafallen Bolfram und Siegfried von Rrotendorf und Marquard von Smielenberg 3). 3m folgenden Jahre wurde diese Berpfändung in vollständigen Berkauf verwandelt — und zwar um den Preis von 500 Mark Silbers auf Wiederlösung unter gewiffen Bedingungen, und bei Nichterfüllung derfelben - ju emigem Eigenthume des Stiftes, welches dann auf die bereits darauf haftenden 700 Mark noch 300 Mark Silbers zu bezahlen haben sollte. Auch follte dann all das oben bezeichnete Befitthum als landesfürstliches Lehen vom Grafen Ulrich, oder von dessen Erben in Gegenwart des Herjogs felbst dem Stifte eingeantwortet werden. Die umständlichen Urkunden darüber wurden acht Tage nach Pfingsten 1295 zu Bruck an ber Mur aufgerichtet und gesiegelt von den Zeugen: Berner von Schlierbach, Jring Pfarrer von Praunleb, Konrad vom Graben, Dietmar und

<sup>1)</sup> Ard. für Geogr. Ribler II. Urt.=Bl. Rr. 2 (10).

<sup>2)</sup> Joann. Urk. — Tangl p. 94,

s) Saalbuch III. p. 332—333. Daz wir durch ehafte Sache, die uns anligende was — unser Burch ze hande Peter bei Luiben und daz darzu gehoert und unser zwene hove Tolnich und Belen und unser Lantgericht von der hohinwart und von Chienainode uns an di Rinne bei Roetenstein.

Seinrich von Stretwich, Dietmar aus der Geul, Ernst und Leo von Lobnich, Pereger von Prank, Seiboto von Wasen, Hartwis von Leoben, Seifrid von Arotendorf, Weikard von Weier, Richer von Neppendorf, Heinrich dem Eisenein u. A. 1).

Der falzburgische Erzbischof Ronrad IV. tam auf der Bereifung feines Sprengels auch nach Abmont, begleitet von Ulrich, Pfarrer gu Marburg und Bicedom ju Leibnig, Siegfried, Pfarrer zu Lauffen und Ronrad von Wartenfels. Um 15. Januer 1295 belobte er da in einer besondern Urfunde die Sorgfalt und den großen Eifer, womit Abt Beinrich II. sein Stift leite und neuerdings das Rrantenhaus (Infirmaria) jur genüglichen Pflege franker Stiftsmitglieder fo reich ausgestattet und fo trefflich eingerichtet habe, - und ertheilte der ganzen Einrichtung feine erzbischöfliche Bestätigung in einer ausgedehnten Urfunde, worin alle jene Guter und Binfe, durch bes Abtes Beinrich befondere Birth. schaftlichkeit erworben, (suo labore et industria conquisitos), welche Diefer Rrankenwartanstalt ausschließlich zugesichert maren, namentlich aufgeführt werden 2). Um 11. April 1295 gelangte Admont zu Gutern auf den Bergen Zezin und Theffinberg - zum Schadenersat fur viele Beschädigungen ber eigenen Besitzungen durch Ulrich Schenken von Ramftein und am 27. April 1295 durch Jons und Beinrich von Stor, Bater und Sohn - ju leibeigenen Familien, Konrad ben Schutz zu St. Beter in der Aue fammt Rindern, Otto und Ronrad, und welche deren noch erzeugt werden durften - vor ben Zeugen: Sartnid von Staded, Dietmar von Stretwich, Leo von Lobnich, Otto von der Erl, Beinrich Schent von Dobra, Ronrad und Beinrich von Teuffenbach, Ulrich von Rapellen, Pillung von Kainach, Jring Pfarrer zu St. Beit in Praunleb 1). Um einen langwierigen Streit zwischen ben Stiften Admont und St. Lambrecht über Besitzungsgrenzen im Graben Selenis

<sup>1)</sup> Abm. Urk. KK. 2. — Saalbuch. III. 346—345. 348—349. Graf Ulrich von Pfannberg verkaufte auch mit Einwilligung seiner Gemahlin und seines Sohnes an das hochstift zu Salzburg seine Aloden "die Beste Rabenstein, Leschenthal und Lavamünd" mit aller Zugehör um 360 Mark Silbers und um 60 Mark Aglaier — im Jahre 1298. Er empfing diese Güter, dann wieder als hochstistslehen, gab sie aber bald wieder heim, woraus sie lehenweise an Desterreich gediehen sind, J. 1302. Juvavia. Abhandl. p. 369 (1). —

<sup>2) 20</sup>m. Urf. C. 67: "Actum et datum in Admunde Anno 1295 XVIII. Kalendarum Februarii.

<sup>4)</sup> Abm. lirf. A. 30. 32.

im Murathale endlich zu entscheiben, murben zu Schiedrichtern erwählt die hochedeln (Nobiles viri) Friedrich von Stubenberg, Otto von Berned und Ulrich Schenf von Ramftein, welche bann ben Loem. bach als Grenglinie von deffen Ursprunge auf- und abwärts und alles rechts Gelegene an Ebenen, Bergen, Beiden u. f. w. bem Stifte Abmont, und alle links an diesem Bache gelegenen Klachen und Berge bem Stifte St. Lambrecht zugesprochen haben. Die Urfunde darüber bezeuge ten die Ritter: Bernher von Schlierbach, Beinrich von Stretwich, Bartwit von Leoben, Leo von Lobnich, Friedrich Bolf, Gebolf vom Berge, Bereger von Brant, Ortolf von Ratich, Friedlin von Rindberg, Ulrich vom Buchel 1). Bei der Anwesenheit des Bischofs Beinrich von Lavant in Abmont am 30. September 1295 murde von ihm und bem Abte Beinrich ein Streit um die Bfarre St. Martin in Bischach zwischen dem Chorherrn Siegfried von Altenmarft und dem Spitalmeifter im Cerewald, Ortolf ju Gunften bes Erfteren entschieden, mogegen dem Letteren 50 Mart Gilbers bezahlt werden mußten, und mofur Bijchof Beinrich und der Pfarrer Belwif von Grauschern oder Burf im oberen Enns. thale Burgichaft leifteten 2). Bald barauf erfaufte Abt Beinrich einen Thurm an der Dobraleiten ju St. Peter in der Aue in Defterreich von Berthold von Altenlangenbach — vor den Zeugen : Stefan von Meifau Friedrich von Lengenbach, Kammerer in Defterreich, Ulrich von Rapellen, Firing Pfarrer ju Praunleb, Beinrich Schenf von Dobra 3). Auf feiner Bereifung der öftlichen Marten befand fich Ergbischof Ronrad IV. unter Andern auch ju St. Dewald bei Zeiring und fiellte am 4. Janner bem Propfte Beriand von Sedan eine Urfunde über 89 Mart Gil bers aus, welche berfelbe ale Bebentgelb gur Unterftugung ber Buge nach Palaftina erlegt hatte. 4). Eben biefer genannte Propfi batte balb barnach jum Chorherrnftifte angefauft einen großen Schwaighof mit jährlichem Erträgniffe von 250 größeren Rafen um breigehn und eine halbe Mark Silbers - von Friedrich Reisacher - vor den Zeugen, ben Rittern (Reithern) Dietmar und Otto aus der Geul, Ernft und Leo von Lobnich, Dietmar von Stretwich, Bolffer von Prank, Friedrich

<sup>1)</sup> Mm. Urt. H. 5.

<sup>9</sup> Mm. Urf. D. 5. Abt heinrich ericheint in biefer Urfunte noch ale: Soriba Styriæ.

<sup>3)</sup> Abm. Urf. DDD. 39.

<sup>9</sup> Scann, Urf. Dipl. Styr. I. 250-251. Datum apud S. Oswaldum in Clrico Anno 1295. Prid. "Non. Januarii" Langi. p. ?5.

von Saurau u. A. 1) Um 10. April 1296 gab Beinrich Bischof zu Sedan einige jum Bebenthofe ju Leupling bei Anittelfeld gehörige Bebente bem Otto von der Geul und deffen Gemablin Leutorde, feiner Nichte - ju Lebensbesit vor ben Beugen: Propft Beriand auf Sedau Dietmar Ritter von der Geul, Bulfing von Schaded, Rudolf von Holled. Ergalin Strafburger 2). Auch das Stift Rein e marb in diefem Jahre Guter - von den Brudern Friedrich und Ulrich von Stubenberg (13. Juli 1295) für ihre ermählte Grabstätte in Rein 23 Mark Gulten in Lenzenreut, - und von Manigold von Stadl taufsweise ein Gut zu Beunberg bei Stubing. - 3m Berbfte Diefes Jahres 1295 war in Grag die Bermahlung hermanns von Brandenburg mit Unna Tochter des Herzogs Albrecht in pruntvollster Teierlichkeit gehalten worden 3); wobei Abt Beinrich von Admont, dem S. Albrecht die Unordnung der Festlichkeiten anvertraut hatte, den Bunschen, der Macht und dem Reichthume des Landesberrn vollkommen entsprochen hat. In fluger Boraussicht wichtiger Begebniffe der naben Butunft suchte Albrecht Bundniffe mit auswärtigen Fürsten, vorzüglich mit R. Philipp in Frankreich, welchem gleicherweise zur freundschaftlichen Berbindung beider Regentenhäuser eine Bermählung angeboten ward. Bieder betraute Albrecht den gewandten Abt Beinrich mit diesem wichtigen Geschäfte; welches Dieser anfänglich schriftlich und zwar unmittelbar mit bem Ronige Philipp, nachher aber mit beffen bei ber oben ermahnten Bermablungsfeier in Grag anwesenden Gesandten, dem Bischofe von Betlebem 4) in mundlichen Berhandlungen mit folcher Gewandtheit und Auszeichnung geführt bat, daß er neben eigenhandigen Briefen vom Ronige Philipp auch mit ansehnlichen Geschenken beehrt worden ift 5). Nachdem im Jahre 1295 Ubt Friedrich ju Mölf gestorben mar, famen Abgeordnete mit dem einstimmigen Rapitelsbeschlusse, um dem Abte Beinrich von Abmont die erledigte Abtenwurde des Stiftes Molf angubieten, welche diefer jedoch, zufrieden mit dem Rrummstabe zu Admont, dankend von sich wies. Beide diese Ereignisse bewähren

<sup>1)</sup> Joann. Urf. Dipl. Styr. I. 252.

<sup>2)</sup> Joann. Urf.

<sup>3)</sup> Chron. Neuberg. Pez I. Anno 1295. Chron. Austr. ap. Rauch 1295 et ap. Freher p. 339 in Gretz.

<sup>4)</sup> Borned p. 585.

<sup>5) ,,</sup>Hist. fundat. monaster. Seitenstett. Pez II. 309: ,,Regi etiam Francorum familiaris fuit multum in secretis tantum, quod literis et xeniis se mutuo visitabant." Sagen. Pez I. 1128—1129.

widersprechlich, daß man von dem Charafter dieses Mannes eine eben so achtungsvolle lleberzeugung, als von seinen Berdiensten und Thateu gehabt habe 1). Um 12. März 1295 verkauste Rudolf, Stadtrichter zu Marburg, dem Stiste Studenig acht Huben mit Bergrechten zu Pöltsschach; und am 9. März 1295 bestätigte er dem Nonnenstiste zu Mahrensberg dessen alte Mautfreiheit in Traberg für ihre Zinse und Lebensmittel — vor den Zeugen: Hartnid von Gutenstein, Eberhard von Altenburg, Niklas vom neuen Haus und Beriand zu Seldenhosen 2).

3. 1296—1297. Abermaliger Arieg zwischen B. Albrecht u. Salzburg, wegen bes Salzwesei. 6 in ber Gofau.

Erzbischof Konrad IV. mag gar wohl vorausgesehen haben, daß der mit so vieler Mühe hergestellte Friede zwischen Salzburg und Desterreich eben von keiner laugen Daner sein werde. Er suchte

daber vorzüglich, fich in der Gunft des Raifers Adolf festzusenen, von beffen Abneigung gegen den Bergog von Cestrrreich er genaue Biffenichaft hatte. Roch mar der Aufruhr in Steiermart nicht geftillet, als ber Erzbischof seinem Bicedom in Rarnten den Befehl zuschickte, bem Bergoge Albrecht den möglichft größten Schaden zuzufügen, ba diefes felbst vom R. Adolf ftillschweigend werde gebilliget werden. Und wirklich unterftutte R. Adolf die Buniche des Erzbischofes in einer Urt, welche ihn als Reichsoberhaupt nicht im gunftigften Lichte erscheinen läft. Um 18. Marg 1295 bestätigte er den über die Belehnung mit der obern und untern Beste Strechau durch Erzbischof Friedrich, 19. November 1282, gegen Ueberlaffung der Befte Reuhaus im Ennsthale geschlossenen Bergleich und erlaubte dem Erzbischofe, weiters noch, bei dem Mandlingbache hart an der fleierischen Nordweftgranze die Ennsburg zu erbauen, um fich durch diefe Festung offenbar nur gegen Defterreich zu schützen 3). Im nächstfolgenden Jahre 1296 ertheilte ibm der Raiser abermals die Bewilligung, angeblich wegen der Ginfalle der Ungarn Leibnig mit Thurmen und Mauern zu befestigen und

t) Chron. Mellic. Pez I. Anno 1295: "Abbas Fridericus obiit, post cujus decessum in electionem Henrici Abbatis Admontensis omnium vota concurrunt et ad locum suppliciter postulatur. Sed renuente eo — Colomannus Prior subrogatur P. Anselm Sehram. Chron. Mellic. III. 183."

<sup>3</sup> Joann. Urfunde.

a) Rurz. II. 211—212: ,,Indulgemus, ut in fundo tuo proprio, a flumine dicto Manlich, versus Rastat sine juris alieni presjudicio unam munitienem sive fortalitium ædificare possis pro ecclesiæ tuæ utilitate, commedo et honore."

die zerftorten Beften Banftorf im oberen Murthale und Gepersberg zu Friefach auf anderen geeigneten Stellen wieder neu erfteben zu laffen 1). Bergog Albert bagegen, in Borausficht größerer Dinge, die ba fommen mußten, wie wir schon oben bemerft haben, befestigte den Frieden mit dem Rönige von Ungarn neuerdings, und verföhnte fich mit seinem Schwager dem Böhmenkönige Bengel 2). Auf dem eigenen hochstiftis schen Territorium, hart an der öfterreichischen Grenze, bestanden ichon seit langer Zeit Salzsiedereien, welche dem Erzbisthume und mehreren Rlöftern St. Peter, Nonnberg, Raitenhaslach, Salmansweil u. a. nicht unbedeutende Jahresrenten verschafften. Es lag gang im Charafter des B. Albrecht und in den Verhältniffen der landesfürftlichen Salinen und Salzbezüge in Aussee, daß auch er ben gleichen Bortheil, den ihm das eigene Territorium darbot, zu benüten und dadurch seine Rammergefalle zu erhöhen trachtete, ohne daß es eines Abtes Beinrich bedurfte (der felbst im Admontthale die eigenen Salzquellen und Pfannen hatte und der durch die Erhebung neuer Salgftatten nur den eigenen Bortheil gefährdet fah!) welchen Ottokar von horneck abermahls als den haupturheber ins Spiel gicht, aus Grunden, die feine Widerlegung verdienen : "Nu hört, mag barnach bie ze Stepr geschach. Der Abbt von Abmund "bes nicht erleiden dund, das dem Fremntschaft bet fo grozz Chraft, und "daz der Herczog Albrecht maz hold und gerecht dem Bischolf der Salcz-"purger, dag mag dem Abbt fmer. Er varicht, ob die Berren beliben ane "Werren, vnd gut Gefellen, fo muft er fich ftellen in Pfeffleichs Les "ben; oder ym wurd gegeben von dem Pischolf folich Puez, die er hart "bufuez gedulden und geleiden möcht, mag pm dafur tocht, vil fer er "barnach rang. Nu gedacht er vberlang ainer Untrem grozz, groffen "Chrieg und Stog zwijchen den Fursten er macht, den Berczogen er "baran pracht mit feinen arigen Sinnen, daz er hiez peginnen ain news "Salczwerig"3). Kurz, Herzog Albrecht befahl, den Salzberg zu Bosach im so genannten Ruchenthal auf öfterreichischem Landesboden aufzuschließen und Salzsiedereien zu errichten. Für den Erzbischof

<sup>1)</sup> Juvavia. Abhandl. p. 390 (h).

<sup>2)</sup> Rurg ibid. I. 161-164.

s) horned p. 583. Abt Johann von Biktring trennen zieht alle Kriegsbegebenheiten mit Salzburg in diese Fehbe zusammen und schreibt die Schuld allein nur dem Abmonter Abte heinrich zu, und zwar aus dem wichtigen Grunde: Heinrlcus Abdas — æstimans, se collum a jugo episcopalis obedientiæ excussisse." Ibid. p. 334; so auch der Anonymus Leod. p. 870.

Ronrad IV: war dieg Begebniß freilich nicht gunftig, in jedem Kalle aber voreilig und unbillig seine Forderung an Bergog Albrecht: er folle alsogleich aufhören, den Salzberg feines eigenen Bebietes ju benüten und daber die nen erhobenen Bfannstätten wieder abthun; weil soust das Hochstift und so viele andere Stifte ju großem Schaden famen. Ale Bergog Albrecht Diefer Forderung fein Gebor gab 1), wendete fich der Metropolit an R. Adolf, welcher dem Berzoge geradezu gebot, die neuen Salzwerke wieder abzuthun und auf dem Boden Defterreichs gar fein Salz zu fieden, und weil Bergog Albrecht damit umging, die Ginfuhr alles fremden Salzes in feinen Landern zu verbieten, bestätigte R. Abolf zugleich 27. April 1295 bem Erzbischofe das freie Sandelsrecht in allen Provinzen des deutschen Reis des. Jedoch Herzog Albrecht ließ sich weder durch diese Briefe. noch durch Befehle und Drohungen von seinem Fürstenrechte abbringen und im Salzbaue in der Gosach irre machen, um so weniger, da dem Erzbischofe sowohl als dem Raiser Adolf die Macht fehlte, ihn dazu zu zwingen. Unter diesen Berhaltniffen mar ein neuer Rrieg zwischen Berzog Albrecht und dem Hochstifte unvermeidlich 2). Im Monate November 1295 zeigten fich durch das plögliche Schwinden aller Rörperfraft Zeichen der Bergiftung an Bergog Albrecht. Biele Aerzte murden herbeigerufen. Als die bekannten Mittel keine Linderung verschafften, nahm man zu einem Mittel die Buflucht, welches uns einen flaren Beweis von dem traurigen Buftande ber Beilfunde jener Beiten gibt. Die Aerzte hingen ben Bergog bei ben Füßen auf, damit fich das Bift aus dem Magen gegen den Ropf hinabsenken und durch den Mund, durch die Rase, Augen und Ohren weggeben follte. In Diefer qualvollen Lage, in welcher Albrecht eine langere Zeit verbleiben mußte, glich er am Ende einem wirklich ichon Daher verbreitete fich auch der Ruf von seinem Tode Gestorbenen. in der Nähe und Ferne 3). Dieß Gerücht von G. Albrechts Tode vernahm der Erzbischof mit Bergensfreude und mahnte, jest mare ber rechte Zeitpunkt erschienen, fich ber ihm fo ichablichen Salzwerke

<sup>1)</sup> horned p. 583. "Dez pegund man treiben grozz Bet an. Ru bet erz leicht getan, do maz so grewleich von Abmund Abbt hainreich, daz er sein wolt gestaten nie."

<sup>2)</sup> horned p. 583-584. hagen Pez I. p. 1128. -

<sup>3)</sup> Sorned p. 589—590. Chron. Neoburg. et Valzonis. Sagen Pez. I. p. 1131 Steyrer. Addit. p. 6.

in der Gosach zu entledigen. Sogleich sandte er ein heer von fast 2000 Mann fort, welche die Salzpfannen im Ruchenthale und ben Fleden Traunau zerstörten und gegen die Inwohner alle Gräuel verübten 1). Herzog Albrecht jedoch ward gerettet, und hoch entbrannte fein Born über die Frevelthat des Erzbischofes - zur blutigsten Rache. Eine folche dem Bergoge angethane Unbild und eine folche völkerrechtswidrige Verletzung brauchte wohl nicht erft der Stachelworte bes Abtes Beinrich, wie Horned erdichtet: "Do er gesunt wart, nu "cham mit der Bart der Abt von Admund, daz wirfist daz er dund, "auf den von Salczpurg der ret, mag er pegangen het mit der Go-"zach an dem sieden, daz er prach, painczigen er da fait, ob er darczu "icht lait, dez fag Ich nicht offenleich. Bon Admund Abt Bainreich "allen seinn Sinn begund weczen, wie er den Kursten mecht geheczen "tegen dem Salczpurger, mit manigen newn Mer chom er fur ben "Aursten, er chom in den Geturften, dag er mit sagunden Dingen "getorft furpringen mer dann die Barhait, dag er icht vbriges fait, "dez wer wol gewesen rat"?). Sogleich wurde alles salzburgische Rammergut in Defterreich und Steiermarf in Beschlag genommen und das hochstiftische Gebiet verheret 3). B. Albrecht umlagerte und bedrängte Radstadt im Sommer 1296, und wenn ihn gleich die tapfere Gegenwehr ber Belagerten, Mangel an Lebensmitteln, ein gur Befreiung herangiehendes bairifches Beer 4), und R. Undreas Bulferuf gegen den Raubgrafen Ivan zwangen, die Belagerung

<sup>1)</sup> hornest p. 591. "Er hiez an den Zeiten den Povel berait sein von Salczpurg und von Sellein, die hiez er in die Goczach gaben vnd das hall in
nieder flaben, daz von Desterreich der enwerczait bet erczewgt und berait ze
Schaden dem Goczbaws. Darnach sande er ane Paws mit dem Povel dann
beraiter Lewt wol hundert Man, ich wan, nhe ein Bolkch früher wer dann
die Salczburger vnd Kallinger frechen, daz si sich scholen rechen an den an
der Gosach. Do sein der Pischolf vol versach, daz er sein wolt verhengen; do
wolden siz nicht verlengen, si teten, als man in pat, si worichten michel Not. Un Beiben und an Mannen, vnd zeprachen all die Pfannen, darin daz Salcz
ward gesoten, wez man in ains bet gepoten, der pegiengen si drew".

<sup>2)</sup> horned p. 592. Anonym. Leob. Pez. I. 887. — hagen ibid. p. 1128—1181.

<sup>3)</sup> horned p. 592.: "Er ichueff ha ze ftund, daz man fich vnderwund in Defterreich und in Steherland, alles bez daz man erchand, daz dem Pifchoff zugehört."

<sup>4)</sup> Chron. Florian. et Cremifan ap. Rauch II. Anno 1297. Chron. Austriac. ibid anno 1296.

aufzuheben und sich zurudjuziehen, fo gab er boch burch unaufhorliche Anfälle und Berheerungen allen zu Gosach und Traunau verübten Brauel dem Erzbischofe doppelt wieder heim. In diefer großen Bedrängniß flehte Erzbischof Ronrad bei Raifer Adolf um Bulfe 1), welcher durch den abgesendeten Grafen von Detingen dem Bergoge Albrecht entbieten ließ, vom Rriege abzulaffen und bem Ergftifte Erfat ju leiften. Ueberdies fertigte ber Raifer am 27. November 1296 dem Erzstifte eine wichtige Urfunde auf Mautrechte, welche den Salzhandel mit den öfterreichischen Landern vielfach berührte?). Da hierauf die Bitte des Bergogs Albrecht, auch feine Anspruche gegen das Bochflift faiferlicher Seits zu vernehmen, und zu murdigen, fruchtlos geblieben mar und fogar die Drohung zur Folge batte, daß R. Abolf im Beigerungsfalle felbft nach Defterreich fommen und dem Erzbischofe Ruhe und Recht verschaffen werde: fo wich Albrecht mit Klugheit der dringenden augenblicklichen Nothwendigfeit und willigte in eine Busammenfunft mit dem Erzbischofe in Rottenmann; wo er jedoch die Bedingniffe des Friedens fo boch fpannte, daß es der Erzbischof nicht magte, ohne ausdrudliche Einwilligung seines Domkapitels dieselben anzunehmen. Man unterhandelte bierauf mabrend eines furgen Baffenftillstandes auf Frieden, mofur aber S. Albrecht fo wenig Reigung hatte, dag er in Judenburg dem Beinrich von Ballfee befahl, fogleich nach Berlauf des Stillftandes den Rrieg gegen Salzburg mit aller Rraft wieder zu beginnen und fortzusegen. Albrecht selbst ichlog auch, 29. November 1296, Schut. und Trugbundniffe mit Ericho, Bifchof zu Freifingen und mit Sugo, Propft von Inn 3). Wirflich begann daber ber Rrieg im Jahre 1297, ward mit noch größerer Erbitterung und Barte geführt und brachte den Erzbischof Ronrad an den Rand des Berderbens. -Bon diesem Jahre berichtet die Chronif von Borau, dag ber Stifts. propst Ronrad dem Beinrich von Rreusbach ein Gut in der Ainode vertauscht habe 4). Wie aber schon gemeldet worden, hatte Graf Ulrich von Pfannberg Burg, herrschaft und Landgericht St. Beter bei Leoben seinen Obeimen, den Brudern Beinrich und Friedrich von Stubenberg, verfauft. 218 landesfürftliche Leben bestätigte S. Albrecht

<sup>1)</sup> borned p. 594.

<sup>2)</sup> Baunere Chronif IV. 423-424.

<sup>\*)</sup> Rurg Defterreich ibid. II. Urf. p. 214-215. Hanthaler I. 1228-1229.

<sup>4)</sup> Cæsar. II. 377.

diesen Berkauf am 29. Juli 1296 im Lager zu Radstadt, wobei die angeführten Beugen bewähren, welch' jahlreichen Bugug jur Sehbe wider Salzburg die fleiermarkischen Edelherren geleiftet hatten; benn im Lager waren damale anwesend: Bischof Ericho von Freifingen, die Grafen Rudolf und Saug von Berdenberg, Ulrich von Schachlingen, Bernhard von Hohenberg, Beinrich und Ulrich von Ballfee, Marquard von Schellenberg, Hartnid von Bildon, Otto von Steier, Albert von Buchheim, Ulrich Schent von Ramerftein, Otto von Liechtenstein, Seifried von Krottendorf, hermann und Otto von Sturmberg, Rapoto Mordax, Otto von Ratensdorf, Bulfing von Ufflenz, Saug von dem Lueg, Reicher von Eppendorf, Bichard von Beier. In Diesem Jahre 1296 erfaufte das Stift Gog von Otto von Ernfels eine Lebenschmaige von 330 Rafen jährlicher Rente vor ben Zeugen: Baldun, Erzpriefter der obern Mark und Pfarrer gu Bog, Wildunch beffen Rapellan, Beinrich von Widerjoch, Ottokar von Knittelfeld, Boch von Leoben. Um 2. Januer 1296 ftifteten Marquard von Smielenberg und feine Gattin Gertrude mit Gutern und Renten ju Granach, Sarde, Ruefarn, Weiz, Schirbich, Buchdorf, Glanz und Smielenberg in den Bucheln - ihre Begräbnifffatten mit ewigem Jahrgottesdienfte und ein ewiges Dellicht in der Frauenfapelle ju St. Paul im Lavantthale, fo, daß an ihrem Sterbetage ftets eine Angahl Armer mit 500 Broten, 500 Rafen und 5 Binsbachsen, jede 60 Pfennige Berth betheilt werden sollen. Um 22. Sanner 1296 verkaufte und schenkte Leupold von Gonobig der Rarthause in Geiz vier Guter auf dem Bacherberge (Pocher) bei bem abgebrochenen alten Schlosse Rozerep — vor den Zeugen: Gottschalf vom Saus, Wernher von Lewenbach, Wernher von Linbed, Merchtin von Lindet, Dietmar Pfarrer von St. Maria und Bermefer der Pfarre von Gonowig Berthold Mautel von Beitenftein. Um 6. November 1296 bestätigte Beinrich von Robitsch bem Ronnenftifte Studenit alle und jede Spende feiner Borfahren vor ben Zeugen: Bernhard und Ugmann von Robitsch, Beinrich, Gottschalf und Rudolf, Bruder von Plankenstein. Dem Stifte Dberburg ichenften Bulfing und Beinrich von Gurenz mehrere Leib. eigene 1).

Während dieser Kriegsbegebnisse und Unterhandlungen neigte sich bas glänzende Lebensgestirn des Abtes Heinrich von Admout zum

<sup>1)</sup> Joann. Urf.

Untergange. Der dem Bergoge ungemein ergebene und in allen Beitereigniffen in Defterreich und Steiermarf thatige und berühmte Ulrich von Rapellen fpendete aus Berehrung gegen Diefen Abt bem Stifte Admont vier Lebenguter ju Billmannedorf bei Rottenmann im Baltenthale gelegen. Die Urfunde barüber murbe ju Bien am 3. April 1296 gefiegelt und bezeugt von: Stefan von Meifau, Friedrich von Lengenbach, Rämmerer in Desterreich, Otto von Belbing, Konrad Ritter von Balchausfirden, Ulrich und Beinrich, Ritter und Bruder von Knittelfeld, Ulrich Groß und Friedrich Paug 1). 3m Juni des Jahres 1296 besuchte ber geborne Admonter, Abt Ronrad von Seitenstätten feinen lieben Berrn und Freund (Dominum et amicum nostrum carissimum) Abt Beinrich qu Abmont, deffen Rath und Gulfe bas Stift Seitenftatten ju Boblftand und Blang erhoben batte 2), und überließ dem Stifte Admont pachtweise (jure Emphyteutico) ein ju ben Abmontischen Befigungen ju St. Beter in der Aue fehr gelegenes Gut - vor den anwefenden Bengen: Fring Pfarrer qu St. Beit in Praunleb, Rapoto Bfarrer qu Laffing im Ennothale, Friedrich Bolf, Ronrad Notar von Baidhofen, Sugo von Judenberg 3). Am 8. October 1296 maren in ben freundlichsten Gefinnungen in Baibbofen versammelt: Abt Beinrich von Abmont, Erico Bifchof ju Freifingen, Sugo Propft ju Ifnv, ber chemablige Meifter der Tempelherren, Bruder Friedrich, Ulrich von Rapellen, Otto Celbing von Schalach, Bring Pfarrer von Praunleb, Reifter Gerhard, Pfarrer ju Irdning. In Anerfennung der Berdienste bes Abtes Beinrich um das Sochstift ju Freifingen 4) flegelte bann Bischof Erico einen Befreiungebrief von allen flatischen Steuern und Leiftungen fur bas neben bem Amftatterthore gelegene Admontische Saus in Baidhofen 5). Begen Ende Dieses Jahres am

i) Mrm. Ilrf. A. 33. Quatuor beneficia sive bona situata in Vilmanstorf prope Rotenmanne, quæ quidem pie memoriæ Perhtlinus nomine, gener Chunradi Strume de Rotenman quondam tenuit.

<sup>21</sup> Hist. Fundat Seitenstet. Pez II. 309.

<sup>8)</sup> Atm. Urf. DDD. 41: "Habita deliberatione matura et consideratis quoque multis promotionibus et commodis, quæ nobis et ecclesiæ Nostræ — per D. Hainricum — provenerunt. Datum in Admunde in vigilia Johannis baptistæ (23. Juni 1296).

<sup>4)</sup> Consideratis et recognitis meritis gratuitis et acceptis amici nostri dilecti Dom. Heinrici venerabilis Abbatis Admontensis, quibus nobis et ecclesiæ nostræ complacuit et complacet incessanter."—

<sup>3)</sup> Abm. Urf. DDD. 12: "quod inquilinum domus has in foro nectre

30. October 1296 ichloß Abt Beinrich zu Admont eine Uebereinkunft mit Dietrich dem Sohne des Schenken von Dobra über Admontische Lebengüter zu St. Beter in der Aue. Die Verhandlung geschah zu St. Gallen vor Meifter Gerhard, Pfarrer ju Irdning bem Urite Meister Ulrich, Beinrich dem Richter zu Rottenmann, Bolflin Bellprof genannt Richter von Eisenerg 1 - Abt Beinrich hatte um diese Beit noch viele andere Guter und Gulten bem Stifte erworben: Beingarten in der Umgegend und ein Saus in Marburg von den Burgern Beinrich und Cberhard, von einer Matrone, Enkinna genannt, von einem Juden ju Marburg und von Berner von Schlierbach, — in verschiedenen Gegenden des Landes Desterreich unter ber Enns von Marquard und Beinrich, Bater und Gohn von Bruha-. ven, - von Otto von Erl und Bernhard von Sweinwort, - im Enns, und Baltenthale — von Alram und Siltigrim, Bater und Sohn; von Konrad von Goldeck, Albero von Bucheim, Bulfing von Ernfels, von Otto von Barned, Ulrich von Rapellen, Friedrich von Lengenbach, Otto von Stever, Beinrich von Eich, Dietmar von baus, Beinrich von Maffenberg, Otto von Stadl und Beinrich von Rottenmann, Dietmar von Stretwich, Sofald von Rammern, Friedrich und Greimlin von Irdning — im Ließingthale von Leopold Bateraill, und in der Gegend von Grät von Leo von Lemschit 2); und mit großer Kraft mand er die widerrechtlich angemaßte Bogtei über die Admontischen Besitzungen im Murzthale ans den Sanden Otto's von Liechtenstein, wobei er fur geleistete Bulfe bem R. Rubolf 300 Mark Silber hatte erlegen mußen. Unter Abt Beinrich ift endlich auch noch ber Stiftspriester, Otto Desterreicher (Otto cognomento Australis) zum Stiftsabte nach Kleinmariazell in Unteröfterreich ermählt worden 3). Dies waren die letten Begebniffe für Abmont unter Abt Beinrich. Bir haben oben ichon angedeutet, wie Abt Beinrich in den Burden und Aemtern eines Landschreibers und Landeshauptmannes von Steier mit Beist und Thatfraft, mit felsenfester Treue und Aufopferung gegen ben Landesherrn ungemeinen

Waidhoven sitæ juxta portam, quæ ducit ad Amsteten . . . Datum et actum in Waidhoven anno 1296 in prima vespera S. Dionysii martyris."

<sup>1)</sup> Abm. Urf. DDD. 40.

<sup>2)</sup> Saalbuch III. p. 40-48.

<sup>9</sup> Abm. Urt. C. 106.

Einfluß auf die wichtigften Begebniffe entwickelt und dem anarchischen Sinne und Treiben der machtigen Dynasten und Edelherren zuwider dem gebotenen Landfrieden und die Rammerrechte des Bergogs mit unbeugfamer Strenge aufrecht gehalten habe. Und bezeugten gleich auch sehr viele hochgestellte und edelgesinnte Berren geiftlichen und weltlichen Standes folch' aufopferungevollem und energischen Birten für das Bohl des Landes Anerkennung und Preis: fo faben doch eben so viele darin nichts als Tirannei, ungemeffenen Ehrgeig und Eigennut und trachteten unaufhörlich den verhaften Abt feiner hohen gewaltgebenden Uemter und Burden zu berauben. Dies icheint auch der vorzügliche Grund des Berwürfnisses zwischen Abt Beinrich und dem Bischofe Leopold von Sectau gewesen ju fein, welchen wir auch als Führer und Sprecher an der Spige der Edel. herren finden, als diese (1291) den Bergog Albrecht mit wiederholter Forderung, die alten Brivilegien und guten Bewohnheiten der Steiermart endlich zu bestätigen, drangten. Schon vor dem wirklichen Rriege der unzufriedenen Steirer gegen Albrecht scheint es dem Bischofe Leopold durch die Unterstützung von Seite der herzoglichen Bemahlinn Elisabeth und Bergog Meinhards in Rarnten gelungen zu fein, daß Berzog Albrecht, wiewohl ungern und nach langem Biderftreben, den Abt Beinrich der Landeshauptmanns-Burde enthob und den Bischof Leopold von Seckau damit betraute. Anscheinend gleichgiltig darüber eilte Abt Beinrich zu Raifer Rudolf und bewog ihn durch bittere Rlage über die einem treuen Diener jugefügte Schmach, zu einem Befehle an den Bergog Albrecht, wodurch ber Abt wieder in die Landeshauptmanns-Burde eingesett werden mußte. Hornet erzählt den Bergang alfo: "Go wil 3ch es Em "fagen. Ez geschach vor langen Tagen, daz mit gemainem Rueff "der Jamer und der Buef, den der Abt bie in dem Lannd begie "mit manigem Unrecht: fur dem Berczogen Albrecht chom und fur "die Herczoginne, dem tracht mit allem jrm Ginne, wie jr Lannd "ledig wurd der groffen ichwern Burd, dem im lag an: Bann Lant-"schreiber und Saubtman was zu der ftund der Abbt von Admund "und pegie so manig unpild, dag fromd und wild wag vor seiner "Beit, vnparmherczig und Gept gehaufft in fein Bercz beten, auf "bem Lannd und in den Steten tet er weg in gelufft, feins Bercz "Atust volfurt er so gar, daz Ich Em sag furwar, daz Ich vor, "noch bin nach gehört, noch gefach ainen Dan der darnaach ftrebt, dag er "so gar lebt nach feins Berczen Willen, in dund nicht pevillen mag in "fein Bercz tuen hiez, durch Got er dez nicht enliez, er mer voll,

"oder gut, so gar waz sein Mut fraidig und raz. Ru fugt die Ber-"czogin daz, daz jr Bater Berczog Mainhart mit dem von Defter-"reich ze Rat wart, dag si bez Weil nemen, dag fie zu einander "demen. Da wart zwischen in paiden ain Tag bincz Marpurg ge-"Schaiben, bar chom ber Herczog nicht sain ber ber enther von Rrain, "auch chom dar snelleich der von Desterreich und dem Becrzoginne "Rir. Berczog Mainhart mit Gir fein Tochter pitten biez, bag fi bez "nicht enliez, daz fi dem Rind mit jr furt, wann jn dem Ant nach "inn rurt. Nach seiner Bet dag ergie, do fi zu einander chomen "hie, do hub fich an dem Bil Fremd und Churczweil vil gewan der "Rerner mit Benucht, do er fein Leibes Frucht fo fremdenper vor "im fach, Laid und Bngemach feinem Berczen entran, do er fach "an die wunnichleichen Augenwaid. Do die Fursten paid gechurcz-"weilten genug, bem Berczogin dlug dem Ratgeben zu jr lag vnd "gie do jr Bater maz. Da wart ba nicht verswigen, man galt ba "painczigen allen ben Gepreften, den fie von dem Abbt meften, ju "ben Zeiten ba, die Lantherren fa mit der Berczogin Raten Berczog "Mainharten paten, dag erg durch fem tat und den Lantherren pet, "bag er verper durch die Gemain ber Steprer ain chlainen Genies, "vnd few bez Rites erliez, darum fem ymer mer fein Gefur und "fein Er, gern fuedern wolden, als fi von recht icholden. Ir Bater "und die herczogin alle jr Spnn legten barczu fpat und frue, mit "gutleichen Siten, mit flegen und piten lagen fi fan bem Berczogen "an, bag er ba ze ftund den Abbt von Admund entsaczt von dem "Ambt und dez Gemaltes verdampt, damit er dem Lannd Not warib "und ym der Sele Tot. Als lang fi dem Man mit Bet lagen an, "vnezt er sein den Sweher gewert alles, dez er gert; boch pat er "fich tern, feinder den Abbt follt verchern wie er dez folt veginnen? "Dag schikchet die Berczoginne und dem Berren vberal, dag zu dem "selben mal so vil Chlag ergie vber den Abbt, daz er mefte, wie "er baruber folt antwurten, oder wolt. Mit berfelben Red die Ber-"czogen ped den Abbt chomen an, nu waz so gemut der Man, so "in nicht Sorigen angie, e er denne Bercze gevie, so erschrafcht er "fo fer, er engert nicht mer, wann bag ben Berczogen geczem, bag "er fein Raittung nam von im gutleichen, fo wolt er gern entwei-"den ben Ambten paiden, die er het. Daz geschach so ze ftet, in "beucht, dag im gelungen wer, do er ber Raittung fwer ju einem "Ende com, dew Ampt man von im aufnam, herr Bolfcmar und Derr Chlosterman die muften die Ambt bestan. Da riet der Ber-"czog Rainhart, daz ze haubtman erwelt wart von Seccaw Bifcholf

"Lempolt, daran pegie und ervolt er dez Berczogen Willen, er lie "fich nicht pevillen Gewalts noch Ern, wievil man ber gechern macht "auf in und gevaffen, daran bet er fich laffen vngern triegen feben. "Also icholt nicht geschehen ainem piderm Dan, wie vil ym Got "Ern gan, der fol er fich dunichen wert, ift, dacg fein Bercg Ern "gert. Do er also verricht wart, do chert der Berczog Mainhart "wieder haim ze Lannd: ber Berczog auch ernand gegen Gracz ze "dern, do fouef er mit den herren dag er da ge ichaffen bet, und "chert so ze stet gegen Defterreich wider. Ru liez fich der Abbt "nider und wolt haben Gemach, offenleichen er jach, daz er nymer-"mer wolt greiffen nach ber Er, ber er vor het gephlegen, bez het er "fich gar pewegen, bet man Gewalts erlaffen in. Ru riet fein boch-"vertiger Sin von Grecz herrn Bolfcmarn, dag er tegleichen pe-"swern hiez, wo er chund, den Abbt von Admund. Wenn man im "daz dund tet, so chlait er ez an der ftet Bischof Lempolten dem "Saubtman, ber lieg eg benn bin gan, dag man im nicht Befgrung "gesprach. Do der Abbt den Bugemach nicht lenger erleiden möcht, "bo tet er als im tocht, gegen Smaben chert er zehant ba et Runig "Ruedolf vand, den peweist er der Mer, wie er verstozzen wer. Ob "dem Runig an der fat chain Edl Chlainad mit anderm Silber "wurd gegeben wer mil dez widerftreben? Die Raiz die er getan "hat, die chom im zu ftat: wann do er ettleich Tag mit dem Runig "Churczweil phlag, do vertigt er den Abbt ichon: Gelaubt Mir, 3ch "lon Em der Trem und dez dienn, dag jr Mir tet zu Wienn, Ir "habt auch den von Defterreich gefurt manigvaltichleich, und noch "tun foult, Emr Bille mirt erfullt, dez gewartet ber ju Dir, das "Emr Gotshams und Ir von Mir und meinen Rinden Genad ichult "enphinden, und Lon darumb enphahen. Den Abbt hiez er gaben "ber wider haim ze Lannd, nach ym er pald fand einen Boten "Sinnenreich zu feinem Gun bincz Defterreich, bem bieg er ptweiffen, "dag er fich nicht wolt fleifgen seinen Billen pegan, fo dag er ben "Ambtman, den er im ge Stehr lieg, und dez fle groffen Beniege "difche heten gehabt, von Admund den Abbt dag er den hiet ver-"floggen. Bu einer Schmech groggen ber Runig fich bag angoch, "wann er jach dannoch, Stehr und Desterreich de Lannd het er mit "seiner Sannd ervochten und errungen. Berczog Albrechten den jungen "ben strafft sein Bater ser, mag fol dem Red mer? Im tet ber Ru-"nig reich solich Potschaft haimleich, bag er gubant nach bem Abbt "sant. Er enrucht, wer im sein gund, er saczt den Abt von Ab.

<sup>1)</sup> Corned p. 368-370.

"mund wider zu den Ambten paiden" 1). Bon nun an blieben Bischo und Abt fich entfremdet und nimmermehr aufrichtig hold. Damals fcon ftand During Grieger, Bemahl einer Richte bes Abtes (Tochter feines Bruders) in vorzüglicher Gunft besselben. Als Burggrafen gu Gallenftein batte ibn Abt Beinrich mit den wichtigsten Geschäften, ju Grag vorzüglich betraut und During durch Gifer und Geschick-- lichfeit deffen Erwartung überall entsprochen 1). Einmal jedoch foll Abt Beinrich bei ber jahrlichen Mungerneuerung nicht nur feine Rechnung nicht gefunden, sondern durch Nachläffigkeit oder Untreue feines Dieners During eine bedeutende Geldsumme verloren haben. During Brieger ahnte bald darauf im geheimen Brimme bes Abtes die herannahende Strafe?) und flüchtete sich in die Beste Gallenftein, so daß der Abt Beinrich seiner nicht so schnell habhaft werden tonnte. Auf den Rath vertrauter Freunde, Ortolfs des Spitalmeifters im Cerewalde und Frings, Pfarrers zu Praunleb, foll Abt Beinrich fich scheinbar mit bem Bischof Leopold zu Sedau wieder ausgesöhnt haben. Durch des Bischofs Burgschaft murde auch eine verstellte Berföhnung mit During Grießer durch Sandveste und Siegel barüber bewirft. Bald nachher aber bei gunftiger Belegenheit ließ der Abt den verhaften Diener During in Rottenmann ergreifen und in Retten auf der hoben Felsenburg Strechau einkerfern. Sochbeleidigt durch den Wortbruch des Abtes flagte Bifchof Leopold sogleich bei Herzog Albrecht, wiewohl vergeblich, um Rache und Strafe; denn Abt Beinrich hielt auch seinerseits burch die Darftellung ber Schuld des betrügerischen Grieger die Gunft und ben Schutz des Herzogs fest 3). Es scheint, daß dieg Begebnig nach dem Jahre 1288 vorgefallen fei, weil During Grieger bis dabin und nachher nicht mehr in Admontischen Urkunden vorkömmt 1). Wie

<sup>1)</sup> Horned p. 370: "Dem von Admund geschach ein großer Widerdriez. Ein . Rnecht hiez During von Griez, der het dez Abbts Pruder Lochter, mit wie getanen Sachen möcht er sein gewesen in Frewntschaft einen Pfaffen mit Gewebschaft, dauon der selbig During vber alles dez Abtes Ding dacz Grecz gewaltig wart, mit Trewn er daz gevart."

Dornect p. 870—: "Nu gewan der Abt von Admund gegen During ainen Jorn, vnd jach, er het versorn an der Munspe dez Jares. Arkchwan und Bares Buring sich versach, wann der Abbt zu hm sprach, daz er sich bereit darczuer wolt dez Smorigens frue mit im raiten, so ez tagt. Nu ward During gessagt, daz er zu im selber sech der Abbt in Bankchnuss und Smech nimer erliez."

<sup>9</sup> forned p. 871-878.

<sup>9</sup> Abm. Urf. N. 4. J. 1287. Q. 8. J. 1288.

lange ihn Abt Heinrich in Haft und Strafe gehalten und wie er sich mit ihm wieder ausgesöhnt habe? 1), berichtet Horneck nicht. Aufrichtige Bersöhnung geschah jedoch keine, During Grießer kochte heimlich Rache. Als Abt Heinrich am Urbanitage (25. Mai 1297) sorglos auf der Höhe des Dietmarsberges bei Admont durch die dunkle Baldung gegen die Kaiserau zu ritt, schoß ihn During mit einem Pfeile vom Pferde und zwei seiner im Dickicht lauernden Gesesellen stürzten hervor und erschlugen den Abt unter vielen Bunden gänzlich 2).

<sup>1)</sup> horned: pag. 373: "Mu hört, wie der tobt: Alles daz er het gelobt, daz waz nu alles enwicht er hiez die seinen all gericht hirez Rotenmanne gaben, vn Duringen sahen in der selben Stat, vnd hiez jn als drat ze Strechaw surn hin, an ain Pam slug man jn. Wie lang er da läg, vn waz er Chumers phläg, dez wil Ich hie gedagen: wann ez geschiecht Mir zu sagen, so wir mit dem Mer chomen, wie der Abthab Ennd genomen, wie er darnach warib, daz er so Bnrecht starzb."

<sup>2)</sup> Alfo berichtet die beste Quelle, bas Admontische Todtenbuch C. 541: "Anno 1297 in die S. Urbani P. et martyris Abbas noster Heinricus occisus est a quodam nepote suo, nomine Griezzer; qui etiam justo Dei judicio postmodum tertia die cum suis complicibus comprehensus, in valle Anasi postea manibus pedibusque truncatis, demum suspendio miserrime finiuntur. horned fagt, jum Theil übereinstimmend Ray. 652: "Co bas Ding febn mus, fo mag es Riemant enberftan" "Also mus es ba ergan, Sainreichen ben fouldigen fach man toten ligen felb brotten an ber ftat, bie andern Bwen wurden brat, vberwunden an jrer Dacht, vnd hincz Roten= man bracht, ba murben fo in furcgen Stunden mit Gericht vbermunden. Alec ward der Abbt verflagt, fein Gewalt lang und brapt des ann Tage Ende het." Es ift febr zu bedauern, daß beide noch bestehenden Sandidriften Sornede, in Bien und in Admont, gerade bei der Ergahlung diefes Borfalles verftummelt find und eine bedeutende Rude haben! - Chron. Claustroneob .: "Abbas Admundensis a suis æmulis occisus est." Anonym. Leobiens.: "Hoc anno Abbas Admontensis, Stiriæ sævus exactor, tyrannus et hominum tortor, postea gladiis et cultellis confossus, demum capite truncatus in sanquine suo volutus turpiter vitam finivit et qui alios soepe trucidaverat et diversis mortibus affecerat, pari poena punitus est." Diefer Schriftsteller bat nicht nur mit allen früher genannten Chronifen bic gang irrige Chronologie bes Jahres 1296, fondern er gibt auch noch die faliche Radricht, bag Abbt Beinrich im Bette ermordet worden feil - Ein anderes einheimisches Dofument zwar vom Jahre 1589, aber aus einem alten Epitaphium und aus alteren Quellen entnommen fagt bestätigenb : "Dum aliquando se viæ dedisset (Henricus Abbas) et in supremo montis cacumine, quem vulgus Dietmarsperge nuncupat, constitutus esset, a nepote suo (perverso Griezer) sagittæ jactu, meliori profecto fortuna

Jedoch die Strafe folgte den Mördern auf dem Ruße nach. Sie wurden ergriffen, nach Rottenmann eingebracht, im ichnell que sammen berufenen Landgerichte überwiesen, ihnen Sande und Rufe abgehauen und fie dann mit dem Strange hingerichtet. Gold' ein blutiges Ende nahm Abt Beinrich von Admont: ein Berr voll Beift, Ruth, Thatfraft und Gewandtheit in allen geiftlichen und weltlichen Geschäften, durch 25 Jahre von ungemeinem Ginflufe auf alle wichtigen Zeitbegebniffe, eben fo flug und icharffinnig im Rurstenrathe, als angenehm und geiftreich in ben Bruntversammlungen und bei Restlichfeiten am Raiserhofe, daber Liebling des Raisers Rudolf und Bergoge Albrecht I. 1), daher berühmt durch gang Deutschland, selbft in Italien und Frankreich 2). Sein Stift fand er feit dem Tode Bergog Kriedriche des Streitbaren tief erschüttert, gedrüdt von großer Schuldenlaft in Noth und Berarmung, - aber er erhob es, als zweiter Stifter gum alten Bohlftand und Glange. Daß Bergog Albrecht beim Friedensichluffe mit Salzburg im Jahre 1292 den Abt Beinrich der Landeshauptmannswurde in Steier enthoben und anfänglich den hartnid von Staded damit betraut, dann aber den Bergog Mainhard in Rarnten jum Landesftatthalter erhoben habe, ift oben icon gefagt worden. Abt Beinrich aber scheint alsbald in Amt und Burde wieder eingefest worden und bis ju feinem Lebensende darin verblieben ju fein. weil ihn fast alle Zeitbucher bis zum Jahre 1297 als Landeshauptmann in Steiermart bezeichnen und einheimische Urfunden des Stiftes

dignus vita privatur anno 1297; Admontium ductus debitis exequiarum solemnibus gravi fratrum dolore in loco capitulari corpus conditur." Liber Admontens. I. 54. 55. —

<sup>1)</sup> Saalbuch III. p. 39—: "Multis laboribus, periculis infinitis et expensis gravissimis se exponens, — et servitis suis apud D. Rudolfum Rom. Regem, qui illum ultra quam credi potest spicialis prærogativa prosequebatur favoris, apud filium D. Albertum illustrem Ducem Austriæ et Stiriæ, cujus vices gerebat in Stiria." —

<sup>2)</sup> Histor. Fund. monast. Seitentett. Pez. II. 309: "cujus tempore Hainricus Abbas ecclesiæ Admontensis floruit, qui capitaneus Stiriæ et Lantscriba existens sub Duce Alberto et postea Rege Romanornm in omnibos agendis et gubernandis sapienter se habebat adeo, ut fama ejus celebris non solum per Germaniam, verum etiam per Galliam et Italiam sit respersa. Summus enim pontifex eum in Archiepiscopum propter has probitates utique sublimasset, si ad Dominum non migrasset. Regi etiam Francorum familiaris fuit multum in secretis tantum, quod literis et xeniis se mutuo visitabant. Saalbuc III. p. 38—48.

ihn im Jahre 1295 auch Landschreiber in Steier nennen 1). Auf den thatenreichen Abt Geinrich, von dem man mit Johannes von Müller am Ende doch bedauern muß, daß ihm der Muth gesehlt habe, ein eben so guter als geschickter Mann zu sein! 2), erhielt den Krummstab durch einstimmige Wahl der Stifspriester Engelbert ("Pötsch" zugenannt — im Juni 1297) von welchem zu sprechen auch dem Herzen wohl thut: 3) ein Mann, durch hohe Geistesgaben und in philosophischen und theologischen Studien zu Prag unter den gesehrten Meistern Osson und Bohemil und zu Padua durch den ausgezeichneten Lehrer Wilhelm von Brescia zu ungemeiner wissenschafts licher Bildung gehoben und, kaum wieder nach Admont heimgekehrt zu den wichtigsten Stiftsgeschäften verwendet 4).

3. 1296 - 1297. Sortfetung und Enbe ber falgburgifden bebbe. Urkunten für Sedau, Rein und Rorau.

Beim Beginne des Jahres 1297 begann der steiermärkische Landeshauptmann Ulrich von Wallsee nach S. Albrechts Besehl den Krieg wider das Hochstift Salzburg mit grausamer Verheerung des

Lavantthales 5), und gewiß ware dies Loos auch auf die falzburgische Kammerstadt und Bette Leibnig gesommen, wenn nicht der Vicedom, Ulrich von Paldau (nach dem Tode des Bischofes Heinrich 27. Febr. 1297 zum Bischofe von Sedau erhoben) 6) durch geschicktes Unterhandeln und 36.

<sup>1)</sup> Abm. 11rf. D. 5.

<sup>3)</sup> Joann v. Muller Schweizergeich. II. Abtheilung p. 459. Unmert. 505.

<sup>9)</sup> Pez. II. 210. Est Engelbertus Domini bonitate refertus dulci doctrina peragrans documenta superna! Er ist keineswegs vom Al. St. Peter in Salzburg postulirt worden, wie der schmäbsüchtige horned berichtet. Kap. - 652. Chron. noviss. S. Petri p. 303-306.

<sup>4)</sup> Engelb. Abb. Admontensis epistola ad Magistrum de Vienna. — Abm. Urf. EEE. 2.

<sup>5)</sup> horned p. 602: "Er befampt fich vberal vnd fur in bas Lavental, bo lag er ju Sand-Andre vncg. bag er Uch und We mit Rawb und mit prennen pegie.

<sup>9)</sup> horned p. 608-609. Er wurde nach dem Friedensschlusse, zu welchem er sehr viel beigetragen hatte, im folgenden Jahre in Salzburg geweiht. Er erließ dem Erzbischofe eine Geldschuld von 3000 Mart Silbers und horned sagt folgendes Lob von ihm: "hiemit vrlaubt er sich, her zu Segkam den Strich auf seinen Stul er rait, was man im sait, daz nucz war und frum im und seinem Pistumb, das warf er vnverdrossen. Das Gotshaws hat sein genossen an Gut und an Er zwair Puegk mer, vnd anders Guts michel Chrasst an Unwarn und an Manschafft, daz er mit hilf und mit Rat vmb die Fursten verdient hat, als jr hernach gehört wol, so man es hie schreiben sol, wie er gedient hat den Fursten."

gern die Zerstörung abgewendet hatte. Bergog Albrecht wollte in seinem Brimme den Ergbischof bis aufs Tieffte bemuthigen, und Diefer mar bereit, eber bas gange Erzstift ju opfern, als nachzugeben. Es fam bemnach nur fehr fcwer und fdrittmeife Bereinigung und Friede gu Stande, ju Bien am 24. September 1297 und zwar auf folgende Bunkte: Bergog Albrecht verzichtet auf Radftadt und auf die Bogtei über Admontische Guter und Leute jenseits des Mandlingbaches auf falgburgifchem Territorium ju Bunften des hochftiftes; dagegen überläft ber Erzbischof ihm und seinen Nachfolgern 264 Suben zu Luttenberg mit 132 Mart Silbers jährlichen Binfes, ben Martbienft falzburgischer Guter auf ber Mark (unteren Steiermark) ju jahrlichem Erträgnig von 20 Mark, die halbe Maut zu Rottenmann und alle hochstiftischen Leben in Rarnten und auf den fleierischen Marten, wie fie ichon Erzbischof Friedrich verlieben batte. Bergog Albrecht gibt für fich und feine Nachfolger (Bien 29. Sept. 1297) das Salzsieden in der Gofach gegen eine Entschädigung des Hochstiftes von 3000 Mark Silber ganglich auf; dien geschah vor den Zeugen: den Bischöfen Beinrich von Lavant und Ulrich von Sectau; den Aebten: Engelbert von Admont und Friedrich von St. Lambrecht; Eberhard und Ulrich von Ballfee, Rubolf von Schärfenberg. Endlich schlossen Erzbischof und Bochflift in einer befondern Urfunde (24. Sept. 1297) ein Schutz und Trugbundnig gegen Jedermann (die Bergoge Otto, Ludwig und Beinrich in Rarnten und Rudolf und Otto in Baiern ausgenommen) dem Bergoge Albrecht und feinem feiner Gegner, auch nicht bem romischen Ronige irgend einen Beistand zu leiften 1).

<sup>1)</sup> hornect p. 603-608. Urtunden bei Kurz. Desterr. II. p. 221-225, und im t. t. g. Archive, wie auch in salzb. Kammerbuchern III. 160 Nr. 4.

— Die Urkunde herzog Albrechts — theilweise in "Rachrichten über Juvabia p. 388 (G.)"; und eine Quittung des h. Rudolf, Wienne 1299—: Chunradus — Salzd. Archiep. — — de tribus millibus marcarum puri argenti, in quibus genitori nostro — Alberto Rom. regi pro Goza, civitate Rastat et aliis quibusdam debitum remanserat, nobis integraliter satisseeit. Bom Jahre 1298 bestehen noch andere Urkunden, worin h. Albrecht bekennt, daß er mit Erzbischof Konrad IV. gänzlich "verssüent seh um alle Sach, so in dem Brleug geschehen nnd daß die Gesangne hin und wieder ledig gesassen, der Bann und andere Censuren dergleichen die Aecht abgetan, unrechte Räut und Johl ausgehebt und die Strassen bestriebet werden sollen." Für die richtige Zahlung der 3000 Mart Silbers waren die Gebrüder von Stubenberg, heinrich und Friedrich, für den Erzbischof Bürgen geworden, denen wieder die Bischöfe heinrich von Las

Als vorzügliche Vermittler und Zeugen dieses Friedensschlusses erscheinen in der Haupturkunde die Bischöse: Heinrich von Lavant und Ulrich von Sedau; Dompropst Friedrich von Salzburg, die Domsberren Hartnid und Niklas von Salzburg; die Aebte Friedrich von St. Lambrecht, Engelbert von Admont, Meister Ott der obriste Schreiber zu Desterreich Heinrich von Schaumberg, Stesan von Meissau, Otto von Liechtenstein, Ulrich von Kapellen, Friedrich von Stubenberg Marquard von Schellenberg, Erhard, Heinrich und Ulrich von Wallsee, Otto Ungnade, Rudolf von Schafenberg, Rudolf Vicedom zu Friesach, Burkard von Ellerbach u. v. A.

Mus diefen unruhigen Beiten haben wir folgende umftandliche Notizen über die vaterländischen Stifte. Bischof Beinrich von Seckau batte dem Ritter Otto von der' Geul, und deffen Gemablin, seiner Nichte Liufardis mehrere Grundstude beim Marfte Anittelfeld zu Leben gegeben, und ipater von eben bemfelben als Geelgerathe ein Leben, ben Sof in Leugling und einige Grundflude bei Anittelfeld erhalten (10. April 1296) vor den Zeugen: Dietmar Ritter von der Geul mit feinen Söhnen Otto und Echerlin, Ronrad von Banftorf, Rudolf von Solened, Bulfing von Schalad (Schalled?) Un eben Diefem Tage ftellte Diet. mar Ritter von der Geul Lehensreverse aus, über Guter unter dem Rreugberg in der bub und ju Bord, welche er und fein Bruder Otto lebenslang vom Stifte Sectau zu besitzen hatten. In Bebrangniß megen der täglichen Lebensbedurfniffe verfaufte Gedau feine Befitzungen in Ugendorf an den Ritter Konrad von Rolhachsberg mit der Bedingung, daß der Genug Diefer Sube feiner Tochter Ratharina, Nonne in Sectau, lebenslang verbleiben, nach ihrem Tode aber bem Stifte anheim falle und dag dafür der Jahrestag Ronrads mit Gottesdienst und ftattlicher Bewirthung der Stiftsherren gefeiert werden folle. Als Beugen ftanden dabei die Bruder Dietmar und Otto von der Geul, Dietrich von Bolfbau 29. Oftob. 1296 ). Der Befit ber Pfarren St. Maria in Prant und St. Rupert ju Gradwein murde dem Chorherrenstifte ju Sedau febr in Diefer Beit bestritten (bie erftere durch die Edelherren von Stretwich durch Intrufton ihres Bermandten Otto als Pfarrer); fo dag Bischof Bein-

vant und Ulrich von Sedau, Otto Ungnad, Rudolf Bicedom von Banftorf und Riflas Stadauer — mit bem Erzbifchofe felbst — bafür Gemähr geleiste t haben. — Urt. im Joann. ju Grag. Hanthaler I. 1281—1289.

<sup>8)</sup> Joann. Urf.

rich beftätigende Urfunden ausstellen und Propft Beriand in der Rapitelversammlung ju Rlofterneuburg feierliche Rlage und Begensprache einlegen mußte (31. Juli und 11. Oftober 1296 und 22. November 1297) 1). Das Stift zu Rein erwarb im Jahre 1296 von Siegfried v. Ballenftein eine Schwaige am Blez ober an ber Blesch, mit 300 größeren Bebenten Jahredgins und als Seelgerathe teffamentweise von Balther Breugginger ben innerhalb ber Lubgafterwaldgegend, oder Schrot- oder Reinerwalde gelegenen Bof, Munich. hof (bei Stallhofen) genannt 2). Durch Rauf von Bernhard von Semenstein erwarb bas Stift Borau 1297 Bergrechte über Beingarten in Seven, worüber der Bruder Albero von Semenftein feine Einwilligung und Befraftigung urfundlich bestegelte 3). Bu Unfang bes Jahres 1297 mar Bergog Albrecht in die Steiermark gekommen - wie aus Urfunden, welche er zu Pettau geftegelt hatte, erbellet (in Petovia 19. Febr. 1297) 4). Um 22. Juni 1297 bewilligte Elsbeth die Bitme des Grafen Bermann von Pfannberg, daß die Leben Marquards von Smielenberg zu Ripfeldesdorf und Ladeine mit allem Bergrechte nach Eibiswaldermaß dem Stifte Mahrenberg gegeben werden, ale Geschent für Marquarde Tochter, Diemut, Nonne daselbst, und zwar in Traberg vor den versammelten Zeugen: Eberhard von Altenburg, Berbard von Ehrenhaufen, herrn Marquards Eidam, Mathei und Friedrich von Mahrenberg, Friedrich von Smielenberg und Beinrich von Plankenstein. Um 21. Februar 1297 vertaufte Leupold, Burger ju Bindischfeistrig dem Stifte Studenitz ein Gut zu Bregen vor den Zeugen Ulrich bem Freien von Souned, Nithard und Beinrich von Poklen und von Bulfing von Rafmy erkauften die Nonnen zu Studenig noch brei andere Guter zu Bregen für 9 Mark Steiermarkermunge, mas Ulrich der Freie (Libertinus) von Souned, Erhard von Bifel und Ug. mann von Robitsch 5) bezeugten. Nach dem Tode Beinrichs II. folgte in diesem Jahre als Bischof zu Seckan Ulrich II. von Paldau bisher Bicedom in Leibnig.

<sup>1)</sup> Dipl. Styr. I. Joann. Urf.

<sup>2)</sup> Reiner Urf.

<sup>2)</sup> Caesar. Annal. II. 564-565: "Super jure montano in Seven; — fuit autem jus montanum XIII. Urnæ cum dimidia.

<sup>4)</sup> De Lang Regesta IV. 638.

<sup>9</sup> Joann Urf.

3, 1298—1299. Abmont verpfanbet Gater für ben Gergog Albrecht I. Urfunben für Stalng, St. Lambrecht, Sedau und Seig.

Noch in die dunkle Gruft rief Ottokar von Horneck dem Abte Heinrich II. Schmach und Berläumdung nach und berichtet zwei Irrthümer nacheinander. Zuerst weiß er, daß Abt Engelbert, zwar ein weiser und gelehrter Herr, gleich anfangs

fammt allen Stiftsmitgliedern die Gunft und Gnade des Herzogs verstoren habe; weil er wider dessen Willen und in Abwesenheit des Herzogs erwählt worden sei 3). Der erzürnte Herzog habe hierauf nach dem Tage zu Rottenmann den Abt Engelbert zur Rechenschaft über die von seinem Vorfahren, Abt Heinrich geführte Landesshauptmannschaft und zur Zurückstellung aller jener Güter gefordert, welche jener Abt widerrechtlich an das Stift gebracht habe. Zur Ausgleichung mit dem Landesfürsten sei dem Abte Engelbert ein Tag nach Wien bestimmt und die Herausgabe der zwei Burgen, St. Beter bei Leoben und Gallenstein gesordert worden:

"Do der pestattigt ward, do griffen mit der Bart die Berrn "vil frue gemainigfleichen zue, und paten den Berczog Albrecht umb "ben Abbt Engelbrecht, ber hincz Admund was vor in durcger "Stund zu Abbt erchorn, daz gegen dem murd verporn, wie er Bn-"muete trueg. Durch der Munich Angefug, dy in des heten veregi-"gen, das fy die Bal lieffen ligen, vncz er cham herwider haim von "der hochzeit von Pehaim. Das tet dem Fursten Born, doch tet er "bem geporn, des er besamen bet Recht, von dem Abbt Engelbrecht "vordert der Furst jung sein vorgenant Raittung von dem Lant-"schreiber Ambt, und dag er dag alles sampt gult mern jerlich, das "ber Abbt Sainreich wider Recht het getan, vnd des vordert man -"von dem Abbt all bereit gut Bewishait, dem in nicht entocht, noch "die er nicht gehaben mocht. Den Fursten man do pat, daz er fei-"nen Rat etwas ervinden lieff, das als gut hieff und als werhaft. "als chain Purgelschaft. Des ward ber Berczog erpeten, die fein "Rat inne hetten, des den Fursten genugt und das auch dem Abbt "gefugt, die Rattgeben Bier erfunden fo ichier, damit es mard ge-"schaiben zwischen in paiden. Die Mannung ward also gethan, bas "ber Abbt follt weln ain Man, wen er fo wolt, und berfelb inn-"haben folt Gallenstain die Purgt mar, vnd alles das darinn mar,

<sup>1)</sup> horned p. 596: "An des herczogen Gunft getorft er dannach nicht tommen, whe er doch hat genomen all seine Bestattigung, Albrecht der Furst jung waz in dem Land nicht."

"das folt er auch phlegen von des Berczogen wegen vncz auf die "ftund, dag fich der Abbt von Abmund verricht genegleich mit bem "von Desterreich, und seines vorgenannten Rechen und mas er biet "bincz im zu fprechen. Noch ain Burgt bet er pep Lewben Sand-"Beter, als jr wol gehört habt, da mus auch der Abbt anttwurtten "im diefelben Recht bem Berczogen Albrecht; bud ju allen jen Sachen "begund man machen bincz Wienn ain Tag, und lang ba lag ber "Rurft dat Rotenmann, man der Bischolf von dann mas geschaiden Damit schied er aus dem Lant, der Abbt fich under-"want feiner Abbten. Und wa die Sach bin gedigen, das fcul "wir laffen ligen, und fagen bie ju ftund, wie fich der Abbt von "Abmund mit bem Berczogen bernach verricht umb fein Ansprach. "Bon des Berczogen wegen folt der Burgt zu Gallenftain phlegen "Berr Ortolf der Spitaler, dag jui ba ju Rucz wer, des daucht den "Abbt Engelbrecht, bo verhengt fein Berczog Albrecht barnach furcz. "leich com bincz Wienn inellichleich der Abbt, als er geschaiden mas "fur zwischen paiden. Nu vand er in Bnmut ben Berczogen frut vnd "in groffer Befwer" 1).

Abt Engelbert habe sich gezwungen gesehen, die Burg Gallenstein dem Spitalmeister Ortolf in Cerewald zu übergeben und dann selbst in Wien dem Herzoge Rede zu stehen. In Wien sei dann die Sühnung unter folgender Bedingung zu Stande gekommen: Abt Engelbert überantwortet dem Herzoge Albrecht die Burg St. Peter bei Leoben und die Beste Gallenstein mit aller Jugehör, mit allen Rechten und Gerechtigkeiten, alle Zehenten im Mürzthale, einen hof bei Knittelseld, mehrere Besitzungen bei Marburg und sämmtliche über dies Alles bestehenden Handvesten und Briefe:

"Do sein Herczen Laid der Furste pechlait, do pat, als jr gehört "habt, sich verrichten der Abbt. Das tet der Furste Hochgeporn, die der "Abbt het erchorn zu reden zu seinen Sachen dy begunden machen ein "solich End zwischen ju, durch das der Furst lie varn hin alle die Ansprach, der gegen jm jach. Do gab der Abbt Herczogen Albrecht allew "die Recht, an ainer Best hat er, ist genannt das Sand-Beser, und all "die Zehent im Murcztal, die Abbt Hainreich vormal chamst den Admunschen von den Sachsengangern, und ain Hos weit, der pen Knutelseld "leit, er mußt auch geben dar pen Marchpurg ein Brvar. Ich main, "Abbt Hainreich hat gewaltigleich entwert ain Purger, vnd wievil das

<sup>1)</sup> horned p. 601-602.

"Sallenstein wer chlannat oder Hantvest, die man nucz west dem Herzuczogen Albrecht, die solt man im slecht an aller widerstreben antwürten "und geben: und Silber fünszehn hundert Markch, der het Abbt Hain, "reich der charkch hincz Rom fünf hundert gesant, vnd do dem Polen "ward erkant, daz der Abbt erslagen war, do warn die Walhen swar zu "Padaw peliben, do ward der Abbt nach getriben, dy tawsent beschaiden "warn dem Abbt zu drvn Scharn zu gelten und zu wern. Auch wolt der "Berczog nicht enpern, was der Abbt Hainreich mit Recht oder frezwentleich het pracht in sein Gewalt vmb das Gut manigvalt solt der "Abbt Engelbrecht den Lewten sten zu Recht. Sus het die Sach ein "End").

Diefem Gewebe von Irrthumern widerspricht theils das gange liche Stillschweigen, theils ber wortliche Inhalt ber einheimischen Dofumente. Der erbichtete Auftrag bes Bergogs an bas Stift Abmont, mit ber Abtwahl auf feine Anwesenheit im Lande zu warten, findet weder im Bewohnheitsrechte, noch in ausdrudlichen Befegen jener Beit einigen Grund. Einen großen Gof mit bedeutenden Bebenten bei Anittelfeld bejag bas Stift Admont damable wirklich; aber auch fpater noch Jahrhunderte ununterbrochen. Die dem Stifte verpfandete Befte und herrschaft St. Peter bei Leoben fonnte damals nicht mehr von Abmont abgefordert merben, weil fie, nachdem die Grafen von Bfannberg ihre Geldichuld an Admont berichtiget hatten, in den Befit der Edelherren Friedrich und Beinrich von Stubenberg und zwar mit ausbrudlicher Bewilligung bes Bergogs (Rabstadt 29. Juli 1296) gelangt waren. Richt St. Beter bei Leoben, mohl aber St. Beter in ber Au bei Seitenftatten im Lande Defterreich unter ber Enns ift um Diefe Beit, und amar für ben Bergog Albrecht verpfandet worden, jedoch frei und als patriotisches Opfer, feineswegs aber, um damit fur Abt Beinrichs Rechnungsschuldigfeit als Landesbauptmann in Steiermart Erfak zu leiften. Ein Abmontischer Bebenthof bei Knittelfeld gelangte gwar in Die Band bes Landesfürsten; allein mann, marum und wie ? fagt fein einheimisches Dotument und wir wiffen urfundlich nur, daß diefes Gut im Jahre 1414 vom D. Erneft bem Gifernen dem Stifte wieder ledig geworben ift. An der Sache felbst ift nun Folgendes. Die Rrantung feiner Ebre und die Taufdung feft gefagter Doffnung, jum Ronige ber Deutschen ermablt ju werben, tonnte Bergog Albrecht nimmermehr pereeffen. Schon in der langwierigen Febbe mit Salzburg mar er mit

<sup>1)</sup> herned p. 603.

seinem Gegner R. Abolf in Reibung gefommen. Als dieser jest in Deutschland bag und Feindschaft fich jugezogen hatte, tonnte Albrecht mit Erfolg an die nabe Erfüllung feines einzigen Buniches, die beutsche Rrone auf fein Saupt zu bringen, benten; und er gewann bald bie Ronige von Ungarn, Bohmen und Frankreich, den Bergog Meinhard von Rarnten, den Markgrafen von Brandenburg und felbft feinen früheren Reind und Begner, ben rantevollen Ergfangler, Gerhard von Maing, ju Berbundeten, mit welchen in Prag 2. Juni 1297 und in Bien (im Rebruar 1298) die Absetzung des R. Adolf verabredet und beschloffen worden war. Solche Bundniffe beischten große Geldsummen und noch größere Summen fostete die wirkliche Ausführung des ehrgeizigen Borhabens. Diefe berbeiguschaffen ließ nun S. Albrecht fein Mittel unversucht; Laien und Clerus wurden in Anspruch genommen, Beldfummen ausgelieben und felbst Familienguter verfauft 1). Bon dem ihm ergebenen Freifinger Bifchofe, Enicho hatte Albrecht 1066 Mark Silbers entlehnt und ibm dafür nicht Rammer- oder Familienguter, sondern Befigungen vom Clerus und Laien in Defterreich verpfandet. Dabei mußte nun auch Abt Engelbert von Abmont feine Stiftsbesitzungen, Schlof und Markt St. Beter in der Aue mit gesammtem Urbar dem Freifinger Bischofe in des Bergogs Namen verpfanden; worüber aber die Bfandbriefe und Abtretungsurfunden wörtlich bejagen: "daß diese Berpfandung allein nur ein freiwilliges ben Forderungen des Landesfürsten vom Abte Engelbert und beffen Stifte gebrachtes Opfer fei, und daß dem Stifte ju Abmont die Biedereinlöfung diefer Befigungen ftets offen gehalten bleiben folle" 2). Dadurch find nun die falschen Berichte Ottofars von horned in das gehörige Licht gestellt!

Im Juni des Jahres 1298 war Erzbischof Konrad IV. in Admont, wobei folgende Handlung gepstogen wurde. Schon um das Jahr 1276 war zwischen dem Erzbischose Friedrich und dem Abte Heinrich um Stift Admontische Güter bei Radstadt ein Tauschhandel geschlossen worden, auf daß jenes Städtchen zu einem sichern Jusluchtsorte für die Landbewohner umher befestiget werden könnte. Allein die unruhig

<sup>1)</sup> horned p. 604: "Seit tracht er hmer mer, wie er fein Gut und fein Er vor im gefrist und sein Lant. Er veraint sich zuhant, wie es halt solt ergan, wie er jm wolt haben getan, dasselb er jm tuen wolt, Phening Silber und Gold was der fein Lant getragen mocht, das man das zusammen pracht in vil chursezer Stund, wo er Gut gewinnen chund auf Brbar und auf Best, das man der Muetes vost allenthalben in."

<sup>2)</sup> Meichelb. Histor. Frising. T. II. P. II. 181-183 N. 206 u. 207.

bewegten Zeitverhältniffe verhinderten die Ausfertigung der erforderliden Urfunde darüber, welche jedoch jest am 23. Juni 1298 zu Abmont felbst von beiden Theilen gefertigt worden ift i), und worin der Bergang folgendermaßen angedeutet wird: Begen unaufhörlicher Berbeerungen und Beraubungen ber bochftiftifchen und Admontischen Guter und Leute in der Umgegend von Rabstadt aus Mangel eines befestigten Bufluchtsortes hat Erzbischof Friedrich beschloffen, zur Sicherheit der Bewohner und ihres Eigenthums beim alten Marfte Rabstadt Befestigungswerke anzulegen (prope antiquum forum Rastat locum quemdam munire et sirmare ad salvationem hominum et rerum.) Der eifrige und fehr verdiente Abt Beinrich von Abmont machte ihn babei aufmertsam, daß der Befestigungezwed auch einigen Admoutischen Grund und Boden daselbst fordere. (Heinricus bonse memorise - zelo sidei et sinceritatis - utiliter reipublicæ consulens). Ueberzeugt von der weisen Borsicht des Abtes (terrulam quamdam pro munitione magis aptam ad terræ et hominum pleniorem defensionem fortificare) und von seinem ftrategischem Scharfblide (pro necessitate et utilitate evidenti Salzburgensis ét Admontensis ecclesiarium, nec non totius terræ prope Rastat) löfte nun der Erzbischof mit Einwilligung der Rapitel vom Hochstifte und in Admont, für andere' salzburgische Stiftsgüter an sich, das Admontische Territorium, den Hügel fammt einer Mühle an der Enns (worauf jest Radstadt fteht) und ließ feinem Plane gemäß das befestigte Städtchen Radftadt erfteben (ad edificandum ibidem oppidum). 3m Jahre 1298 ichenfte Berr Ortolf von Rrotendorf ein Allodialgut, ju Krotendorf im Murgthale gelegen bem Stifte Admont für feinen Bruder, Monch und für feine Tochter Ronne in Admont 2). Friedrich von Stubenberg stegelte die Schenkungsurfunde. 3m Gerichte ju Rlofterneuburg behauptete Abt Engelbert den Besit des Admontischen Beingartens, "der Jude" zugenannt, um Burgstall am Rablenberge bei Bien gelegen. Ronrad ber Submeister, Beinrich und Ronrad von Braitenfeld und Ritter Bernhard Schierer von Rlofternenburg fagen im Schiedsgericht; Ulrich von Rigendorf und Starthand von Stadlau leifteten dem Abte Gemahr für fichern Besitz und Propst Hadmar von Klosterneuburg siegelte die Urkunde

<sup>1)</sup> Abm. Urf. EEE. 24. Datum in Admundia IX, Kal. Julii 1298.

<sup>9)</sup> Abm. Urf. A. 84. Merfwürdig ist der ausbrückliche Beisat in der Urfunde: Hubam a nullo Domino in seudum, sed mese proprietatis titulo et jure libere et sine onere advocatise possedimus.

am 21. Oftober 1298 1). Am 4. August 1300 erfaufte Abt Engelbert von Lube bem Balben ju Rabfersburg einen Beingarten in Luttenberg jur Gifenthure genannt, um 20 Rart Bfennige, moruber Ronrad von Luttenberg, damable Bergmeifter jener Beingebirge, ben Bertaufsbrief auf Bitte und im Ramen des Balben aufrichtete und fiegelte 2). Wenn der Rame Balbe ein vorzugsweiser Beiname ift; fo durfte diese Urfunde jum Beweise dienen, daß fich so mancher Rumane, Abkömmling von jenen wilden Barbaren, welche R. Bela IV. in ben Begenden an der Theiß und unterhalb der Donau aufgenommen bat, und welche in den ungarischen Becren so vielen Antheil an Raub und Berheerungen in der öftlichen Steiermarf gehabt hatten, auch innerhalb ber fteierischen gandesgrengen in den Gegenden zwischen der Mur und Drau fich niedergelaffen habe. Denn in Horned's Reimchronit tragen die Rumanen allgemein ben Beinamen "die Balben!"3) 3m August 1298 wurde zwischen dem Amtmanne Ronrad zu Gog und bem Pfarrer Iring ju Praunleb ein umftandlicher Bergleich megen Berpfandung bes Stift Göfferischen Gutes im Sperchenwinkel geschloffen - vor ben Beugen: Dietmar von Stretwif, Beinreich Roll, Otto Mordax, Bertwit von Baumgarten u. v. A. hierauf am 6. Oftober 1298 verpfandete die neue Boffer Aebtiffin Barradis ihre Befigung in Cutan den Söhnen Bigands von Loben, Dietmar und Albin, - wobei anwesend waren: Fring Pfarrer ju Praunteb und Landschreiber in Steier, Dietmar von Stretwif, Ronrad von der Aue u. v. A 4).

1298. Datum et actum in Leuben am Tag nach Lambertus.

Bigand der Richter, Friedrich Haller, Heinrich Stezel, Heinrich Muntval, Konrad Bogl, Sibold der Kürschner, Otto Heuschnabel, Bolfgeim Michael, Diepold Myesvogl, Gundacher der Fleischhacker, Kapoto der Gärber, Heinrich der Müllner Totaque Universitas Civium in Leuben befreien eine vom Pfarrer Epring zu Praunleb in Leoben erkauste Hosstatt mit Haus und Keller ab omni onere Servitiorum, videlicet Steurarum, exactionum et contributionum quarumlibet, nec non vigiliarum, edisciorum in muris et alibi faciendis, spontanea voluntate absolvimus — et in totum exemimus — vor den Zeugen: D. Eberhardus plebanus S. Jacobi,

<sup>1)</sup> Abm. Urt, DDD. 10.

<sup>2)-</sup> Abm. Urf. N. 24.

<sup>\*)</sup> Hier. Pez. S. A. III. In Glossario Vox. Valben.

<sup>4)</sup> Dipl. Styr. I. 110—112. Joann. Urf.

Wildungus plebanus S. Mariæ apud Leuben — Herman Sacerdos Socius in Prilep, Ditmar de Stretwich &c.

Propft Sieghard von Staing ertaufte fur fein Stift am 30. Ceptember 1298 von Albert von horned einen hof mit einer Muble zu Stallbof mit Balbern, Biefen, Relbern und aller Gult um 17 Mart Gilbers, worüber der Landesmarschall hartnid von Wildon, als Grundherr feine Buftimmung und Beftätigung in eigener Urtunde gefiegelt bat. Um 13. Oftober 1298 verfaufte Diefes Stift dem Stifte ju Borau Gulten und Beinberge in Edilig fur 16 Mart vor den Zeugen: Dietrich von Sartberg, Martin von Beig, Ronrad von Birtfeld Otto und herrmann von Sturmberg, Ritter Friedrich von Peumiculo, Bottfried und Bafald von Lembach 1). Dem Stifte Staing gab um Diefe Zeit Papft Bonifazius VIII. auch eine apostolische Bulle folgenden Inhalts: Alle Besitzungen und Rechte werden ber S. Ratharina in Staing für ewiges Gigenthum beftatiget; tein vergelübdeter Chorherr darf ohne Erlaubnif des Propftes das Stift verlaffen und Niemand barf einen solchen aufnehmen; innerhalb ber Pfarre St. Stefan barf ohne Ertaubnif bes Sedauer Bischofes und Stainzerpropftes feine neue Rapelle erbaut werden ; jeder Rechtgläubige darf fich frei in Stainz feine Grabstätte ermählen; alle von Laien angemaßten Stainzischen Befitungen der Pfarre St. Stefan follen fogleich wieder gurudigeftellt werden; jur Propftenwurde fann Riemand außer durch freie Bahl des Stiftstapitels gelangen; alle Privilegien von Stainz erhalten apostolische Bestätignng und Schut 2). Ginen gleichen Bestätigungs- und Schirmbrief von diefem Bapfte erhielt auch das Stift St. Lambrecht mit dem befondern Borrechte fur feine infulirten Aebte, nach dem Sochamte, oder nach anderen firchlichen Ceremonien den feierlichen Segen zu ertheilen. Im Jahre 1299 verrichtete der Abt von St. Lambrecht eine feierliche Ceremonie ju St. Beit in Rarnten und umgurtete nach herkommlicher Beise die Gohne des Bergogs Mainhard von Kärnten, Ludwig, Otto und Beinrich mit dem Ritterschwerte und mit diefen auch noch eine ungemein große Bahl anderer adeliger Sohne aus Rarnten und Steier 3). In seinem und seines Domkapitels Namen beftätigte Sartnid von Bildon, Bifchof ju Gurt, dem Rarthäuserklofter zu Seiz im Johannesthale das alte vom Bischofe Ulrich im Jahre 1243

<sup>1) 11</sup>rf. von Staing.

<sup>2)</sup> Staingerurfunde.

<sup>\*)</sup> Anonym. Leob. Pez. I. p. 877.

ertheilte Borrecht, daß alle Minifterialen des Bisthumes Gurt die Freiheit haben follen, dem gedachten Rarthauferflofter Guter und Gulten gu fpenden 1). (Strafburg im Gurfthale 21. Marz 1298.) Ju folgenden Jahre, Grag 9. Mai 1299, schenkte Bartnid von Bildon, Landesmarfcall, mit Buftimmung feiner Rinder Richer, Bartnid, Ulrich und Elifabeth dem Bisthume ju Sedau, zwei Rinder Jatobs von Diernstein mit beren Rudfigen zu ewigem Binfe unter Beugenschaff: Friedrichs von Stubenberg, Ottos von Golded, Beinrichs Ringiceid, Dietmars von der Geul, Seidmanns von Ballftein u. v. A. 2) Bu Grak am 26. April bestätigte Ulrich von Ballfee, Landeshauptmann in Steier, daß Ortolf, Ulrich und Beinrich, Gobne Ronrads von Gumbrechtsborf ibre Leben im Dorfe zu Strazze (Straf an der Mur) um 20 Mart Silbers unter feiner Bemabre bem Sartnid von Bettau verfanft haben 3). Der Aebtiff. Euphemia von Gog folgte am 23. August 1298 Harradis von Trauenstein und Praitenfurt, eine Fran von ungemeiner Bobltbatigfeit. Seinem Oheime Beinrich von Stubenberg schenfte im Jahre 1298 Graf Ulrich von Bfannberg mit Einwilligung feiner Gemablin Grafin Ratgareth, all fein Eigen "bas am Schilt, Ritter, Anappen und Burger zwischen ber Neuftadt und Putten gehabt haben an der Leitach" zu beiben Seiten bes Alufes. Im Schenkungsbriefe erscheinen als Beugen : Otto von Rattmannedorf, Illrich ob dem Lag, Beinrich vom Sande, Beitard von dem Beier, Beit von Ebbendorf 4). Bu Chrenhaufen am 10. April 1298 flegelte die Grafin Agnes von Pfannberg die Urfunde, worin fie ihr freies Eigen und ihre Morgengabe im Lavantthale, die Burg Loschenthal und einen Thurm'zu Lavamund an bas Sochstift Salzburg zu ewigem Eigen, als Seelgerath und für andere Guter abtrat, und im Jahre 1300 verkaufte gleicherweise bem Erzbischofe gu Salzburg ihr Gemahl, Ulrich Graf von Pfanuberg all fein Eigen : Rabenftein, Loschenthal und Lavamund um 366 Mark Silbers mit Einwilligung der Gemahlin und des Sohnes und empfing Alles wieder für sich und seine Erben als Lehen des Hochstiftes 5).

<sup>1)</sup> Dipl. Styr. II. 90-92.

<sup>2)</sup> Dipl. Styr. I. 344—345. Bon ben Bifchofen Erico zu Freifingen und Bernhard von Passau erhielt bas Stift Sedau für seine Stiftefirche Ablaß- briefe 3. Februar 1298—1800.

<sup>4)</sup> Ardin für Gefdicte. Ribler II. Urt. Bl. N. 2 (12.)

<sup>4)</sup> Cæsar II. p. 565.

<sup>5)</sup> Urt. im t. t. g. A. Juvavia. Radrichien p. 869. (1) 870.

3. 1298. 5. Albrecht 1. wird beuticher Kaifer. Belehnung feiner Sohne Rubolf, Kriebrich u. Leopold mit Defterreich u. Steiermart. Run war für Herzog Albrecht I. der entsicheidende Zeitpunkt zur Erfüllung seines einzigen und lebendigsten Bunsches eingetreten. Mit einem starken Heere aus Desterreich und Steiermark 1) und versehen mit den nöthigen Geldmitteln, auf

löbliche und unlöbliche Beife erhoben und verwendet2), zog er durch Tyrol und Baiern seinem Gegner R. Abolf entgegen; welcher indeffen nach dreimaliger, vergeblicher Borladung vor das Gericht ber vereinigten Churfürsten, seiner Burde entjest worden mar. Am 23. Juni 1298 gab die Churfürstenwahl die Krone des deutschen Reides dem Bergoge Albrecht, gegen welchen R. Abolf in der Schlacht am hasenbucht bei Gellheim 2. Juli Sieg und Leben verlor 3). H. Albrecht ward hierauf 27. Juli 1298 neuerdings als deutscher König erhoben, und am 24. August in Nachen gefront 4). Seinen ersten Reichstag schrieb er nach Rurnberg aus, wo fich eine ungemein zahlreiche Versammlung ber Reichsfürften und anderer Großen einfand. Die Ronigin Elisabeth, welche Erzbischof Konrad IV. ehedem Albrechts bitterfter Reind, nun aber vertrautester Freund, umgeben von den Edelherren aus Defterreich und Steier von Bien nach Nürnberg begleitet hatte, murde am 19. November gefrönt 5). Am 21. November belehnte R. Albrecht, nach dem einstimmigen Billen der Churfürsten, seine Sohne Rudolf, Friedrich und Leopold mit gesammter Hand (Investitura simultanea) mit den Bergogthumern Desterreich und Steiermart, mit Rrain, mit der windi-

<sup>1)</sup> horned p. 610: "hie ze Stehr der Lantherren fur Nieman mit imme dann herr Blreich von Balle, der furt auch von hinnen die vesten, die er mocht gewinnen bie zu Stehr vberal, hinfur er one Twal zu dem herczogen."

<sup>2)</sup> Boehm. Fontes I. 19. Chron. de Gest. Princip.

<sup>4)</sup> Auch die Steierer fochten tapfer in dieser Schlacht für Gerzog Albrecht. Horned p. 626. "Der Furst vewegen tailt sein her gar auch in dreh Schar, die im dar pracht der Furst reich von Kernten herczog Kainreich was der Stehrär warn da, den gepot man sa, daz sh des Morgens wärn veh den Charnarn, der was da hemen luczel me an dh herr Blreich von Balfse het mit jm dar pracht."

<sup>9</sup> borned p. 608-632 Rurg Deftert. I. 209-219.

<sup>9</sup> horned p. 630. "Die herrn er auch pesant von Defterreich und von Steir- lant, bag fp hincz Ruremberg von Bienn der herczogin solten dienen, und bag man gehorsam war mit der Bart bem Sasegpurger." Ungemein pracht- voll war in der Umgebung der herren aus Desterreich und Steter ber Einzug der herzogin in Ruruberg. horned p. 682.

schen Mart und Bortenau 1). Zum Regenten diefer gander ernannte er aber seinen Erstgebornen, Rudolf. Da diefer erft ein Jungling von vierzehn Jahren war, so wollte R. Albrecht, obwohl er nun nicht mehr unmittelbarer Rurft von Defterreich und Steiermart mar, doch fortwährend auf die Regierung diefer gander entscheidenden Ginflug nehmen. Er gab daber dem jungen Rudolf erprobte Subrer und Rathgeber an Die Seite: ben Landmarfcall Bermann von Landenberg und die brei Bruder: Eberhard, Beinrich und Ulrich von Ballfee; ftellte ihn fogleich den in Nürnberg gablreich anwesenden Ebelherren aus Defterreich und Steier als ihren neuen Regenten vor und ermahnte fie gur Ergebenheit jum Gehorsam ). Umgeben von biefem zahlreichen Abel tam Bergog Andolf I. nach Bien. Er verfprach feierliche Beftatigung der althergebrachten Rechte und Freiheiten, und die Stande Desterreichs hulbigten ihm freudig. Ebenso auf die gleiche Berficherung schworen ihm auch die Stande der Steiermart im Anfange der Kaftenzeit 1299 zu Neuftadt den Eid aufrichtiger und fester Treue 3). Wider ben anmagenden Bapft Bonifacius VIII., welcher fich seiner Erwählung jum romischen Reichsoberhaupte feindlich widersette, schloß fich R. Albrecht an R. Philipp von Frankreich, deffen Tochter Blanka für den jungen S. Rudolf zur Gemablin bestimmt 4), und dabei nochmals festgefest wurde, daß S. Rudolf und feine Rachtommen allein in den Bergoatbumern Defterreich und Steier, und in ben Berrichaften Rrain, Bortenau und ber windischen Rark regieren, seine Bruder aber fandesmäßig ohne Schmälerung des Berzogthumes Defterreich bedacht

<sup>1)</sup> Lünig C. G. D. II. 483. Dumont I. P. I. 314. Schrötter. Abhandl. V. p. 120 (a) (b) (c).

Horned p. 686: "Mit Zepter und mit Chron lech er dem Lehen, der man die Fursten hört jehen zu haben von dem Reich, Stehr und Desterreich seisnen Chinden er lech." Im December 1298 ist Albert II. geboren worden. Steyrer Commont p. 1. Lichnowsty, II. 189.

<sup>· \*)</sup> horned p. 688.

<sup>5)</sup> Chron. Mellicens. Anno. 1298: Curia in Nurenberch celebrata Ducatum Austriae et Styrise filio suo Rudolfo tradidit. Chron. Austriae. ap. Rauch. II. ,,in festo St. Martini apud Nürenberch Rex Albertus filis suis Rudolfo, Friderico et Leupeldo terras, quas ante possederat, Austriam, Stiriam, Carnicliam, Marchiam et Portus naon contulit et principes fecit.

<sup>4</sup> forned p. 644-655.

werden sollten 1). Ueber die Borgange auf dem Reichstage in Nürnberg sagt Horned Folgendes:

"Do das ein Ende nam, allererft der Chunig cham feiner Sach "vberein mit den herrn gemain von Stepr und von Defterreich, in "bandt ber Runig fleiffigleich irr Dienft und jer Trewen, ob fp icht "wolten nemen und peffern an jer ganndes-Recht, das lob 3ch Runig "Albrecht, und gib meinn Billen dazu. Ru trachten fpat und fru von Defterreich die Berrn, wie fo die Recht wolten verchern, dag es in "nucz mar. Do jahen die Steprar mider ben Runig Albrecht; Berr, "Die Recht, mit den der macher Margfraf Ottacher verlawfft unfer Lant "bem Berezogen Lewpold genant, dem des noch Got geb Lon, dag er "vns fem pehuet fo icon, vnd darnach feinem Chind, als fp vns vor "fond peffattigt von dem Reich als uns der Rapfer Fridreich, anders "ger wir herr nicht, als fein Santveft gicht, daz uns die werden von "Em behalten. Unfer Bordern Die alten den gab man den Breis, dag "fo warn weis, die habent vie mit Ern von Benadigen Berrn bifc "Recht erworben, an den nichts ift verdorben, es fen eben oder gemeffen, "wes auch von in ift vergeffen, das wellen auch wir veleiben lan. Rug "wir es von Emrn Gnaden ban, fprachen fp ju Runig Albrechten, fo "lat uns peh den Rechten, der wir her walten von unserm Berrn dem "alten, pen den wir wesen und peleiben, vnd gerucht uns dy verschrei-"ben, anders ger wir von Em nicht. Der Runig in der genicht, vnd "prueft in bicg fur ain groffe Bicg; was fp hetten zu reden von den "Lannden peden, daz veraint er gutleich. Die Herrn jahen allgeleich, es "wer also gewant, daz Defterreich und Stehrlant folten ain herrn ban. "Der Chunig sprach: Ich will lan Stepr und Desterreich meinen Chin-"den allgeleich, doch fol Emr Herr fenn Ruedolf der erst Sun menn. "Die do noch bie fenn zu Smaben, dy well wir gern haben zu Berrn "und zu Berczogen. Den Anaben hieff er bar zogen, und antwurtt im "auhant die herrn all in sein hant und den Gun in hinwider. Darnach "fas er niber und las aus an ber Stat, by bo fwurn feinem Rat, und "in pettwederm Lant Ambt lemt er im benant, bie zu Stepr mard Lant-"schreiber ain Burger erwar ab der Zeprich Albrecht 2). — 3ch wil fa-"gen von Defterreich. Diefelben herrn allgeleich pegunden ze tal zogen

49 + 125

\$ 11. A Com

<sup>4)</sup> Schröttet V. Abhandl. p. (120—122) (c.) Er batte auch seine Sohne mit ben Fürstenthumern Desterreich und Steiermark zu Rürnberg belehnt und die Urkunde darüber gefertigt. 21. Rov. 1298, Steyrer Addit. 1.

<sup>\*)</sup> forned p. 687-638.

"mit frm newn Berczogen, den jrret sein Jugent an bhainer Tugent, er "was elter gwar ber Wicz, bann ber Jar: bes fremten fich geleich arm "und reich, die im folten dienen, und mit im bincz Wiennen burch Bairn "ber geriten, do es im mit tugentlichen Siten ward wol erpoten von "bem Berczogen Otten. Buhant man pefant by Geren von bem Lant. "Die chomen all bar vild laiften im gar fein Recht mit je Aiben, auch "ward in beschaiden, mas Rechtens sp folten haben. Darezu fach "man den Rnaben tugentlich Red geben. Er fprach: Und foll ich le-"ben, Genaden will 3ch Em gennnern, mern und nicht monnern wil 3ch "Em aute Recht, auch wil Ich wesen flecht an allen den Dingen, Die mich "anpringen Laven und Pfaffen, die mit Mir hant zu fchaffen. Des ge-"natten fo im all mit Fremden und mit Schall. Bu Wienn er velaib. "bo er die Basnacht vertraib, die gie mit Fremben dabin. Bu Stepr "berin Brief man fant ben Berrn von dem Lant, dy marn also ge-"schrieben, das sy nicht lenger pelieben, sy chomen hincz der Newnstat, "fo man geben Tag gefast bat. Rach feinem Bot bas geschach, niemen "es versprach, do fein Zeit wart, fo huben fich an die Bart und chomen "all dar geriten. Auch ward ba nicht vermiten, ber Berczog bar cham, "von den herrn er nam jr Aid und jr Trem als ain herrn nem. Do "fp mit im geretten, das ju ju schaffen betten; bes Berczogen Red bub "da an von Lamberg Marschalich hermann und pat die herrn fleistig-"leich, bag man von Balffe Berrn Blreich ju Samptman nam bie ju "Stepr. Suffer bann die Leper, warn feine Bort, die ber Maricalia "enport, daz ott fp jn namen, mas fp mit im vberchamen, des gehies er "in vil. Des lat uns ain churcz Bil, daz wir uns pesprechen. Ir fcult "es also zechen, fprach der Marschalich, daz der Runig emphalich, da bie "seinem Sun an den Sachen ze tun, das das an Em icht ge ab. 3mar "so enhab wir an dem nicht geprochen, die herrn da sprochen, vnd enleit "auch an vns nicht, seit es e ift verricht zwischen den Furften zwain. "Do sprach der Marschalich: Rain, dicz ift die erfte Bet, die Em mein "Berr getet, der schult Ir in gewern, bo sprachen fp gern, wes er nicht "well rat han, das fen alles getan. Allda emphalich man fleiffigleich "von Balffe Blreich bie ju Stehr Leut und Lant. Bu Grecz er fich "underwant ber Burge, die da ift gelegen, mas da gebort ju phlegen "vnd zu tun Saubtman - Ambt, das antwurtt man im alles fambt. "Darnach vil manigen Tag, wo man bort oder fach, was arges da war "gewesen, wa ju das vor ward gelefen, daz fach man in zu recht prin-"gen, offener Lant - Taybingen. Bet er genug danach wo er bott ober "fach, bag bem Lande fugt nicht, mit Gewallt und mit Gericht bas pe-"gund er wennden, dag er es mag vollenden, dagu im Gott geh die Stewr.

"Budolfen dem Fursten gehewr pald und frumig. Albrecht der Chunig, "do er nachst von im schied, daz er zu Ratgeben hiet die pesten Herrn in "Stepr und in Desterreich, pesunder er emphalich, von Lamberg Herrn in "Herrmann vor in allen scholden han, an seinem junersten Rat. Wer nu "Trew hat, der helfs Mir ze pitten mit andächtigen Sitten Got den "warn Christ, der aller Gnaden vol ist, darumb allermaist, daz er seinen "Gaist tail mit disem Jüngling; daz er in darczu pring, der Tugent werd "vol, vnd was ain Furst haben sol, Wicz und Sinn, daz er der gewinn "so vil aigentlich das Stepr und Desterreich mit im mol verricht sen, "vond daz er werd frep, dieweil er schulle leben, vor valschen Ratgeben, "des helf im Gott, Amen 1).

3. 1299—1302. Serzog Rubolf III. in Steiermart. Seine Bermahl, mit Blanta van Kranfreich, Abermaliger Aufenthalt in Steiermarf,

Nach der feierlichen Guldigung der steierischen Stände in der Neustadt bewerkstelligte S. Rudolf den Kauf der salzburgischen Lehen, der Burgen und herrschaften Rabenstein, Loschenthal und Lavamund vom Grafen Ulrich von Pfannberg, nahm

burch den Grafen Rudolf von Haperloch vom Erzbischofe Konrad IV. in Salzburg die Belehnung und siegelte hierauf in seinem und seines Bruders H. Friedrichs Namen die Versicherungsurfunde, daß nach ihrem kinderlosen Tode diese Schlösser und Herrschaften nicht ihren Herzogthümern und Landen nachfolgen, sondern an das Erzstist Salzburg wieder zurückfallen sollten?). Auch der Kauf der Burg und Herrschaft Diernstein von Leupold dem Wildoner (oder Leupold von Diernstein) um 400 Mark Silbers ist um diese Zeit geschlossen worden 3). Sodann kam H. Andolf nach Gräß. Er scheint jedoch nicht hier allein sich aufgehalten 4), sondern das ganze Land bereiset zu haben. In Radlersburg erließ er die Verordnung an Richter und Stadtgemeinde zu Marburg, das Rarthäuserkloster kräftigst zu schirmen 5). In Gräß erließ er

<sup>1)</sup> forned p. 638-639.

Juvavia p. 36!—870 (i).

<sup>9)</sup> Urfunden im t. t. g. Archive, Auch die Leben, welche Rudolf von Bonftorf an der herrschaft und Burg Ramenstein im Lavantthale besessen batte und worauf Elisabeth, Lochter des Grafen Ulrich von heunberg, versichert warfagte Graf Ulrich von Pfannberg dem herzog Rudolf auf. Graf Ulrichs Brief ift gegeben auf der Burg Pfannberg am Perchtentage 1302.

<sup>9</sup> Urfunden im t. t. g. Archive. Eine andere Urtunde biefes Archives fagt, daß R. Albrecht dem Leupold von Diernstein für diese Beste das Schloß und Urbar ju Arnfels gegeben habe.

<sup>9</sup> Bartingers Privil, ber Stadt Brud p. 5.

<sup>\*)</sup> Pes. Cod. Epistol. II. II. 202.

an alle Amtleute in Defterreich und Steier ben Befehl, ben Erzbischof Ronrad von Salzburg die für seine Refte und Bausleute nothigen Beine sollfrei durch Steiermark und andere Orte führen zu laffen. Den gleichen Auftrag erhielten auch die Richter und Geschwornen von Marburg für alle falzburgischen Beine von Bettau nach Rärnten 1). Und am 18. Juli 1299 in Gras bestätigte er wörtlich den vom Raifer Rudolf I. ju Bien am 25. August 1277 ber Stadt Brud an der Mur ertheilten Brivilegienbrief 2). Die feierliche Bermählung des S. Rudolf mit der Rönigstochter Blanta von Frankreich hatte im folgenden Jahre 1300 in Paris ftatt. Bei feiner Rudfehr murden Beide in Bien mit großer Freude und Reierlichfeit empfangen 3) und eben fo in Grag, wo er mit der schönen Gemablin bis ju Anfang des Winters 1300 verblieb. -Borned ichildert p. 643-644 Diefes erfte Erscheinen ber Bergogin in Steiermark folgendermaßen: "Darnach ftund es vnlang, daz die "Berczoginn Blanch bat ben Berczogen, bag er fen lieff gogen ber gu "Stepr in bas Lant, bag Ir murbe pechant bes Lanndes Gelegen-"hait, da was Ir vil von gefait, das wolt sp beschamen vnd ander "it Framen. Bes fy daran gert, des wurt fy gewert, ber Berczog "fy emphalich von Lamberg dem Marschalich, daz er funder paiten "fich hiefs peraiten das Sofgefind zu der Bart. Bas daran gepoten "wart, nach seinem Billen das geschach. Bnd vil furcgleich barnach "der Kurst hueb sich den gerichten Strich der her zu Stepr get, "nach seiner Tramttine Bet. Bro und furczleich her zu Stepr von "Defterreich mas auf bem Beg die Berschaft. Ir mynigleich Gefell-"schaft gaben Fremden fo vil, das in des Weges Bil mas nicht ain "Bail, sy phlagen nicht Gil, vncz sy chamen berin. Bu Salben und "zu Bewin galten in arm und reich, daz der jung gurft von Defter-"reich cham mit seiner Framen, alle die sen wolten schawen, die ritten "und giengen, da sp sew emphingen, das hofgefind vberal pep ber "Mur zu tal vncz hincz Gracz ritten. In frolichen Siten der Rurft "fich vinden lie, die Zeit vertraib er hie allen den Gumer, Tramren "und Chumer den Franczopsen verswant, do fb ir Framen Land "funden in folher Guet, des fremt fich jr Bemuet. Der Aurft ftet "froh pelaib, die Zeit er vertraib mit Paizz und mit Gejapd. Ma-

<sup>1)</sup> Urf. im f. f. g. Archive.

<sup>9)</sup> Bartingers Privilegien p. 5.

<sup>9)</sup> Corned p. 644-655. Chron. Neoburg. Pez. I. 474.

"nig suess Augen Bayd sach die herczoginn in dem Land hin, "do sh die Lewt erchant, do liebt Ir das Lant hie zu Stehr sehr, "pe mer und mer der Frawen pehait des Lanndes-Gelegenhait. So "man ain Schar herrn von hof sach chern, so rait ain andre zu, "das tribens spat und fru, vncz daz der Winter zu nacht. Der her"czog wider gedacht gegen Wienn ze varn: wann die ze Desterreich "warn, die fruwten sich auch gemain, wenn er zu was pep. hinsur "der valsches fren von Stehr wider gen Wienn, getrewlich sach man "im dienn die herrn allgeleich in Stehr und in Desterreich, gemain "all die Diet von Trawrn er schied, sh gewunnen all Trost, er wär, "der sew erlöst von Trawren und von Swer."

Bald jedoch nahmen zwei Begebniffe des Bergogs eigene Thatigfeit und Berfon in Anspruch. Die Edelherren von Metnit im farntnerischen Gurfthale hatten die Frechheit begangen, einen Raufmann ber Berzogin anzufallen und ibn auszuplundern (3. 1301). Bergog Rudolf forderte Bestrafung der Frevler und Erstattung des' tofibaren Raubes; wogu jedoch der Bergog in Rarnten fich nicht eben willfährig bezeigte. Daber sendete er unter Unführung des Landschreibers Albert und Otto von Liechtenftein des Sungeren feinen heerbann nach Rarnten, welcher bas Schlof Metnit belagerte, erstürmte und in Ruinen verwandelte 1). Bei der Uebernahme der Regierung von Steiermart nahm Bergog Rudolf sogleich alle landesfürstlichen Burgen in Besitz und übergab die but berfelben eigenen Burggrafen. Beinrich von Bilbhaus, bisher im Befige des Schloffes Mautenberg an der Drau, weigerte fich ftandhaft dieß Schloß herauszugeben. Bergog Rudolf mußte gegen ihn die Baffen ergreis fen (3. 1302). Ein machtiger Beerbann von allen Burggrafen des Landes, geführt von dem Landschreiber mit dem Auguge des Bischofes Ulrich von Sedau und der Landesedeln, Graf Friedrich von Beunburg, Marichall hermann von Landenberg, Graf Saug von Teuffen; der Edelherren von hatenberg und hohenlohe ichlog die Burg fogleich ein, bedrangte fie von allen Geiten und Bergog Rubolf mar gur personlichen Leitung des Sturmes und der Berftorung ber Befte im Lager erschienen. Durch die Bermittlung der Rreunde und Bermandten des Bildhausers, Berthold von Emmerberg, Cholo von Seldenhofen, der Edelherren von Auffenftein und Beiffened ward endlich friedliche Sühnung vermittelt. Das Schloß Mauten-

<sup>1)</sup> Sorned p. 676-677.

berg ward bem Bergoge übergeben und Beinrich von Bilbhaus erbielt dafür 200 Mart Silbers. Bon Grag begab fich hierauf Bergog Rudolf nach Wien 1). Die im Jahre 1300 vom Papfte Bonifag VIII. gegebene Bulle, welche anfing: Super cathedram, und welche von den Dominitanern und Minoriten nicht beobachtet werden wollte, veranlagte ben Erzbischof Ronrad IV. in diesem Jahre eine Synode zu halten. Der Streit betraf die Anordnung des allgemeinen lateranenfischen Conciliums im Nahre 1216: daß jeder Glaubige verpflichtet sein folle, einmal im Jahre seinem eigenen Briefter, (proprio sacerdoti), ein geheimes Gundenbefenntnig abzulegen und wenigstens jur öfterlichen Zeit bie b. Eucharistie zu empfangen, bei Rirchenbann im Leben und Begräbnifverluft im Tode. Man ftritt nun, wer der proprius sacerdos fei? wobei Dominitaner und Minoriten behaupteten, jeder rechtmäßige Briefter genuge bazu, gegen die andere Meinung, dag der proprius sacerdos nur ber Bfarrer jedes Gläubigen fei. Die Erflarung ber papftlichen Bulle im Jahre 1300, wer der proprius sacerdos sei? genügte bem Salzburger Concil um fo weniger, als die Dominifaner und Minoriten fie nicht beachteten. Es fendeten daber Bischof und Concilium eigene Abgeordnete nach Rom, um eine bestimmtere Beisung bes Sinnes zu erhalten. Die Bradicatoren und Minoriten blieben aber fortwährend bei ihrer Anficht und Ueberzeugung: quemounque presbyterum a Pontifice approbatum u. f. w.

Bu Salzburg am 27. Jänner 1299 verzichtete Heinrich von Gutrath für den Fall eines kinderlosen Todes auf all seln im Erzstiste Salzburg gelegenes Eigen und auf die Bogtei im Ennsthale zu Gunsten des Hochstistes und empfing Alles wieder von demselben zu Lehen. Zu Marburg am 22. März schenkte der Erzbischof Konrad IV. den Nonnen zu Mahrenberg zwei Huben bei Reisberg auf dem Berge Remsnik<sup>2</sup>). Wohlthätig in dem Jahre 1300 bewiesen sich gegen das Nonnenstist zu Göß der Landesmarschall von

<sup>1)</sup> horned p. 677—680: "Der Jar brewzehen bundert, darczu aines aus pefundert. Des nachsten Jars darnach nu hort, was do geschach. — Do die Sach ain End nam, der herczog gegen Gracz ham und berricht ba fo zu stet was er zu vertitgen het vmb das haws und ander Sach. Barn hasm zu Gemach manigleich erlaubt wart, auch chert ber herezog an der Bart aus gegen, Desterreich, Gott seh im peh genedigleich."

<sup>2)</sup> Joann. Urf.

Steier hartnid von Bildon mit der Spende eines Gutes und der darauf rudfäffigen hörigen; vor den Zeugen: Eiring, Pfarrer zu Prelepp, Friedrich von Stadel, herward der Bod, Dietmar von Leoben, Dietrich von hohenwan, Konrad von Kuntwig. Erzbischof Konrad von Salzburg schenkte diesem Nonnenstifte zur Erholung von den großen Beschädigungen durch die vorhergegangenen Kriege alle bisher dem hochstifte vorbehaltenen Zinse und Erträgnisse der salzburgischen Patronatspfarren während ihrer Erledigungen von gesetzlichen Pfründnern 1).

Die Urlunde darüber flegelte der Erzbischof am 24. September auf dem Schloffe ju Landsberg. Abt Friedrich ju St. Lambrecht gab am 27. Sept. 1300 in Judenburg ein Gut in der Gofnit dem Ritter Gundafer "Bhuntan" genannt, ju Raufrechtsbefit (jure emphyteutico) welches früher ein Freirechtsgut gewesen war. Beugen dabei maren: Otto der Bater und deffen Gobne, Otto und Rudolf von Liechtenftein und einige Stadtburger: Deberlin, hermann, Beinrich Truller 2). Das Stift zu Rein erwarb in diesem Jahre (1300) eine bube auf der Taschen gelegen, von Bolfter von Bettauch, Borigen des Grafen Ulrich von Pfannberg durch Rauf um 9 Mark Silbers (10. August 1300) das Stattrecht einer Ruble bei Maprhof an der Rainach durch Rauf. von Philipp Bais, und von Bartnid von Bildon eine Schwaige auf den Goffernitalpen bei Baltstein mit jährlichem Binfe von 1000 Rafen und Gulten und Renten ju Reiftrig bei Gibiswald fammt Beinbergrechten gegen die Bedingung einer Grabftatte in Rein und ber Erbauung einer Rapelle bafelbft mit taglicher Deffe, mit ewigem Lichte und zu befferer Bewirthung der Stiftsberren an bestimmten Zagen mit brei Giern für jeden berfelben 3). Als um diese Beit im Stifte Borau Propft Ronrad feine Burde niederlegte, ertaufte er von Berthold, einem Burger ju hartberg, einen Beingarten "Schoppengaft" genannt, und fein Rachfolger Propft Dietrich erwarb durch

<sup>4)</sup> Dipl. Styr. I. 40-41, 112-113: "Sane cum ecclesia vestra in Gesse propter bellorum preseritorum pressuras graves et guerræ præcedentis jacturas onerosas, quæ omnes et singulos Ecclesiæ nostræ ac previnciæ angulos damnose quasi diruit et concussit, magnis sit et multis debitis prægravata."

<sup>9</sup> St. Lambrechter Saalbuch.

<sup>9)</sup> Rein. Urf.

Rauf von Friedrich von Landsberg die Bogtet über die Buter ju Siebenkirchen bei hartberg und schlichtete mit Beinrich Binkler einen langwierigen Grenzenftreit an dem Gute zu Milldorf 1). Bom Jahre 1300 fennen wir einige Aquilejer-Leben in der unteren Steiermart und in Rarnten, womit von dem Batriarchen Betrus Sigfried von Limberg, Beinrich von Livoglavia, Gebhard von Rafberg und Beinrich Sohn Ottos von Swamberg investirt worden find. 3. 1300 2). Der deutschen Ordensfirche St. Johann bei Stubenberg (Capella St. Joannis juxta castrum Stubenberg) ertheilte Bruder Bafilius, Erzbischof von Jerufalem, mit neun andern italienischen Bischöfen einen Ablagbrief für Alle, welche diefer Rirche bei andachtigem Besuche auch ein Geldalmofen ertheilen murben 3). Einen langwierigen Streit über Guter und eine Rapelle ju Sagrit im Möllthale Oberfärntens (in parochia S. Georgii in Sacgritze), welche Friedrich ber Bfarrer Diefes Ortes, gegen ben Abmontischen Bropsteiverwalter Otto daselbst (præpositus de Sacgritze) erhoben batte, ließ Erzbischof Ronrad IV. von Salzburg durch die Schiebs richter: Beinrich Pfarrer ju Berge, Burfard Pfarrer ju Birgen, Erneft und Jatob, Bifare von Lieng und Binbijchmattrei gu Bunften des Stiftes Admont entscheiden 1). Ru Salzburg am 18. Mai 1300 überließ Graf Ulrich von Pfannberg bem Ergstifte Salzburg Zehenten zu Gegendorf im Lavantthale, zu Uebelbach und in der Pfarre Gradwein und verzichtete auf alles Recht auf Die Graffchaften Liebenau und Plain und in einer zweiten Urfunde fenbete er bem Sochstifte auch die Bebenten in ber Afarre St. Marein und den dazu gehörigen Rapellen auf 5). Graf Ulrich von Montfort foll in biefem Jahre (1300) die Minoritenfirche gu Brud an ber Mur erhaut haben. Bei ihrer perfonlichen Anwesenheit im Sufte ju Gof schenkten Graf Ulrich und Grafin Margareth von Pfannberg ber Aebtiffin harradis und ihrem Convente alle ihre Befinungen jenseits des Berges Gemmering bis an die Piesting (ox altera parte montis dicti Semernide usque ad aquam Pyestnich) bin mit Grunden, Leuten und Binfen zu ewigem Eigenthume, und

<sup>1)</sup> Cæsar Annal. Π. 387.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Thes. Aquil. p. 136-187. 189. 298 u. 365.

<sup>\*)</sup> Dipl. Styr. II. 191-192.

<sup>4)</sup> Abm. Urf. CCC. 87.

<sup>5)</sup> Urt. im t. t. g. A.

flegelten die Urkunde darüber am 15, August 1301 por den anwefenden herren: Otto von Liechtenftein, Friedrich und Beinrich von Stubenberg, Bartnid von Bettau, Ulrich von Ballfee Landeshauptmann in Steier, Bartnid von Bildon, Otto von Steier, Bulfing und Otto Bruder von Ernfels, Dietmar von Stretwif, Beinrich Rolb von Judenburg, hartwif und Dietmar Bruder von Leoben, Otto und Rapoto Morday, Otto von Rattmannsdorf, Otto von Sturmberg, Andra von Brune u. v. A 1). Am 21. Marg 1301 erbielt der Bfarrer in Biber vom Bapfte Bonifag VIII. den Befehl, mit Rraft einzuwirfen, daß dem Stifte ju Gedan alle geraubten und vorenthaltenen Buter fogleich wieder gurudgestellt werden 2). Im Jahre 1301 am 23. April erwarb durch Rauf um 6 Mart Beldes ber Gerftener ein But ju Begendorf bei ber Balchen, vor den Beugen: Ruprecht Pfarrer ju Bonftorf, Ulrich Bifar ju Bols, Alber ber Steirer, beffen Bruder Dietmar von Bonftorf, Rudolf von Gurzheim, Beilbrecht von Chapelingen, Bilbelm von Robent, Siltigrim von Unbringen, Bilgrim von Mosheim, Niflas und Konrad von Baltenborf 3). Als Ronrad von St. Stephan Leitfeb ju Predinge mit bem Stifte Sedan einen Tausch mit Gutern in Predinge machte, maren Beugen: Ortolf Bfarrer von St. Margarethen, Rourad Bfarrer gu St. Stefan, Beigant und Friedrich aus ber Aue, Friedrich von Belg, Ulrich ber Burgftaller, Beinrich von Blesch und Otto von Bechtenstein 31 Sectau am 23. April 1301 4). Am 27. Februar 1301 mar Bischof Heinrich II. von Sedau gestorben und Mirich II. in Diefer Burde nachgefolgt. Gleich nach feiner Erhebung erhielt er vom R. Albrecht im Lager ju Gemsheim (Germersheim?) 12. Juli 1801 die Beftätigung des Majestatsbriefes R. Friedrichs II. (Bien 29. December 1239) 5). Bon dem Stifter Nikolaus Stadauer erwarb das Stift St. Lambrecht durch Tausch für Bestyungen in Jubendorf bei Friefach andere Besitzungen zu Mingolstal auf dem Berge Birdig (zu Friesach am 29. Juli 1301) 6). Durch fromme Spenden und Raufe befag das Pospital im Stifte Rein bedeutende

<sup>1)</sup> Joann. Urf. Dipl. Styr. I. 113-114.

<sup>2)</sup> Joann. Urf. Dipl. Styr. I. 156.

<sup>3)</sup> Joann. Urf.

<sup>4)</sup> Sed. Saalb.

<sup>5)</sup> Dipl. Styr. I. p. 345-346.

<sup>9</sup> St. Lamb. Sagib,

Buter und Binfe in der Aue, in Gradwein, Libod, Bafoldsberg Reuborf, Laa bei Rallsborf, Sundsborf, Geisthal, Begicheide, Gichaib, Mitterbach bei ber Rainach u. f. w. Bruder Bacharias, ber Gaftmeifter Diefes Sospitales erfaufte noch dazu ein But zu Liboch von Leo Tumpel in Liboch am 29. Marg 1301. Bald nachber ertaufte Abt Beinrich fur fein Stift Rein einen Beingarten am Bold. nich bei Reiftrig an der Mur von Abelheid der Bitme des Konrad Rropf. Damals war bort Bergmeifter Ulrich ob dem Laz. Am 2. Juli 1301 bezeugten herrand von Bildon, Maricall in Steier und Sophia beffen Tochter, daß ihre Schwägerin Margareth, Bitwe Ulrichs von Eppenftein, für ihren Sohn Bulfing, als Seelgerathe bem Stifte Raitenhaslach in Baiern (gestiftet burch Balther Bolfram und hemma von Tegernwang im Jahre 1143), Guter ju Obernborf und Pfaffendorf geschenft habe und erflarten fich gur Schirm. vogtei über diefelben. Diefe Befigungen find fpater ein Gigenthum bes Stiftes Rein geworden 1). Den Deutschordensprieftern am beutfchen Saufe "an bem Bo ge Grege" fchentten Berthold ber alte Eruchfeft vom Emmerberg und fein Sohn Berthold neuerdings ein ihrem Ahnherrn ichon geschenttes Gut ju Oberndorf begabt mit Gerichtsimmunitat bis auf todesmurbige Berbrechen 2). Am 28. September diefes Jahres 1301 treffen wir den Landesherzog Rudolf, begleitet vom Marschall hermann von Landenberg, Beinrich von Ballfee, Otto von Liechtenstein und Berthold von Emmerberg in Brud an ber Mur, wo er bem Friedrich von Stubenberg und seiner Gemahlin, einer Grafin aus Ungarn 70 Mart Golbes auf dem Bofe zu Borifchach und 29 Mart auf der Mauth zu Bedau mit Erfat alles Minderertrages versicherte 3). Um 10. April 1301 schenkte Marquard, "ber Bolf" jugenannt, dem Stifte Seiz vier Guter im Birft gelegen jum Erfage für die ben Rarthaufern jugefügten Beschädigungen, vor den Zeugen: Hugo von Toephen, Ulrich von · Schärffenberg, Otto Raftellan ju Freudenberg, Ronrad und Gebhard "die Efel" genannt (dicti asini) 1). Bon Otto von Montpreiß beftebet vom Jahre 1301 eine Urtunde, worin er fich mit feiner Befte, Butern und Leuten als Dienstmann des Grafen Beinrich von

<sup>1)</sup> Urf. bes Stiftes Rein.

<sup>2)</sup> Dipl. Styr. II. 192.

<sup>4)</sup> Joann. Urf.

<sup>4)</sup> Joann. Urt.

Görz wider den Grasen von Ortenburg erklärt und zwar vor den Zeugen: Haug von Dewein, Heinrich Fulin, Heinrich dem Kämmerer von Görz, Heinrich Gerold dem Ries, Rudolf von Schärssenberg und Ulrich von Gutemwerde<sup>1</sup>). Zu Gräß am Freitage vor St. Georgen, erkausten Ulrich und Diemuth von Wallsee Bestzungen zu Haselbach, und Reustist mit dem Burgstalle und Bergrechten von Ulrich Winkler um 19 Psund Geldes vor den Zeugen: Konrad dem Turren, Lewe von Perdorf, Friedrich und Otto von Wolfsau, Konrad vom Graben, Friedrich von Halbenrain, Wulfing und Heinrich Winkler<sup>2</sup>).

Seit B. Albrecht und nunmehr auch der Sohn, 3. 130 -1305. Bergog Rubolf wirb B. Rudolf die uralten Vorrechte und Kreiheiten bes Batere gegen die Rur-fürften in Deutschland Landes bestätiget hatten, mar in der Steiermart und gegen Bobeim ver-Alles beruhigt und ein langer Friede begludte bie widelt Die Steirer fampfen aberall mit. Bewohner; welcher nur dadurch einigermaßen beeinträchtiget worden ift, daß S. Rudolf stets auch dem Bater in beffen vielfachen Rriegen ju Gilfe ziehen mußte. R. Albrecht war von Benigen nur geliebt; daher fehlte es auch nie an Urfachen gu Bant und Angriff, wovon gewöhnlich ein blutiger Rrieg die Folge war. Selbst das Bewußtsein und die Folgen der Bewaltthat gegen ben R. Abolf ließen ihn nicht forglos bleiben; er mußte, so zu fagen, die Baffen in der Sand behalten, um nicht das namliche Schickfal zu haben. Endlich führten ihn auch Eifersucht über die wachsende Macht eines Nachbars und die politische Sorge für die Feststellung und Erhaltung seines Regentenhauses in den öfterreichischen Ländern zum blutigen Rampfe. Um nicht zur eigenen Beschimpfung und zum Unglude des Reiches durch die habsucht und den ungerechten Uebermuth ber Rurfürsten bas ichanbliche Schauspiel ber eigenen Absetzung zu erleben, wozu er freilich selbst vor Rurzem erft bie schlimme Lehre gegeben hatte; um die gurften ju zwingen, bem Befige aller ungerechten Bortheile, der jum' großen Rachtheile bes Banbels und der Gewerbe der Städte unmäßig erhöhten alten und ber neuerhobenen Bolle, insbefondere ber Rheinzölle, welche fie bem Reiche theils entzogen, theils bei jeder neuen Kaiserwahl ertront batten, zu entsagen, unternahm Abrecht ben Krieg gegen die Rurfürsten im Jahre 1301, woran auch S. Rudolf mit einem gehlreichen



<sup>9</sup> R. f. Gub. gu Gray T. I. 662.

<sup>9</sup> Zoeun. Urf.

Heere von Mittern und Söldnern aus Desterreich und Steiermark unter Anführung des Landeshauptmanns Ulrich von Ballsee Theil nahm. Bischof Ulrich von Secau leistete mit dem Salzburger Erzbischofe einen Juzug von hundert Helmen. Diese Fehde, in welcher die steierischen Ritter sich vorzüglich auszeichneten, endete mit vollständiger Demüthigung der anmaßenden Kurfürsten 1). Inzwischen war am 14. Juni 1301 Königs Albrechts Schwager der König Andreas von Ungarn gestorben, ohne einen Thronerben zu hinterlassen.

Schon als im Jahre 1290 R. Ladislaus ermordet worben mar, maßte fich Papft Nifolaus VI. Die Oberherrschaft über Ungarn an, und ließ Rarl Martell den Sohn des R. Rarl von Reavel. und ber Pringeffin Maria einer Tochter bes R. Stefan zum Ronige von Ungarn fronen. Rach dem Tode Rarls trat fein Sohn Rarl Robert (feine Mutter Clementine mar eine Schwester des R. Albrecht), als Ronig von Ungarn auf, welcher vom Papfte Bonifag VIII. in Schut genommen und ohne Willen und Buftimmung ber Nation, von dem papftlichen Legaten Gregor in ber Stadt Gran als Ronig ausgerufen und gefront worben ift. Mit R. Andreas war ber mannliche Stamm ber alten Konge Ungarns ausgestorben. Die Nation ließ daber, ergrimmt über die Unmagungen des Papftes, dem machtigen und benachbarten Bohmentonige Bengel, ber von einer Enfelin des RönigsBela abstammte und nebft bem Rönigreiche Böhmen auch noch Pohlen besag, die Krone Ungarns anbieten. Diefer jedoch gab ihnen seinen zwölffahrigen Sohn Bengeslaus, welcher auch fogleich in Stuhlweißenburg nach alter Sitte von bem Erzbischofe Johann von Colocsa getront und in der Residenzstadt Dfen eingesett murbe. Der Zwiespalt in der Ration felbst, beren größter Theil aber doch dem jungen Ronige Benzel fest anhing, die Einmischung der papftlichen Legaten in die innerften Berhaltniffe Ungarns und die Bedrängung des alten R. Bengel von Seite des hochmuthigen Bapftes Bonifag VIII., ber fich fur ben Ronig ber Ronige erflart batte, brachten über Ungarn einen gräuelvollen Bürgerfrieg 2). Denn, um bas

<sup>4)</sup> Horned p. 664—671: "Do die Rede pelaib der Aunig her zu Cesterreich schraib seinem Sun Ruedolfen, daz er im wer geholfen mit Lewten und mit Lant, und daz er im endleich sant hinauf gewislichen von Balipee herrn Biretchen, des mocht wesen tain rat. — herr Ulreich von Ballee wohl hundert helm oder me furn mit im von Stehrland." — p. 666—668: Ritter Friedrich von Horned hatte auf dieser Fehde seinen Tod gefunden,
7 horned p. 671—676. 681—686.

hochgefährdete Ansehen wider den fühnen A. Philipp in Frankreich und gegen den in den ungarischen Angelegenheiten dem römischen Stuhle trozenden König Benzel in Böhmen rühmlich zu behaupten, endlich auch, um allen Groll A. Albrechts, der jest in Deutschland siegreich dastand, abzuwenden, sand es Papst Bonisaz VIII. für gerathen, sich mit diesem auf eine ehrenvolle Beise zu versöhnen. Bisher vom römisschen Stuhle nicht anerkannt, vielmehr vom Papste Bonisaz VIII. im Jahre 1301 vor dem deutschen Reiche und vor ganz Europa mit Borwürsen überhäust, ja selbst vor sein Gericht nach Rom gesladen, versöhnte sich doch Albrecht wider Erwartung mit Papst Bonisaz VIII., welcher ihn in einem Schreiben am 30. April 1303 als seinen lieben Sohn ausnahm, ihn als deutschen König anerkannte, und allen Unterthanen des Reiches den Besehl des Gehorsams ertheilte.

In diefer Unterhandlung hatte fich der fonft fo tropige und verwegene R. Albrecht zu ben erniedrigenoffen Bedingungen und gur eigentlichften Anechtschaft gegen den Papft berabgelaffen. Er mußte mit R. Bbilipp von Kranfreich den lange icon beschworenen Bund brechen und Die Baffen ergreifen gegen feinen Schwager R. Bengel von Bob. men, gegen welchen er zur Danfbarfeit verpflichtet mar; ber ihn auf feinem Rriegszuge wider R. Abolf fraftig unterflütt, ihm gur deutschen Rrone verholfen und ihn mit Beweisen inniger Freundschaft und Ergebenheit überhäuft hatte. R. Bengel mußte Albrechts ungerechte For berungen vernehmen, allen Ansprüchen auf Ungarn zu entsagen und alle diejenigen zufrieden zu ftellen, welche auf einige polnische Brovingen gegrundete Anspruche machten. Bu biesen Schritten mard R. Albrecht neben ber römischen Schlauheit wohl nur vorzüglich verleitet burch die lebhaften Borftellungen: dag auch ihn das unselige Loos treffen fonnte, welches unversöhnliche und rachgierige Bapfte mehrerent feiner Borfahren im Reiche zubereitet hatten; daß die an R. Abolf begangene Schuld gefühnt werden muffe; bak fein Neffe, ber junge R. Bengel im Begriffe ftebe, drei Konigreiche mit einander au verbinden, julest durch feine Uebermacht Defterreichs gefährlichfter Nachbar und dadurch die muhfame Schöpfung feines großen Baters mit einem Solag vernichtet werden tonnte. Auf R. Albrechts Forberungen tonnte und wollte ber alte Bohmentonig Bengel nicht eingeben und bet ungarischen und polnischen Rrone auf einmal ents fagen. R. Albrecht war (1303) felbft nach Defterreich getommen. Die Ariebensversuche von Seite R. Bengels burch ben bevollmachtigten Markgrafen von Brandenburg in Wien und Grag waren vergeblich'). In dieser Stadt hatte R. Albrecht schon seche Bochen früher eine allgemeine Landestaidigung ansagen und fest bestimmen laffen,' und Alles, mas im Lande Steier Beschwerde und Rlage hatte, ward bagu berufen 2). "Dy herrn auch furgaben allen den Gepreften, den fo "nhert weften offen und haimleich bie ju Stepr und Defterreich. Mit "ben herrn gemain ward er enain, daz er hies chunt tun, er wolt mit "feinem Gun Ruedolfen den Berczogen ber ze Stepr zogen, und wolt "damit wiffen zu Gracz ficzen und wollt mit Taibingen zu gutem End "pringen, mas er vnrechtes fund. Der Chunig auch nicht lenger vait, "mit seinem Gun er rait zu dem Tanding, das gesprochen was vber "sechs Bochen herr zu Grack auf die Stehrmarch. Dar chom ain Bolto "ftarth, wer dhain Burecht dolt oder Gewalt, der wolt dag im da ge-"schähe Recht von Chunig Albrecht. So traib auch bar hober Ruet "mangen helt gut, ber in bem Turnan da wolt dienen, dag im herna "sein Fram Chumer pufft, vnd jn pas grueft, benn fp vor bet getan. "Des erften man pegan ber Lannt Taybingen, maniger nach gelingen in "bie Schranne cham, ber do inne Schaben nam." Auch marb bas für ben bochften Dof angefagte Turnier von fteierifchen und anderen Sandesebeln gablreich besucht; und, wiewohl fich die fcmabischen Geren babei eben nicht fehr ritterlich und edel benommen, fand R. Albert I. boch großes Bergnugen an biefem ritterlichen Baffensviele:

"Bncz daz Tayding Endt nam, vnd daz dew Zeit cham, daz man "solt Turnyern. Do pegunden sich Zyern dy Ritter all geleich mit "Alapnaten reich auff helm und Wappen-Alayden, do zu den Septten "payden der Turnay ward gewegen, was pegleicher sollte phlegen, das "ward im empholhen sa. Nicht lenger wolt peleiben da der Margsgrat "herman, doch da er het gesehen an des jungen Fursten Tat und den "ersten Turnay, den er hat, auf gegen Prugt er rayt, daz im der Sweher "het versapt, des er het gegert, daz was im ain Tail vnwert. Der Annig lie in reiten, er selbe wolte peiten, vncz daz der Turnay surcham, "vnd daz er war nam, wie es schuef der jung Furst, Tugent, Manhait "und Geturst was sein Hercz vol, das schain an manigen wol. Der "Turnay wart hert geslagen und gepert wart da manig Man, daz er "davon gewan Turnays-Mal, da ward gezogen auf dem Wal ainer her, "der ander hin, paide Berlust und Gewin das geschach do viel. Auch "sach man an dem Zil, daz in dem Turnay geschach wanges alten Haz-

<sup>1)</sup> Gerned p. 705-711.

<sup>2)</sup> Sorned p. 704-705.

"zes Rach von ben, dy zu den Stunden wol turnpern dunden: vnb bie "ot warn von Swaben, an einander by gaben haimleich Sicherhait, bag "jr bhainer tain Lait dem andern tet, noch Bar, 3ch fag Em furwar, "Do der Swaben Sinn die Lantlemt wurden inn, dy hetten auch fich "vermeffen, wer davan nicht widerfeffen der Runig und gevorcht, es "war do geworcht, davon Cach wer geschehen, als ich die hort jeben, "die 3ch pen dem Runig fach haben, dofelben im den Rat gaben, dag er "die Belt Apern nicht langer lieffen turnpern. Der Runig das tet nach "ir Rat. Bet, by im habten enneben. Gus ward ain End gegeben "dem Turnay und dem Schimpf, und doch mit Gelimpf" 1). Bor feiner Abreise aus Bien entschied er einen Streit zwischen den beiden Banftorfern Rudolf Later und Rudolf Gohn, mit dem Erzbischofe von Calzburg, welcher fie hatte einferfern und ihre Burgen gur Burgichaft befegen laffen, ju Gunften ber Erfteren 2). Der Rrieg gegen Bobmen und Ungarn war nun entschieden. Im festen Bunde mit bem Erzbischofe Rourad von Salgburg, mit den Bischöfen von Freifingen, Bamberg, Baffau und Sedau, mit ber Ritterschaft in Schwaben, Franten, Elfag und mit vielen Reichsftadten, betrieb auch S. Rudolf (im Binter 1303) die Ruftungen in Desterreich und Steiermark mit eifrigem Nachdrud, und war bald bereit mit diesen gablreichen Schaaren jum kaiserlichen heere zu ftogen 3). Schon am 1. Mai' hatte H. Rudolf für fich und feine Bruder ju Rottenmann gelobt, das Erzbisthum Salzburg fraftigst zu schirmen, und daß das mit den Berzogen Otto und Stefan von Baiern geschloffene Bundnif (17. Febr. 1302) dem Erzstifte nie jum Rachtheile gereichen folle 4). Diefer Bund murde jest 8. Marg 1304 vorzüglich gegen den R. Bengel erneuert und der Ergbis foof Ronrad demfelben einverleibt, endlich auch am 24. August zu Pref. burg ein Schut, und Trutbundnig zwischen R. Rarl Robert von Ungarn und feinen Anhangern und zwischen D. Rudolf geschloffen und beschworen, worauf die Reindseligfeiten gegen Bühmen ihren Anfang nahmen 5). Bergog Rudolf befehligte ein Deer von ungefahr 50,000 Kriegern aus Steiermark, Defterreich, Salzburg, aus ungarischen und cumanischen Barbaren.

<sup>9</sup> formed p. 705-706.

<sup>9</sup> Url im L f. g. Ardibe.

<sup>9</sup> forned p. 711-715.

<sup>9</sup> Url. im L. L. g. Archive.

<sup>9</sup> Dipl. Styr. I. p. 258—259. Die Urfunde barüber unter den Sedaner Diplosmen in der Chronologie berichtiget in Aurg: Sesterreich I. 272.

Erft zu Ende Septembers stieß es bei Budweis mit dem Reichsbeere jusammen. Allein die ungeheure Rriegsausruftung mar ganglich fruchtlos, und der Keldzug lief unter unbeschreiblichen Kriegesgräueln fo ungludlich ab, daß R. Alhrecht und Herzog Rudolf am 1. November schon wieder in Wien ankamen; und die Truppen aus Desterreich und Steiermark sogleich nach Hause entlassen wurden !). Indeffen mar am 11. Oftober 1303 Bapft Bonifag VIII. an Rranfung ob der von Frankreich erlittenen Somach gestorben. Der Rachfolger Beneditt XI. trat nicht in seine Rufftapfen, sondern suchte durch Bescheidenheit und Gute wieder gut zu machen, was jener durch Stolz und Herrschlucht verdorben hatte 2). Dies und daß schon nach neun Monaten Bapft Beneditt wieder ftarb und erft nach eilf Monaten Papft Clemens V. ermählt murde, brachte meniger Bemegung in die Angelegenheiten gegen Böhmen und Ungarn.

Alle diese Kriegerüffungen und Beerzüge batten in die ersten Regierungsjahre S. Rudolfs und in die Steiermart viel Thatigfeit gebracht. Die Ruffung und Berfammlung der Deerbannstruppen im Jahre 1302 innere Begebnife im leitete Bergog Rudolf größtentheils in eigener Berfon.

3ahr. 1302-1805. Aufenthalt 6. Rumart, Urfundliche Radrichten über

Als zu Grag am 19. Juni 1302 fein Rammerer Otto von Liechtenftein den Karthäusern in Seiz die Bille Marquardsdorf am Bache Oplanig (Oplottnig) mit Aedern, Beiden, Balbern, Golzungen und Sifchweiben zu emigem Eigenthume schenkte, geschah dies vor Bergog Rudolf selbst und in der Bersammlung zahlreicher Edelherren: Meinhard Graf von Ortenburg, Eberhard, Beinrich und Ulrich Bruder von Ballfee, hermann Marichall von Landenberg, Friedrich von Stubenberg, Bartnid von Bettau, Berthold von Emmerberg, Meifter Berthold Dof. kanzler und Pfarrer zu Holabrun, Ulrich und Konrad Brüder von Marburg u. v. A. Otto von Liechtenstein wollte mit dieser Spende für fich und feine Boraltern einen ewigen Jahrtag mit Gottesbienste und Ge-

<sup>1)</sup> horned p. 713-733. Siehe über alle biefe Borfalle : Frang Rurg: Defterreich I. p. 231-281,

<sup>2)</sup> Früher Cardinal Rifolaus von Oftia und als apostolischer Legat ungemein thatig in ben ungarifden Angelegenheiten. Der Anon. Leobions. mertt beim Jahre 1303 an, daß diefer Legat auf feiner Durchreife von Bien ber in Leoben übernachtet habe: in reversione legationis idem Benedictus (Papa nempe XI. antea Nicolaus cardinalis Ostiensis) in Leoben pernoctavit.anno 1303, codem anno in papam est electus.

beten und in demfelben eine beffere Bewirthung der Rarthaufer mit Speife und Trant grunden und als Theilnehmer in alle' Gebete und guten Berte ber frommen Manner aufgenommen werden 1). Um 4. Juli bestätigte zu Grag S. Rudolf den Bürgern Diefer Stadt das vom R. Rudolf I. 27. Februar 1282 ertheilte Diplom über besondere Freiheiten und Borrechte. Um 12. und 13. Juli 1302 confirmirte er bem Erzbischofe von Salzburg die alte Freiheit, Beine aus Defterreich jum eigenen Bedarf und feine Beine von Pettau mauthfrei im Lande einund auch durch Rarnten führen zu durfen 2). Am 11. Geptember 1302 ju Brud an der Mur bestätigte er alle von seinem Borfahren der Stadt Anittelfeld verliebenen Freiheiten und Borrechte, fo wie fie in den bei einem Stadtbrande zu Grunde gegangenen Sandvesten enthalten maren und zwar: daß Anittelfeld alle Rechte in allen Dingen gleich ber Stadt Judenburg befigen folle; daß eine Meile umher Niemand Rleifcherei, oder Ledergerberei treiben, noch feilhaben durfe; daß der bei der Stadt gelegene Forft der Stadt allein funitig gehörig fei, und Riemand, als die von Alters ber, ein Recht darauf haben folle; daß der landesfürftliche Bermefer oder Pfleger der Stadt Anittelfeld nur allein einen rudfäßigen Stadtburger jum Richter geben folle; daß tein hofmann oder Chelmann ohne Billen und Buftimmung der Burger ein Burgrecht in Anittelfeld taufen und befigen burfe; endlich daß tein Burger von Anittelfeld Salz zu verführen genothigt werben foll, es fei benn fein eigener freier Wille 3). Bu Pfannberg am 6. Janner 1302 hatte Graf Illrich von Pfannberg alle feine Lebenschaft am Saufe zu Ramftein im Lavant. thale bem Eraftifte Salzburg mit der Bedingung aufgegeben, daß diefes baus fammt Gulten dem Rudolf von Banftorf und beffen Rindern gegeben werde 4). Am 4. April qu Judenburg 1302 waren mit dem Lanbeshauptmanne Ulrich von Wallfee in der allgemeinen Landtaidung verfammelt: die Aebte, Friedrich von Lambrecht und Engelbert von 20. mont, Otto von Liechtenftein, Friedrich von Bettau, Beinrich von Stubenberg, Friedrich von Bolfsau, Ronrad ob dem Graben, Albrecht Landfcreiber in Steier, Reicher aus der Gail, Dietmarvon Beiffirchen, Bal.hun von Goffe, Berigund von Richeldorf u. r. A. Der Ausspruch der Ler-

<sup>9</sup> Dipl. Styr. II. p. 94-96: Datum et actum apud Graez in præsentia Domini met, Domini Rudolfi Illustris Ducis Styriæ et Austriæ.

<sup>3</sup> Bartinger Privil. v. Gras, p. 3.

<sup>9</sup> Joann. Urf.

<sup>9 2.</sup> t. g. Aroib.

fammlung entschied die Burudftellung von 8 huben gu Beul und Baslach, welche Albrecht von Buchheim dem Stifte Bog entzogen hatte. Um 1. September 1302 in Gog ichenfte Margareth, Bitwe Ulrichs von Eppenftein, Diefem Nonnenftifte als Seelgerath für fich und ihre Ungehörigen eine Schwaige in Donnersbach und ein Beinbergrecht ju Seuft vor den Zeugen: Ortolf von Rranichberg, Ulrich von Ballfee Landeshauptmann und Truchfeg in Steier, Friedrich und Beinrich von Stubenberg. Bu Grat am 20. Juli 1302 verglichen fich Ulrich Schent von Ramftein und deffen Cohn Raimprecht mit dem Stifte Gog wegen Anforderung von 600 Liertl Bafer vor einer gablreichen Berfamm. lung: Ulrich von Ballfee Landeshauptmann, Friedrich von Stubenberg, Eiring Pfarrer zu Praunleb, Otto der Zeuge von Steier, Bulfing von Baffail, Bilgrim Chreul, Otto Schrott, Ortwin und Dietrich von Lenben, Rapoto Bruschiech, Ronrad von der Aue, Dietmar von Beig. firchen, Berigand von Micheldorf. Auch Friedrich von Saurau ente fagte am 27. December 1302 in Bog allen Unsprüchen auf ein fliftifches Lebengut ju Begicheiden bei Murau vor vielen Beugen. Um 1. Juli 1302 ftiftete Gertrude von Traberg für fich eine Grabftatte und einen Sabresgottesbienst im Nonnenklofter Mabrenberg mit 2 Suben im Markte unter Mahrenberg vor den Zeugen und Sieglern: Beinrich von Silberberg, Otto von Bolisau, Albert Pfarrer zu St. Georgen, Friedrich von Wolfsau, Merchl und Gerold von Rendorf, Konrad von Ratsch1). Um 1. December 1302 bestätigte Bartnid von Bilbon, Marschall in Steier dem Stifte zu Sedau den Befit von Grundstuden im Birched bei St. Lorenzen, welche seine Grundholdin Ottochein von Mur dabin gespendet hatte vor den Reugen: Albrecht Berthold und Janns von Obdach, Konrad von Sanhaz, Bulfing Ewergeped, Ortel von Chogipach, Bilhelm von Robent und Ortel von Girnich 2). 3m Jahre 1303 ertheilte Beinrich Graf von Bochenloch dem Stifte Bif. tring Mauthbefreiung für alle deffen Lebensbedurfniffe. Cbenfalls im 3. 1303 am 20. März schenkte die Bitwe Richardis von Mahrenberg alle ihre Befitzungen in Steiermart und Rarnten dem Rlofter ju Mahrenberg vor den Beugen: Beinrich von Bilbhaufen, Ulrich von Mahrenberg und Babo von Chreif 3). Die Bitme Ottofars von Mur batte bem Stifte ju Sedau einige Grundstude gespendet und der Lebensberr

Commence of the American State of the Commence of the Commence

<sup>4</sup> Joann. Urf.

<sup>2)</sup> Joann. Urt.

<sup>9)</sup> Joann. Urf.

hartnib von Bildon, Marschall in Steier bestätigte die Schenfung gu Gedau 1. December 1302. Am 18. Februar 1302 ftarb gu Sedau der Propft Beriand Beigand und hatte jum Rachfolger ben Bropft Ulrich Cefar, welchem aber ichon nach 2 Jahren († 11. December 1304) Propft Christian Reiftriger folgte. Am 14. Rebruar 1304 ftiftete mit vielen Gutern und Gulten den Grabern feiner Borfahren, Bifchof Ulrich II. von Sedau einen ewigen Jahrtag im Stifte an Sedau mit firchlichem Gottesbienfte und mit einem ewigen Lichte und mit der Berpflichtung fur das Chorherrenftift am Borabende vor Maria-himmelfahrt den Armen 1000 Brode und 500 Rafe auszutheilen, ben Chorherren und Ronnen daselbft aber jahrlich 3 Mark Silbers zu geben 1). Am 28. April 1304 war Bergog Rudolf in Judenburg mit seinem hoffangler Berthold, Sugo von Taufers, Bermann Marfchall von Landenberg, Cherhard, Beinrich, Ulrich und Friebrich Brudern von Ballee und mit feinen Landschreibern, Gundater und Rapoto. Der Landschreiber Albert von Zeiring verkaufte bort feine landesfürftlichen Leben, fieben Suben in Zwietnit, welche er von Dietmar Rerschbacher überfommen hatte, bem Richer, Richter zu Marburg um 32 Mart Silbers und Bergog Rudolf bestätigte als Lebensoberherr diese Berkaufshandlung 2). Im Jahre 1304 erhielt Ottokar aus der Beul von dem Stifte Sedau mehrere Lehengüter in der Laime rifen ju Burgrecht vor den Zeugen: Dietmar aus der Geul, Leme von Lobnit, Hartnid den Raiser und Ulrich von Knittelfeld 3). Auch das Stift Rein erwarb in diesen Jahren viele Gulten und Befitungen: von Seifried von Rrotendorf burch Rauf eine Bube ju Bettlarn (Bettling 15. Juni 1302); von Balchun Richter ju Grag als Seelgerathe einen Beingarten in Algersdorf und eine hube mit Beingarten ju Stegeiftorf (5. August 1303); von Runegunde Krape ju Grät eine Gelbfumme jum Antauf von Beinbergrechten ju Steinbrud, Raig und eines Gutes bei Rotfc in der Gegend von Marburg; von Konrad von Pillichdorf eine Mark Gulten zu Sadmarsdorf bei Grag, welche früher fon Gotschalf von Ernfels aufgegeben hatte (3. 1303); von Marquard von Mistelbach 26 Mart Pfennige zur beffern Bewirthung bes Stiftsconventes an jedem zweiten Marz, und zu gleichem 3wede

<sup>1)</sup> Dipl. Styr. I. 257-258.

<sup>\*)</sup> Urf. in ber f. f. Gub. Registr. zu Gräß: "Datum et actum in Judenburga. Anno 1804. IV. Kal. Maji."
\*\*Gonn Urf.

von Ronrad von Thurn ein Gut und Renten am Beffenberge bei ber Rinne zu St. Beter ob Leoben und zu Oberreut (1304). Um 1. August 1304 war Bischof Ulrich II. von Sedau in Grat versammelt mit Beinrich Propft von Staing, Ulrich Ergbiakon und Stadtpfarrer in Gran, Elbert Pfarrer ju St. Lorenzen am Bengfiberge, Startband Pfarrer ju Bolan (Bollau), Meifter Bernold Pfarrer ju St. Georgen an der Stiffen und Ritlas Pfarrer ju Leibnig, Otto Deutschordenscommendator am Leech ju Grag, Ronrad falzburgifcher Gofnotar. Bei Dieser Gelegenheit ichentte er bem Stifte zu Rein Renten zu Bifch. berg bei Brud an der Mur, ju Berbach bei Grag, und im Dorfe ju hapmsichuch (bei Leibnig), wovon er einige als ehemaliger Bfarrer ju Marburg erworben hatte, auf dag bavon ber Convent am Borabende vor Maria Berfundigung mit Bein und Sischen ftattlicher bewirthet werden konnte 1). Bu Grag am 5. Februar 1304 erhielt Ulrich von Ballfee, hauptmann und Truchfeg in Steier fur fich und feine Bemahlin Margarethe von Eppenftein aufgesendet von Dietmar von Sasendorf einen Gof ju Buchl bei Beigfirchen, welchet nachher (1320) dem Stifte ju Rein gegeben worden ift. Am 3. Februar 1304 trat Graf Ulrich von Pfannberg an Ulrich von Ballfee alle feine Borigen ju Reiftrit an ber Mur und feine Balbantheile am Schödelberge ab. Um 4. Marg 1304 belehnten Graf Ulrich von Pfannberg und feine Gemablin Margarethe mit einem Bofe zu Buchl unterhalb Pfannberg ihren getrenen Dienstmann Siafried Torfeul. Eben diefer Graf Ulrich von Pfannberg fandte in Diefem Jahre 1304 auch alle Aquilejerleben in den Pfarren ju S. Rreut und ju Bonitt durch Mainhard Grafen von Ortenburg auf, womit fodann Ottobonus, Patriarch ju Aquileja, unter feierlicher Beftätigung ber von feinen Boraltern ichon von ber Aglajet Rirche getragenen Leben, den hochedlen Mann, Ulrich den Freien von Sulnet belehnte und im Patriarchenpallaste zu Glamona im Jahre 1304 die Lebensurfunde beflegelte?). Am 5. October 1303 mar im Stifte Rein der Abt Beinrich geftorben, welchem Abt Albero Balinger folgte, ber die Besitzungen und Renten des Stiftes bedeutend vermehrte. Einen schon im Jahre 1293 geschlichteten Streit über Abmontifche Besthungen ju Steinbuchl, Lunticharn, Rait, Gatfchen und Trebrai im Ennethale, regten die Eblen von Stei-

<sup>1)</sup> Urt. bes Stiftes Rein.

<sup>\*)</sup> R. f. Gub. Regiftratur. I. 987.

THE PARTY OF THE

.

:

nach, bes alten Giltigrims Rinder, Ulram, Beinrich, Jubith, Gemablin Beinrichs Deber, und Runigunde, Gemablin Ottos von 3rb. ning mit neuen Ansprüchen wieder auf, fo dag beibe Theile nach Bien zu Bergog Rudolf eilten, und durch bas von ihm ernannte Schiedsgericht (hermann Marichall von Landenberg und Albert der Landschreiber von Steier) am 7. Dai 1302 Abmont im Befite berfelben Guter anerfannt und beftatiget, aber gur Bablung von 70 Mart an die von Steinach verurtheilt murbe. Diefe Rahlung ward fodann in Admont und in Judenburg im Jahre 1306 geleiftet vor den Zeugen: Rapot Pfarrer ju Laffing, Leo von Lobnich, Illrich von Anittelfelb, Ctachar von Geul, Otto Drifopf von Rottenmann, Beinrich von Laffing, Albrecht Richter ju Abmont, Rapoto den Jagermeifter 1). Bichtiger noch ift eine andere Streitfache zwischen dem Bisthume zu Burf und dem Stifte Abmont. Rebst den Sochftiften Salzburg und Bamberg, den Rloftern St. Lambrecht und Steiergarften und mehreren Edelherren befag auch bas Bisthum ju Gurf aus ben Zeiten und Spenden ber Grafin hemma von Friesach und Beltschach eine Salzpfanne ju ball im Abmontthale nebft vielen dagu gehörigen Grunden an Redern, Beiben und Balbungen. Im Jahre 1147 hatte Bijchof Roman L bem Stifte Admont diese Salgpfanne gegen jahrliche Ablieferung von 60 Degen Galg zu beftandigem Genuge überlaffen. Bu Ende bes XIII. Jahrh. verminderte fich jedoch diefer gurtifche Salzborn bermagen, bag bas Stift Abmont bei feiner Berpflichtung die größte Einbuge litt und fich durch diefen Umftand von feiner Berpflichtung gegen Burf fur ledig bielt. Bijchof Beinrich von Burf begann nun ben Streit, welcher jedoch anfänglich weder durch den Landesherrn, S. Rudolf, noch durch R. Albrecht ausgetragen werden fonnte. Endlich verstanden fich beide Theile, Bischof Beinrich und Abt Engelbert, im December 1303 in Bien ju einem Schiedegericht, wogn 6. Rudolf den Erzbischof Ronrad von Calaburg, den Bifchof Ulrich II. von Sectau, und Meifter Berthold ben hoffangler beftellte, und dieje fällten folgenden Ausspruch: "Der Gurterborn zu Dall im Abmontthale hat feinen alten Berth ganglich verloren, und damit auch der alte Bertrag zwischen Abmont und Gurt feine bisberige Rraft. Es wird daber eine neue Uebereinfunft und diese babin geschloffen, daß Abmont fünftig bin 30 Degen Salz nach Gurf

<sup>4)</sup> Adm. Urf. Q. 6. 7. 8.

liefert, ober bafür ein billiges Entgelb gibt, dafür aber in bas ausschließende Eigenthum der Gurter Salzstätte sammt den dabin geborigen Grunden im Abmontthale tritt und barin verbleibt. Die Urtunde barüber wurde befiegelt ju Wien am 18. Rovember 1303 mit den Sigillen des Landesherrn S. Rudolf und der Spruchmanner, des Erzbischofes Konrad von Salzburg und Bischofs Ulrich II. von Als Erzbischof Konrad IV. von Salzburg zu Rotten-Gectau 1). mann im Paltenthale fich befand, verfundigte er in einer Urfunde, 2. Mai 1304, daß er das Rest der Rirchweihe ju Admont, welches bisher am 1. Mai, als am Sefte ber Apostel Philipp und Jatob gefeiert wurde, auf ben Sonntag nach Dreifaltigfeit übertrage und befehle, daß es für alle fünftige Beiten fo gehalten werden solle 2). Die Borauerchronif endlich berichtet im Jahre 1304, daß Propft Dietrich für sein Stift durch Rauf von Andolf von Rirch. berg einen Sof im Buched bei Borau erworben habe. Um diefe Zeit erwarb bas Stift Borau auch die Bogtei über die Guter im Schöngrund und Tembach 3). Zu Manterdorf im Lungaue verkaufte am 5. Juni 1304 Balter Graf von Sternberg alle seine Mannschaft bei der Mur oberhalb der Stubenberger Ratiche durch den Grater und dazwischen bei Radentein bis an den Ratschberg zu Thal und bis wo die Malentein in die Liefer bei Smund einfließt, dem Erzbischofe Konrad IV. ju Salzburg, jede Mart Bult um eine Mart Silbers und verwies alle seine in jener Gegend seghaften Lehensleute an das Sochstift 4). Am 10. August 1304 stiftete Billbirge von Rapfenberg mit einer jährlichen Gulte zu Warwelach in Desterreich ein ewiges Licht in der Rirche St. Lorenzen im Murzthale. Am 21. Geptember 1304 vollbrachte Richardis die Witme Siegfrieds von Mahrenberg ihre lettwillige Anordnung, mit 30 Suben Mart jährlicher Gulte, welche fie im Orte Mahrenberg felbst ertauft hatte, und wovon fie einen ewigen Jahres-Bottesdienft, ein ewiges Licht am Grabe ihres Gemahls, einen eigenen Rapellan, einen ewigen Jahres-Gottesgienst bei ben Dominitanern in

<sup>1)</sup> Abm. Urf. HHH. 7. 8.

<sup>2)</sup> Abm. 11rf. B. 54.

<sup>3)</sup> Cwsar Annal. I. p. 398, II. 895: In diefen Jahre foll auch heinrich von Stubenberg von ben Brubern Albero, Gerarb und Stefan von Cebenstein das Patronatsrecht über die Pfarre Sebenstein um 10 Pfunde Sibers ertauft haben.

<sup>4)</sup> R. t. g. Archive.

Friesach und eine jährliche Betheilung einzelner Nonnen und eine stattlichere Bewirthung des ganzen Ronnenconventes mit Fischen an Freitagen stiftete vor den Zeugen und Briefessieglern: Heinrich von Wildhausen und Ulrich von Mahrenberg 1). Dem Bergstädtchen Schladming ertheilte die R. Elisabeth einen besonderen Freiheitsbrief 2). In diesem Jahre sollen auch die Clarissernonnen in Judenburg durch den Cardinal Matthäus, den Protestor des Franzissanersordens, die apostolische Erlaubniß erhalten haben, daß der Diözesandischof ihre Klosterlirchen einweihen, und Schwestern in ihre Klöster einführen dürse 3).

3. 1305—1307. Rach dem unglucklichen Felozuge in Dopmen 6 Mubolfs Aufenthalt suchte R. Albrecht selbst Suhnung und Friede, wowird König wird Bonig wird gegen jedoch K. Wenzel eine unbeugsame Hartnäckig. Rach dem unglücklichen Feldzuge in Böhmen Rachrichten. feit zeigte. Um fich gegen feine Berbundeten, Die Bergoge in Baiern, möglichst ju sichern, vereinigten fich der Erzbischof von Salzburg und Bergog Rudolf mit seinen Brudern neuerdings gu einem Schute und Trugbundniffe, welches am 1. Mai 1305 gu Rottenmann im Baltenthale verhandelt und geschloffen worden ift 4). Der plogliche Tod des alten Böhmenkönigs aber 25. Juni 1305 5), führte allfeitige Berföhnung und Frieden zwischen R. Albrecht, bem jungen Ronige Bengel und den Baierherzogen, (18. August 1305) herbei. R. Albrecht batte von allen früheren, wohl nur auf Berleitung durch Bapft Bonifaz VIII. so hochgespannten Forderungen nachgegeben, dafür auch ber junge Rönig Bengel die Bergichtleiftung auf Ungarns Krone gugefichert. Deffenungeachtet aber schenkte Bengel Diefes Land sammt ben Reichsinfignien dem zu feinem eigenen Berderben darnach fo fehr begierigen Bergoge Otto in Baiern. Erog der Begenbemühungen R. Albrechts tam dieser nach Ungarn und wurde am 6. December 1305 in Stublweißenburg gefront. hintergangen jedoch und barbarifch behandelt von Ladislaus, Boiwoden in Siebenburgen, deffen Tochter er beirathen follte, blieb ihm nichts übrig, als der leere Ronigstitel, und Rarl Robert war der alleinige König in Ungarn 6). Als mahrend diefer Ereig-

<sup>1)</sup> Joann. Urf.

<sup>&</sup>quot; Stetermart. Beitforift H. 98.

<sup>7)</sup> Cassar II. 892.

<sup>9</sup> Meinmaper : Unparteiffce Abhandl. p. 27.

<sup>- 9</sup> horned p. 741.

<sup>9</sup> Sorned p. 744-764.

niffe und der inneren Rriege in Ungarn Bergog Rudolf die öfterreis chifch-fteierischen Grengen fraftigft vertheidigte, ftarb im Laufe bes Jahres 1305 feine Gemablin Blanta in der Bluthe ihrer Jahre, alle gemein geliebt und tief betrauert. Dies und ber gewaltsame Lob bes jungen Könige Bengel in Bohmen (4. August 1306 in Olmut) von einem unbefannten Meuchelmorder erftochen, führte ben S. Rudolf au einem boberen Geschide. Dit R. Bengel war der mannliche Regentenstamm ber alten Brzemist erloschen. Man war in Bobmen geneigt. bei der neuen Königswahl vorzüglich die Abkömmlinge diefes altberühmten Gefchlechtes, namentlich die Schweftern bes R. Bengel zu berud. fichtigen, und neigte fich vorzüglich gegen Anna, die Gemablin bes berjogs Beinrich in Rarnten, eines Schwagers R. Albrecht I. Diefer aber wollte Böhmen als ein erledigtes Reichslehen feinem Sohne Rubolf Birtlich mußte fich Diefer mit einem Becre aus Defterreich und Steiermart nach Bohmen gieben, wo R. Albrecht bereits auch mit Beeresmacht angelangt mar, um auf diese Beise auf die Babl ber Bob men entscheidenden Ginfluß zu nehmen. S. Rudolf wurde wirtlich jum Ronige von Bohmen ermablt und nachdem die Bohmen eine Berfiche rungsurfunde gegeben hatten, fünftighin nur bas baus Babsburg als Berricherstamm anzuerkennen, jog Rudolf ju Ende Ottobers 1306 in Brag ein, murbe vom R. Albrecht für fich und feine Nachkommen und Bruder mit Bohmen belehnt und verficherte fich des neuen Thrones, vor züglich auf den Rath des Erzbischofes zu Salzburg durch Berbeirathung mit Elisabeth ber Bitme R. Bengels 1). Bahrend Diefer Ereigniffe finden wir den Bergog Rudolf gu verschiedenen Beiten und in verschiede. nen Orten in der Steiermart. In Rottenmann flegelte er am 1. Dai einen Berficherungsbrief, bas Bochftift Salzburg fraftigst zu schirmen, und daß bas von den öfterreichischen Bergogen mit Baiern gefcloffene Bundnig dem Erzstifte nicht nachtheilig fein folle 2). Am 3. Dai gu Brud an ber Mur 1305 wies er bem Stifte zu Geprach die Renten der zwei Villen Chutal und Chalop an, bis die ihnen vom &. Leopold bem Glorreichen angewiesenen jährlichen 5 Mart Gilbers vom Amte Tuffer bezahlt sein wurden. Um 5. Mai zu Brud an ber Mur 1305 wollte er die Noth der durch Reuersbrunft und durch die vorhergegangenen Rriege fehr beschädigte Stadt Leoben erleichtern und flegelte eine Ur-

<sup>1)</sup> horned p. 764-776. Balady Gefc. von Bohmen II. Abth. II. 51.

<sup>\*)</sup> R. f. g. Ardiv.

tunde mit den Anordnungen: 1) dag eine Meile um Diefe Stadt weder Birthe, Rleischauer, Bader, noch andere Sandwerfer fich am fledeln und Gewerbe treiben durfen, mit Ausnahme bes Ortes Gaf. wo nur ein Birth, ein Fleifchauer und ein Bader, und Trofajach, wo nur zwei Birthe, zwei Rleischer, und zwei Bader geftattet merben. In Erofajach Markt zu halten wird nicht zugelaffen (Forum publicum exerceri). Die Bürger von Leoben durfen ihr Salz und ihre Baaren au Baffer und gu Land frei verführen und haben fie diefe gur Marttzeit ober an andern Tagen nach Brud gebracht, und bort jum Raufe ausgeboten, fo burfen fie biefelben am nachsten Tage mit allen' anberen Baaren nach Gewohnheit Anderer ohne hindernif, mobili fie wollen, fortführen 2). Am 7. Mai zu Brud 1305 ertheilte er ben Rartbaufern in Geig einen Bestätigungsbrief über alle vom Bergoge Ottofar VIII. 3. 1185 erhaltenen Borrechte und Freiheiten por ben Beugen: Bifchof Ulrich II. von Sedau, Bermann Marichall von Landenberg, Ulrich von Ballfee, Landeshauptmann in Steier, und Berthold von Emmerberg Truchses. In eben diesem Jahre 1305 erließ S. Rudolf von Radfersburg eine Urfunde an den fleiermarfischen gand. fcbreiber, und an den Richter in Marburg den Befehl, das Klofter Seig in feinen Rechten fraftigst zu beschüten 3); zu Grag am 19. Juni be-Abl er dem hugo von Tuffen, das Kloster zu Seiz in dem ihm gerichtlich geficherten Gigenthume zu schirmen 4). Bon Udine aus am 25. Janner hatte der Batriarch Ottobonus ju Aquileja einen Auftrag an feinen gesammten Clerus erlaffen, Die Rarthause ju Geig in ihrem Immunitatbrechte und in allen andern Freiheiten erfllich ju achten und ju beschüten und barin im Rothfalle fogar mit Rirchenftrafen vorzugeben 5), und am 26. Janner 1305 ertheilte er diefem Stifte auch Gewalt und Bollmacht, gegen alle Borigen, die fich ihrer Berrichaft entzogen batten, ober entziehen murben, wie gegen Rauber ihres Butes mit den Rirchenstrafen: Bann, Interdict und Berweigerung der b. Saframente einzuschreiten 6). Am 23. Oftober 1305 erklärte ber

f) Quod nos defectus et miserias, quas fideles nostri cives de Leuben per ignis voraginem seu aliam temperis malitiam plurimas perpéssi sint, cupientes alicujus remedio solaminis temperare."

<sup>2)</sup> Urt. im t. t. Gub. Arcive in Gras.

<sup>9</sup> Urt. im Jeann.

<sup>9</sup> Dipl. Styr. II. 97-98.

<sup>4)</sup> Dipl. Styr. II. 98.

<sup>9</sup> Joann. Urf.

Cardinaldiaton und apostolische Legat Rapoleon die Rarthause in Seiz für befreiet von allen Bebenten und Beitragen jum Unterhalte papftlicher Legaten nach bem Inhalte ihrer altern Brivilegien 1). Bu Ende Rovember 1305 icheint der fleiermartische Rammerer und Generals landrichter Otto von Liechtenstein eine allgemeine Berichtstaibigung gu Brud an "ber Mur gehalten zu haben. Bei Diefer Gelegenheit ficherte er bem Rarthauserflofter ju Seiz ungeschmalerten Benug aller feiner alten Borrechte und Freiheiten, fo wie Gerechtigfeit im offenen Gerichte und Schutz und Schirm für alle beffen Besitzungen. Leute und Rechte feierlich ju 2). Um Diese Beit ift im Lande Defterreich unter ber Enns die Karthause zu Mauerbach gegrundet worden. Der Prior Gottfried von Seiz führte daselbst die erste Karthauserkolonie ein und blieb ibr Borfteber bis jum 1. November 1338. Er mar ein Mann pon hohem Ansehen und großer Thatigleit und trug ungemein viel bei gur Aussohnung R. Friedrichs des Schönen mit R. Endwig bem Baier. Am 2. September 1305 zu Grät wurde zwischen Ulrich II. Bischof zu Sedau und hartnid dem Jungeren von Wildon Rarschall in Steiermart die Berhandlung gepflogen und geschloffen: Der Lettere ertfarte feine Buftimmung, daß Bifchof Ulrich II. im Galtathale bei Gibismald ungehindert das begonnene Schloß Bischofseck fortbauen und vellenden burfe; und Bischof Ulrich II. dagegen gelobte feferlich, von diefem Schloffe aus niemals dem Gerrschaftsgebiete und den Unterthanen der Bilboner Schaden oder Gefährde zugeben zu laffen. Die Urfunde wurde errichtet vor den Zengen: Dietrich Erzdiakon der oberen March. Bfarrer in Bettau, Beinrich und Friedrich Gerren von Stubenberg, hartnid von Bettau, Ulrich Schent von Rabenftein, Otto von Bolferau. Dito von Leibnig, Rolhach von Salbenrain, Ronrad Bindischgraezer u. f. w., und gesiegelt ward fie von dem Landeshauptmanne und Truck feß in Steier, Ulrich von Ballfee, und Ritter Otto von Ungnad 3). Bu Gunften bes Chorherrenftiftes zu Gedau erließ Bapft Clemens V. mehrere Urfunden, am 7. Juni 1306 einen Bestätigungebrief aller Befinungen, Freiheiten und Rechte; am 13. Juni 1306 gegen die gewaltsamen Uebergriffe der Brüder Geinrich, Bigand, Albert und Uffar non Maffenberg, Sobne Beinrichs von Maffenberg; am 17. Juni 1306 und

<sup>1)</sup> Joann. Urf.

<sup>2)</sup> Soann. Urf. Dipl. Styr. II. p. 96—97: "Datum et actum in Prack. Anne 1805 proxima die Sabbati ante festum S. Andrew?"

<sup>9)</sup> Dipl. Styr. I. 846-847.

30. Mai 1307, die Bestätigung der Pfarre zu Gradwein zur freien, Befegung 1). Bir haben früher schon angeführt, daß ein reicher Grägerburger, Bolfmar, bem Stifte ju Rein beträchtliche Beinzehenten, ju Belgau und Maern gegeben habe. Diese waren jedoch fammtlich falgburgifche Leben, beren Uebertragung an das Stift Rein ohne Beiftimmung bes Bifchofs Leopold und des Rapitels in Sedau geschehen mar. Die Sache tam daber im Jahre 1305 nochmals in Grag zur Berhandlung und Bischot Ulrich II. mit dem Propfte Christian, dem Defan Berborn und dem Rapitel beftätigten das Geschehene. Bon den Brudern Otto und Gundater von Barned erhielt das Stift Rein als Seelgerathe für beren Bater Otto und alle ihre Borvordern einige Gulten auf ewige Biedereinlöfung um 10 Mart Bfennige ju Ras an der Dur, und am Rurged in der Breitenau 2). 3m Stifte Borau mar Propft Dietrich am 18. Janner 1305 geftorben. Er hatte früher noch von Ortolf von Rranichberg mehrere Befigungen ju Steinbach und von Rudolf von Rirchberg einen bof zu Albed ertauft.

Bei der uneinigen Bahl des Rapitels feste der Erzbischof von Saltburg, Ronrad IV., ben hochstiftischen Domheren hartnid von Ropping als Propst in Vorau ein. Diefer gab neue Anordnungen für den Gottesdienst und fur die gewöhnlichen Gebete bei Tag und in ber Racht, fo wie auch fur die Berpflegung im Stifte, wozu er besondere Renten ausschied. Bu diesem Ende erwarb er bem Stifte neue Guter und Renten und gwar durch Rauf vom Ritter Ulrich, Beged gugenannt, Befinungen zu Edlig, Liechtened und Langened in Defterreich fammt einer Balbung mehr benn hundert Jode umfaffend, vom Ritter Ulrich von Grafenbed einen großen hof an dem Buchl ju Steinbach mit jahrlicher Rente von 18 Pfunden Pfennige und durch fromme Spende von Gertrude von Stainberg einen bof, Bischofshof genannt 3). Die Urfunde über biefe Einrichtungen und neue Erwerbung ward gegeben zu Borau 8. Mary 1306 und bestätiget von dem Erzbischofe in Salzburg am 27. Juli 1306. Seit bem Jahre 1298 waren biefe Guter in bem Befite Deinrichs von Stubenberg aus der Spende des Grafen Ulrich von Pfannberg. Am 18. August 1305 war diefer heinrich von Stubenberg vom 6. Rudolf wieder in Bien belehnt worden mit dem Saufe Butten,

<sup>. 1)</sup> Joann. Urf.

<sup>1)</sup> Urt. bes Stiftes Rein.

<sup>\*)</sup> Casar Annai. II. 895. 565-567.

nachbem er basselbe dem Landesberrn fruber aufgegeben batte 1). Berthold von Emmerberg, Berr der Berrichaft Stein im Raabtbale. von ihm Bertholdstein genannt, hatte im Jahre 1305 mehrere Guter und Borige in der Begend von Schieffer jur Rundation der Bfarre ju Rehring gegeben 2). In diesem Jahre 1305 hatte auch der Batriarch Ottobonus ju Aquileja ein Schut, und Trugbundnig auf 6 Jahre mit ben Bergogen in Rarnten, Otto und Beinrich, als Bogten feiner Rirche geschloffen: Die Bergoge ftellten jum Schute bes Batriarchen 50, 100 und auch mehrere geruftete Pferde 1 Monat nach Aufruf und 3 Monate au Relddienst auf Roften bes Patriarchen und gegen beffen Bemabr fur allen Schaben nach Befund eines Schiedsgerichtes. Mit 50 Bferden leiftet auch dagegen Ottobonus den Berzogen gleichen Schut in Rarnten, Rrain und auf der March. Die Bergoge gestatten jeder Bilfe freien Angug durch ihr gand und wehren nur dem Reinde berfelben. Dafür ficert ihnen Ottobonus 3000 Pfunde Berner gu, und überläßt ihnen gu biefem 3mede auf dreißig Jahre bestandmeife die Schlöffer und Gulten ber Aglajerfirche in Bindischgrag, Tuffer, ju Treffen, Reibed, Beided und Rechberg, jur jahrlichen Abzahlungerente von 1000 Bernern. Siebei wurden jedoch ausgenommen die Rate von 40 Mart für Ronrad von Auffenstein und die Aufrechthaltung der Rechte der Edelherren von Beuschldorf. Auch bewilligte er, daß den herzoglichen Lebensleuten ber Gottesbienft wieder nach Bindischgrag jurudgelegt merbe 3). 3m Jahre 1306 erweisen Urfunden bes Deutschen Ordens in Steiermarf, daß zu Rurftenfeld Bruder Bilhelm, zu Grag am Leech Bruder Otto die Commendatorenwurde getragen, bag ber fleierische Landeshauptmann und Truchfeß, Ulrich von Ballfee das Befte diefes Orbens eifrigst besorgt, und daß das deutsche Ordenshaus am Leech ju Grat von dem Stifte Borau einen Sof ju Gundern erworben babe 4). Am 20. Juli 1306 taidingte Abt Beinrich von St. Lambrecht mit den Rittern Ottaker, Otto, Konrad und Ortlin, Göhnen Dietmars von der Geul und lof'te von ihnen um 40 Mart Silbers die ftiftischen Guter fammt einer Dahlmuble ju Gragnig im Afflengthale, in Gegenwart ber Bfarrer Lambert von Mariahof, und Beinrich von St. Marein 5). 3m Jahre 1305 war Margarethe, die Schwester Ortalfs

<sup>1)</sup> Schmut IV. 120. Joann. Urf.

<sup>2)</sup> Cæsar Annal. III. 274.

<sup>&</sup>quot;) Urf. ber f. f. Gub. Reg. ju Gras.

<sup>4)</sup> Dipl. Styr. II. p. 192-193.

<sup>1)</sup> St. Lambrechter Saalbud.

von Aranichberg als Nonne in Admont eingetreten; wofür dann Ortolf dem Stifte eine Schwaige auf dem Baffar in Donnersbach bei Irdning frendete, in Gegenwart ber Beugen: Ulrich von Ballfee, Otto von Rammern, Otto von Stade und Albert bes Richters zu Admunde 1). 3m April 1306 erfaufte Abt Engelbert von Kuno Ernft und hartwid von Teuffenbach einige Besitzungen im Comenithale 2). Am 4. April 1305 schenkten Margarethe Bitwe von Eppenstein und ihr Obeim Ortolf von Rranichberg dem Ronnenstifte Bog einen Gof in der Aue bei Grat und zwei huben zu Bernhersbach als Geelgerath vor ben Beugen: Ulrich von Ballfee, Sauptmann in Steier, Otto von Liechtenftein, Otto und Rudolf beffen Gobne, Giring Pfarrer ju Praunleb, Rapoto Brufchiech, Dietmar von Beiffirchen u. A. Am 16. Mai 1305 überließ Berthold von Freudenberg dem Nonnenftifte zu Studenig ben Genug von 5 Suben ju Reuenburg und Prerangel an der Roter (Ranter), um feiner Schwefter Abelheid, Ronne bafelbft, beffere Rleibung zu verschaffen, jedoch auf ewigen Wiedertauf um 50 Mart, vor den Zeugen : Beinrich von Rugberg, Ortolf Bircher, Rudolf Gotfchel von Plankenftein, Berthold von Beitenftein. Friedrich der Bebenftreit von Bindifchgrat und feine Gemablin Abelbeid ichentten im Jahre 1305 dem Ronnenflofter ju Minchendorf drei Suben auf bem Belgwein für ihre Tochter Elsbeth, Ronne daselbst. Bu Marburg am 15. Juli 1305 faufte der Bischof Wernher von Lavant einen Beinberg in bem Bintel am Raizerberge bei Marburg von der Burgerin Anna Raizerin um 28 Mart Silbers vor ben Zeugen: Botet Bfarrer, Beidenreich und Dewald feine Gefellen ju Marburg, Friebrich Bint, Konrad Bauch, Marquard des Ritters Sohn, Ulrich Roichater, Meifter Johann Schulmeifter, Rudolf Richter ju Marburg 3). Ein 8. December 1305 murbe zwischen ber Stadt Marburg und bem Stifte Bittring folgender Bertrag verbrieft: Das Stift Biftring barf frei und und ungehindert feine Bau- und Raufweine jum Stiftsbedarf in Schiffen auf ber Drau ftromaufwarts führen; bagegen foll basfetbe verpflichtet fein, zwei Schiffe jum beständigen Gebrauche der Stadt nad Marburg gu ftellen, einen Thurm an ber Stadtmauer wegen St. Ulrich mit 4 Gaben ju erbauen und gur Berftellung bes

<sup>1)</sup> Abm. Url. A. 51. 52.

<sup>9</sup> Mbm. Urf. 0. 4.

<sup>9</sup> Joann. Urf.

Stadtgrabens und der Ringmauer einen gehörigen Beitrag zu leisten 1). Im Jahre 1305 am 14. September verglich sich Graf Ulrich von Pfannberg mit dem Hochstifte Salzburg, welchem er vier Zehenthöfe zu Semriach und 20 Marf jährlicher Gülten zu Fladnitz und Leskau aufgegeben, nachher aber um 600 Mark Silbers an Friedrich von Stubenberg versetzt hatte "). Ulrich von Wildon verschrieb am 9. März 1305 seiner Gemahlin Mechtilde, Tochter Rudolfs von Raß, das Haus Waltesslein um 15 Mark Gülten für 3000 Mark als Heiratsgut und Morgengabe zum Pfande. Am 13. Okt. 1306 vertauschte Ulrich von Krumbach seiner Schwägerin Gertraud von Schönau, Güter und Gülten zu Schönau, Weimersseld, Reusstedel und Gunzesborf zum Tansche für Schloß und Herrschaft Rum (Raumberg 3).

Bei seiner Erhebung auf den Königsthron Böheims hatte Herzog Rudolf III., wiewohl zögernd und nicht ohne Widerstreben auf die ausdrückliche Forderung seines Bruders Friedrich den österreichischen Ländern entsagen müssen 4). Kaiser Albrecht I. übertrug hierauf die Regierung seinem zweitgebornen Sohne Friedrich dem Schönen 5); nachdem der von ihm gewählte Schiedsmann, der Erzbischof von Salzburg den Ausspruch gethan hatte: daß Desterreich und Steiermark, wenn H. Friedrich ohne Erben sterben sollte, an den König von Böhmen sallen; so sern aber dieser unbeerbt mit Tod abgehen würde, das Königreich Böhmen an den Herzog von Desterreich sommen solle. Sehr ungern nur verloren Desterreich und Steier den geliebten Landesherrn Rudolf, welche Gesinnungen Hornet mit folgendem Lobe am besten bezeichnet 6):

"Ich sag Ew nicht mer, daz der Furst herr mit Tugenden "verdiente das, daz im Nieman was gehas!" Ueber herzog Friesdrichs Wahl und Einsetzung in Desterreich und Steher sagt Horneck dann weiter: "Den Sun emphalich er in, hiemit Chunig Albrecht "chert hin gegen Desterreich, do ward er willigleich und vil schon

<sup>1)</sup> Biltring Urf.

<sup>3)</sup> R. L. g. A.

<sup>9)</sup> Joann. Urt.

<sup>4)</sup> Sorned p. 777-787. Schrötter. Abhandl. V. p. 122. (d).

<sup>5)</sup> Chron. Paltrami Pez. I. p. 725: Eodem anno et tempore Fridericus, Germanus prædicti Rudolfi, regendi gubernacula tettus Austriæ et Styriæ suscepit. Chron. Mellicens fbid. Anno 1806.

<sup>9</sup> borned p. 780-781.

"empfangen. Do das mas ergangen, vnd er geraftet bet; nu mas "bas fein Bet und auch fein Gepot, bag umb des Lanndes Not dy "Berrn all dar chemen, vnd von im da nemen ainen Berczogen. Dp "sach man zuzogen, die herrn all gemain groff und flain do die "warn dar zu hofe chomen gar, mas folt der Chunig tuen? Fridrei-"chen seinen Sun gab er vns zu Herrn, sein Recht mit Trewen und "Eren ward im gelaift, die herrn allermaift hetten gegert fein. Do "Aridreich der Berre mein ju Defterreich Berre mart, mit derfelben "Bart bem Fursten Sochgeporn Gulb und Trem ward gesworn von "ben herrn allgeleich in Steper und in Desterreich auch lies fich "ber Man fo tugentleichen an papbe bort und bie, dag fich fein "fremten all die, die da marn in landen von feines Bruders bin-"schapden, by wurden wol ergeczt, was sy warn entseczt. Als im "wohl gezem, nach feines Bater Rat er nem Ambt-Lewt und Rat-"geben, vnd wie folt leben, des was er alles sa mit Rat verricht "da." 3m Jahre 1306 hatte Beinrich von Stubenberg das Saus gu Butten und alle dazu gehörigen Gulten dem Bergoge Rudolf abgetreten und zu Wien am Donnerstage nach Maria himmelfahrt von ihm wieder damit die feierliche Belehnung erhalten. Um 31. Oftober 1306 verkaufte Ulrich von Wildon fein Landgericht, ju Mured, Migleinftorf, Rentendorf, Gegbischendorf, Rugendorf und Grafbruten um 60 Mart Gilber bem Siegfried von Rranichberg. Um 23. Februar 1306 verfaufte Gottfried von Mahrenberg der Priotin Zeuta und dem Nonnenstifte ju Mahrenberg funf huben ju Sulzbach vor den Zeugen: Ulrich von Mahrenberg, Ulfing von Buffama, Bulfing von Linded, Bigand von Chybel, Berthold von Beitenftein; und Graf Ulrich von Heunburg erlaubte den Erben von Gubenftein feine Lebenshube ju Bag, diefem Nonnenklofter ju penden am 17. April 1306 vor den Zeugen: Mathias von Dahfrenberg, Riflas von Neuhaus, Berthold und Beidenreich von Geldenhofen, und Bolfel von Sacach. Um Besitzesgrenzen zwischen Leopold und Ortolf von Gonowit und dem Stifte zu Seiz zu berichtigen und ben langwierigen Streit zu enden, ließ ber Bater, Leopold von Gonowig eigene Obmanner bitten, den Leupold Pfarrer ju Gonowit, Beinrich von Linded. Berthold von Robatich, Beinrich von Luchsberg, Beinrich von Wildhausen, Berthold von Freudenberg, Wigand von Gybel und Ulrich den Freien von Sannet, welche auch einen beibe Ebelle befriedis genden Ausspruch thaten; worauf er dann auch (20. April 1306) alle Uebergriffe gegen bas Sischrecht ber Rarthauser,

in der Drau und Glainig und die Beschädigungen in den Bofen ju Betichit und Sorgendorf mit Gulten ju Gedreftorf und St. Lorenzen entschädigte, u. z. vor ben Beugen: Saug von Treffen, hauptmann im Sannthale, Friedrich Capellan zu hobened, Rudolf und Reicher von Bafferftelge, Saug von Raiferftuel, Beinrich und Riflas von Plumenftein, Bulfing von Rofenberg, Albrecht dem Richter von Sohened. Dem Nonnenstifte ju Studenit ichentte ju gleicher Zeit, (14. April 1306,) Leutold von Gonowig bret Buter ju Reudorf und im Barbe fur feine Tochter, die Stifte. nonne Bendelburge, auf ewige Biederlöfung, jedoch für feine Gobne und Erben, vor Sugo von Tuiphen, Gottfried Prior ju Geig, Bermann und Riflas von Plankenftein. Bu Gog am 14. Juli leifteten die Bruder Otto und Gundacher von Bernet Bergicht auf Lebenguter am Uebelftein zu Gunften des Nonnenftiftes, wobei als Reugen fanden: Ering Pfarrer ju Praunleb', Bildung Pfarrer ju St; Maria an der Leuben, Dietmar von Stretwich, Dietrich von Hochenwang, Konrad von Kuntwig, Konrad von der Aue 1).

Sogleich nach der Belehnung Bergog Rudolfs 3. 4307-1308. mit dem Ronigreiche Bohmen und deffen Entfagung 6. Briedrich b. Schone in der Stelermart. auf die Lander Desterreich und Steiermart trat Urtunbliche Rachrichten von Cedau, Gt. Bergog Friedrich der Schone die Regierung derfelben gambrecht, Rein, Genrach , Oberburg uim. Roch zu Ende bes Jahres 1306 oder mit Anbeginn 1307 war Friedrich zur Huldigung in die Steiermark und nach Grag gefommen, wo er nun zu verschiedenen Beiten vers weilte und im Lande umber reifte. Um 15. Marg 1307 ertheilte et au Grat ber Stadt Boitsberg eine Sandvefte mit allen Freiheiten und Borrechten, wie fie die Stadt Grag befag 2); und zwar: Rautfreiheit überall, wo die Gräger Mauthbefreiung genießen; Schulben in Boitsberg gemacht, follen auch da abgethan, und ber bare über Ergriffene dort gerichtet werden; die Burger follen nur ihrem Stadtrichter unterfteben; tein Balfcher oder andere fremde Raufmann darf dort auf dem Martte feil haben, fondern nur in der Berberge verlaufen, bei Berluft des vierten Theils der Balge, Felle, "Dellagel" und gles Raufschapes; eine Meile um Boitsberg barf weder Markt noch Leutgeben sein; Richter und Forfiner sollen nur nach einer Bitte ber

<sup>1)</sup> Joann. Urf.

<sup>7)</sup> Abschrift im Joann. Aus einem Vidimus vom 23. April 1446 im f. t. g. Archive.

Burger eingesett werden. Am 6. April gab er ju Leoben feinem Lanbeshauptmann in Steiermark, Ulrich von Ballfee die Erlanbnig, den Nonnen des Predigerordens eine Rirche und ein Rlofter außer ben Stadtmauern von Grag, nachft bem fogenannten Grillhugel ju erbauen und zu botiren 1). Am 22. December zu Brud an ber Mur bestätigte D. Friedrich der Schone der Stadt Bruck ihr altes, vom R. Rudolf I., dd. Bien am 26. August 1277 erhaltenes Privilegien-Diplom 2). Am 26. Februar 1307 erfaufte Ulrich von Ballfee, Landeshauptmann und Truchfeg in Steier, von bem Stifte Sedan. Eigengüter unter Baldftein, genannt Epsengör und Erzwald um 53 Mart Silbers, und mit der Zusicherung eines Gutes, des Hofes ju Sprechenwinkel, welcher ihm um 33 Mark Silbers verfett worden war, mit eilf huben und einer Muhle in dem Dorfe zu Bewern unterbalb Grat gur Löfung um 18 Mart Gilbers. Bartnid der Jungere von Bildon, Dietmar und beffen Bruder Otto von der Beul, und Ronrad von Bindischgrät maren babei Zeugen 3). Bischof Ulrich II. von Sedau, machte mit Willen und Rath des Propftes Christian im Chorherrenstifte auf Gedau felbst neue Einrichtungen gur Berbefferung des täglichen Unterhaltes und Pflege der Chorherren und ber Ronnen dafelbft 4). Als am Runigundentage 1307 bas Stift St. Lambrecht eine Besitzung im Dorfe Gragniz erkaufte, waren als Zeugen anwesend: die Monche des Stiftes, Otto, Ulrich und Beinrich; Friedrich der Pfarrer ju St. Marein, Paul, fein Geselle, Ulrich der Altenburger und hieronymus von Pern-Um 3. Januer 1307 ichenfte Beter der Ruchenmeifter Des Bifchofs Ulrich von Sedau bem Stifte zu Rein ein But in Rosmarn gelegen mit jahrlichem Binfe von 1/2 Mart Gelb, 6 Buhnern, 30 Eiern und 2 Broden, insgemein Anieleibe genannt. Bon Konrad bem Torfeuler erhielt eben diefes Stift als Geelgerathe und gur Stiftung feiner Grabftatte baselbft, jahrliche Renten von Gutern in ben Gegenden zu Mittered und Neudorf in Semriach durch die Hand Ottos von Steinberg; und von Konrad vom Thale in seinem Teftamente jur Stiftung eines ewigen Jahrgottesbienftes und beffern Bewirthung des Conventes an dem Sterbtage ein Gut ju Prunne

<sup>1)</sup> Rirdliche Topog. III. 6. 234.

<sup>\*)</sup> Bartinger Brud. p. 8.

<sup>3)</sup> Joann. Urf. Dipl. Styr. I. 261: "actum Seccoviæ."

<sup>4)</sup> Joann. Dipl. Styr. I. 260: "Datum et actum Seccoviæ 11. Jun. 1307.

<sup>9</sup> St. Lambrechter Saalbud.

im Amte Eggenfeld jenseits der Mur zu St. Stefan mit jährlichem Erträgnisse von 14 Urnen Beines und 12 Mark Silbers. Der Patriarch Ottobonus von Aquileja stegelte zu Udine am 10. Februar einen Besehl an den Erzdiakon in Cilly, das Stift in Studenitz wegen der Pfarre Schleunitz nicht weiter zu belästigen, und die dem Ronnenstifte zugemessene Beisteuer vom Pfarrer in Schleunitz selbst zu fordern 1). Am 24. Rovember 1307 von Poitou in Frankreich aus, ertheilte Papst Clemens V. dem Abte zu Sittich in Krain den Besehl, alle diejenigen, welche Güter und Rechte der Karthäuser in Geprach im gewaltsamen Besitze haben und denschben vorenthalten, durch firchliche Strasen zur Rücksellung und zum Schadenersatz zu zwingen 2).

Die Ausschließung des B. Beinrich von Rarnten 3. 1308-1309. Rudwirtung ber bobvon der böhmischen Ronigsfrone fah R. Albrecht I. mifchen Ronigewahl auf Ctetermart. als eine Ursache an zur Feindschaft und zu baldigen Angriffen sowohl gegen R. Rudolf, als auch gegen brechts I. am 31. Mai B. Friedrich in Defterreich und Steiermart. Er veranlagte und ichlog daber für fich und feine Gohne, R. Rudolf und die Bergoge Friedrich und Leopold mit dem Erzbischofe von Salzburg und mit den Bergogen Rudolf und Ludwig von Baiern ein enges Coutund Trugbundnig auf lebenslang ju Bien 23. December 1306 3). Birflich erregten bei dem beleidigten Nationalftolze der Böhmen, weil R. Rudolf bei allen trefflichen Berrichergaben doch fein geborner Clave, eigentlich nur aufgedrungen, nie geliebt und wegen der Macht feines Baters und seiner Berbündeten nur gefürchtet war, die Umtriebe bes Herzogs Beinrich in Kärnten bald Meuterei und Aufruhr gegen König Rudolf; fo daß er fich mit den Baffen in der Sand Behorfam und Rube verschaffen mußte. In diefen Gefahren und Anstrengungen erfrankte er aber bei der Belagerung von Horazdowig und starb schon am 5. Juli 1307 4). Die bohmische Bartei erklärte hierauf alle, bem R. Albrecht I. im vorigen Jahre gegebenen und beschworenen Briefe, nach R. Rudolfs Tode einen seiner Bruder als Regenten anzuerkennen, für ungultig und abgethan ; fie beriefen ben Bergog Beinrich von Rarnten ju ihrem Konig, welcher auch in Bohmen ankam, gekront, jedoch nach drei Jahren wieder aus dem Lande vertrieben wurde 5). L.

<sup>1)</sup> Joann. Urfunde.

<sup>2)</sup> Dipl. Styr. II. 158.

<sup>3)</sup> Frang Rurg. Defterr, unter R. Ottofar I. p. 800.

<sup>4)</sup> Sorned p. 786-792,

<sup>- 5)</sup> forned p. 702: Rurg ibid. I. 810-814.

Albrechts blutige Rache darüber mußte nun auch die Steiermart vollführen helfen. Der fteierische Landeshauptmann Ulrich von Ballfee und Erzbischof Ronrad von Salzburg mußten sogleich in Rarnten, die Grafen von Gor; und der Graf von Ortenburg in Rrain mit Beeresmacht einfallen, und alle diese gander mit Jammer und Granel erfüllen 1). Boltermartt, Rlagenfurt, die Befte Rabenftein wurden von den Steirern unter ihrem Landeshauptmanne Ulrich von Ballfee und von den Salzburgern erobert, als Sauptmann in Rarnten ward Otto von Liechtenftein, bisher Sauptmann ju Friesach, eingesett .). Babrend fo die fteierischen Soldner unter ihrem Landeshauptmanne in Rarnten mutheten, mußte Bergog Friedrich selbst mit einem Deere aus Defterreich nach Böhmen gieben und dort vereint mit R. Albrecht gegen R. Seinrich den Rrieg beginnen. Jedoch die vertheidigungsweise haltung bes Bohmentonigs, Mangel an Lebensmitteln, der Binter, und die Folge und die Beftrafung des eigenen Buthens, Rrantheiten und Seuchen vereitelten alle Bemühungen und zwangen beide heere zum ichmählichsten Rudzuge nach Defterreich. Bon bier jog R. Albrecht fort ins Reich und brachte Winter und Frühling des Jahres 1308 daselbst und auf seinen habsburgischen Gutern zu, um im Sommer neuerdings mit Beeresmacht in Böhmen aufzutreten, und seinen Sohn S. Friedrich den Schönen auf ben Thron der Czechen in Prag einzuseten 3). Schon seit einiger Zeit batte R. Albrecht den Sohn feines Bruders, Rudolf, den Reffen Johann an feinem Bofe; welcher fehr in ihn drang, als felbftftandiger berr in feine Erblander eingefest zu werden. Die Bergogerung dieses Bunfches und der erregte Berdacht, als follte er im bobmiichen Rriege absichtlich bingeopfert werden, verleiteten den tollen Jungling zur verruchten That, im Vereine mit mehreren Gefellen, Rudolf von der Bart, Rudolf von Palm, Balther von Eschenbach und Konrad von Tegerfeld, seinen Oheim R. Albrecht I. auf seinem Ritte von der Reuß nach Rheinfelden am 1. Mai zu ermorden 4). R. Albrecht I.

<sup>9</sup> Sorned p. 801—893, 792—794: "Bnd von Stehr by Gemain Lapen und Pfaffen fcold er hincz Charnden icaffen, daz ih gewaltigleichen herczog Sainesichen petwungen ab bas Lant."

<sup>2)</sup> Chron. Salz. Pez. I. p. 405. Anon. Leob. p. 890. Joan. Victor. p. 353-355.

Borned p. 795-801.

<sup>3)</sup> Rurg ibid. p. 316-320. Corned p. 803-814.

<sup>4)</sup> Rur; ibid. p. 320-327. Chron. Salzb. p. 404: , Causa hæc fuit, quia cum terræ Austria et Styria, ipsi scilicet Alberto, et patri ipsius Jo-

war Ariegsmann mit vorherrschendem Sange und durchglüht von Berrichfucht, in welchen Gefühlen er Niemanden schonte und seinen Willen überall geltend machen wollte. Als Rachbar und Oberhaupt bon den meiften deutschen Rurften nur gefürchteter Berr, geliebt und bedauert nur von der Ritterschaft und von den Soldaten 1). Beifte von Rrieg und Baffen (strenuus, potens, bellicosus) leiftete er durch tapfere Beschirmung und durch strenge Aufrechthaltung des Landfriedens feinen gandern einigen Erfan für fo manches Uebel, melches er über diefelben gebracht hatte, weil er anfänglich die alten Privilegien nicht bestätigen und beren Inhalt nicht achten wollte. Bu Unbegirn bes Jahres 1308 mar S. Friedrich ju Gras, wohin auch Ronrad IV. Erzbischof von Salzburg gekommen mar, und Beide erneuerten bas icon au Bien 23. December 1306 geschloffene Schutz und Trugbundnig wider alle Reinde. hier empfing er auch durch den abgeordneten Temp. ler, Bruder Egino, die Nachricht, daß mehrere bohmische Landherren 2), ihn zu ihrem Ronige zu haben munschten. Eben mar auch im Anfange bes Jahres Bischof Ulrich II. von Sedau gestorben und bereits der hochstiftische Dompropft, Friedrich von Mitterfirchen, zum Nachfolger ernannt worden 3). Bereint begaben fich Bergog Friedrich und der Ergbischof von Grät zu einer Fürstenversammlung nach St. Beit in Rarnten. Um 6. April 1308 weihte er auf diefer Reife in Judenburg, vereint; mit den Bischöfen Beinrich von Gurt, Werner von Lavant, und Albert von Chiemfee, den Neuerwählten jum Bischofe von Sedau 4). In St. Beit wurde Beinrich Graf von Gorg mit Ottobonus

annis per Rudolphum patrem ipsorum, Regem Germanorum in solidum collatæ fuissent, idem Albertus post mortem fratris præfatum Joannem fratruelem suum, ad possessionem ipsarum terrarum non admisit.

i) Boshm. Fontes I. 29: Indefessa nimia ambitione corruptus laborabat sibi subjicere multa terrarum spatia et liberos suos extollere. — idem Joanu. Victor. ibid. p. 354—358. Anon. Leob. 892. Chron. Neob. ad ann. 1308.

<sup>2)</sup> horned p. 801: Darnach vmb by Basnach ber ju Stehr gacht ber berczog Fridreich, vnd warb auch vlerzleich vmb hilf, wo er hunt. Ru hom
jm an ber Stund, ba er zu Gracz was gelegen, ain Templer, hies Bruber
Cgen, mit sogetan Marn, daz ber Pehaim warn gechert zwelff an jn."

<sup>8)</sup> Cæsar II. 404.

<sup>4)</sup> horned p. 801-802: "Die Fursten ped comen sa bes Sambstags nach Judica hincz Judenburg geriten, da ward von in gepiten, vucz der Pischolf Chunrat an dem, den er vor hat hincz Seglaw erwelt, und zu Pischolf ge-

Patriarchen von Aquileja ausgeföhnt, und amifchen ihnen, bem Salaburger Metropoliten und Bergog Friedrich ein allgemeines Bundnig beichloffen und die einstweilige but des Landes Rarnten an Otto von Liechtenstein übergeben, bis zwischen dem Bohmentonige Beinrich und Bergog Friedrich, nach Ermordung R. Albrechts I. der Friede geschloffen und Rarnten wieder beruhiget mar 1). Den Rudweg aus Rarnten scheint Bergog Friedrich über Marburg genommen zu haben. Dort ward nämlich am 15. März 1408 eine Berhandlung geschloffen und zwar mit den Brudern Bergog Stefan von Agram und Johann Grafen von Labanitich 2), wegen Burudftellung der ihnen verpfandeten Befigungen, namlich der Burg Grät, des Urbars zu Landstroft, Sicherberg, Dberlantenburg, Rromau und wegen der Schützlinge und Edlen in Orchinit, nachdem ihnen der Pfandschilling von 300 Mark Biener Silbers zurudbezahlt worden mar 3). Um diese Zeit mag auch S. Friedrich die Dotation der Pfarre Fehring erhöht haben, wie Urfunden vom Jahre 1308 versichern 4). Um 13. April mar h. Friedrich in Grät, wo er eine Urkunde für Aldersbach gefertiget hat 5). Am 12. Mai 1308 befand fich Bergog-Friedrich in Bien und verhandelte mit Ulrich von Ballfee um ein Darleben, wofür er demfelben die jahrlichen Renten vom Gerichte und dem Urbar zu Uebelbach und mehreren anderen Gutern in Steiermart zuficherte 6). Die von feinem Borfteber mit Buftimmung des Propftes und des Rapitels in Sedau begonnene beffere Einrichtung des Chorherrenstiftes dafelbft vollendete der neue Bischof Friedrich und befiegelte diefe Anordnungen in eigener Urfunde ju Sedau am 28. Janner 1308. Bu Judenburg am 4. Mai 1308 verbriefte Albert von Zeiring, Landichreiber in Steier, für das Chorherrenflift Sedau die Schenkung eines Hauses in Judenburg, welches er von Otto, "Bergog" genannt, erkauft hatte vor ben Zeugen : Berbard von Pfaffendorf, hermann der alte Richter zu Judenburg, Beinrich der

czelt, mit Beichen und allen den Sachen, damit man Pischolf sol machen, an im das alles begie." Chron. Salzburg. Pez. I. Horned p. 800—803.

<sup>1)</sup> Cæsar. Annal. II. 402-403.

<sup>\*)</sup> horned p. 801 fest diefen Gang nach Marburg und zwar mit dem Templer Egino noch vor die Berfammlung in St. Beit.

<sup>3)</sup> Urf. im f. f. Gub. Archiv. ju Grag III. p. 418.

<sup>(4)</sup> Cæsar. Annal. III. 274,

<sup>5)</sup> de Lang Regesta V. 188.

<sup>.)</sup>Urt. im f. f. g. Ardibe.

Rramer, Heinrich Truller, Ottofar von Geul, Konrad der Ratscher. Beinrich der Rloftermann u. v. 21 1). Bu gleicher Zeit hatte er aber auch von dem Stifte einige Guter mit dem Rechte der Wiederlöfung getauft und darüber die Urtunde zu Grät ausgestellt. Am 29. Juni 1308 stellte Siegfried von Krotendorf bem Stifte ju Sedan alle denfelben widerrechtlich entriffenen und vorenthaltenen Guter ju Bolgemutsborf unter Raifersberg wieder gurud, und am 23. August 1308 erhielten die Sedauer Chorherren von Bereger von Prant und seiner Gemablin Diemuth als Scelgerathe für ihren verftorbenen Sohn Bolfgang Bergrechte in Gegenwart mehrerer Zeugen ju Judenburg : Berbard von Pfaffendorf, Ottofar von Beul, Rupert von Teuffenbach, Ronrad von Predige, Ortel von Adeldege und Beinrich der Truller Burger ju Juden- 'burg. Am 9. Oftober 1308 verfaufte ein gemiffer Bernold dem Stifte Sedau eine halbe Mart Gulten freies Eigen in der Blein, vor den Beugen: Beigand von Buchlern, Ottofar aus der Geul, Bernhard, Pfarrer zu St. Marein, und fein Gefelle Stefan, Ritter Dietmar, und Otto Bruder'aus der Beul, Beinrich aus dem Staenfeller, Ronrad der Rern, Ronrad Frowein, Konrad Bürger und Moute von Leoben 2). Am 12. December 1508 3), taufte ber Landschreiber Albert von Zeiring vom Stifte Sedan zwei Bofe zu Rugdorf und zu Baierdorf auf emige Wiederlösung um 80 Mark Silbers 4). Am 15. Oftober 1308 fclog Abt Beinrich von St. Lambrecht den Rauf eines Baufes in der Stadt Friefach von Ronrad Schreiber zu Grat 5). Um 9. Oftober 1308 verföhnte fich Bulfing der Abt zu Oberburg mit Friedrich Grafen von Beunburg wegen Beschädigung feines Stiftes und gefänglider haft feiner eigenen Berfon, als eifrigen Unhangers bes Bobmentonigs und Rarntnerherzogs Beinrich im letten Rriege 6). Um 31. Janner Dieses Jahres hatte das Rarthauserklofter in Seiz vom Papfte Rlemens V. eine umfaffende Beftätigungsbulle aller Befitzungen, Freiheiten und Rechte, am 5. Marz vom Cardinaldiakon Napoleon und apostolischen Legaten die Erlaubnik, eine Ravelle im Dorfe Seiz zu erbauen, am 6. Marz einen Ablagbrief für die

<sup>1)</sup> Joann. Urf.
Dipl. Styr. I. p. 261—268.

<sup>4)</sup> Joann. Urf.

<sup>4)</sup> Dipl. Styr. I. 262.

<sup>4)</sup> Joann. Urt,

<sup>3)</sup> Saalbud von St. Lambrecht.

<sup>9</sup> Dipl. Styr. II. p. 283.

Kirche des Klosters (für 140 Tage) erhalten; worauf auch noch am 27. Juni 1308 Reinald von Gonowig allen Ansprüchen auf Zehente zu Reudorf und bei dem Triebnide zu Gunsten der Karthäuser entsagte vor den Zeugen: Leopold Pfarrer zu Gonowig, Geinrich von Wischausen, Leupold und Ortolf Brüder von Gonowig. Das Ronnenstift Göß erhielt unwidersprochenen Besitz einer Hube zu Cich zwischen Leoben und Göß von den Brüdern Heinrich und Friedrich von Stubenberg, und den Ronnen zu Mahrenberg schenkte (18. Oktober 1308) Hans Lorber vom Moos bei Zweinstirchen in Kärnten eine Hube zu Kreinich mit jährlicher Rente eines Pfundes Pfessers und dem Ansallsrechte an das Stift nach seinem Tobe.

Bergog Friedrich, wegen seiner ausgezeichneten Bestalt und Baltung der Schone genannt, durch den ploglichen und gräflichen Rall seines Baters zwar mächtig ergriffen und niedergeschlagen, gab die Unternehmung gegen Böhmen und R. Beinrich von Rarnten boch nicht auf und ichloß zu diesem 3mede perfonlich in Pregburg ein Bundnig mit dem ungarischen Grafen Mathias von Trentschin auf bewaffnete Gulfe von 500 Speeren und 2000 Armbrustschützen. Bu gleicher Zeit aber hatte auch der Baiernherzog Otto feinen Obeim Bergog Otto von Meran in Karnten bewogen, mit Grafen Beinrich von Buns in Ueterhandlung ju treten, benselben mit seiner Tochter ju verbinden und durch deffen Gulfe dann alle festen Plate in Rrain und Rarnten wieder zu gewinnen, welche ihm von den Berzogen in Defterreich und Steier maren genommen worden. Der steierische Landeshauptmann, Ulrich von Ballfee, war eben mit dem Beere landesfürftlicher Bafallen und Ministerialen auf dem Buge nach Böhmen in Defterreich, als Ronrad von Auffenstein, Landesmarschall in Rarnten, die Unterhandlung in Ungarn mit folchem Erfolge geführt hatte, daß ein Beer von Ungarn fich bereit machte gum verwuftenden Einfalle in Steiermart 1). Davon erhielt Ulrich von Ball fee fcnelle Runde. Er eilte jurud, bot um Marburg die Landwehre auf, und jog die Drave hinab, den Ungarn entgegen. Auf die Runde davon mare der Auffensteiner von den Ungarn, die fich

<sup>1)</sup> horned p. 817: "Er wurb es fleistleich, ben Bngarn fagt er werteich, ber von Balffie mit Schall vub die Lantherrn all warn gegen Pehaim; man fund Rie man bahahm. Des warn die Bngarn vro, bie perahten fich do, bnd wolten mit groffen Scharn ber 'ze Stehr fein gefarn zu Schaden dem Land."

von ihm verrathen glaubten, in Stude gehauen worden, hatte ibn nicht die Gulfe des Bischofes Beinrich von Gurt gerettet. Gleich barauf murbe mit Grafen Beinrich von Guns Friede gefchloffen und Ulrich von Ballfee jog mit D. Friedrich am St. Beitstage von Grat nach Böhmen fort 1). Wegen unerschütterlicher Treue gegen bie Bergoge von Defterreich hatte damals Bifchof Beinrich zu Gurt ben vorzugeweisen Beinamen "ber getreue Bischof" erhalten. Auf Rorderung und Befehl Bergog Friedrichs überfiel nun Bischof Beinrich mit dem Grafen von Heunburg und den Babanigen die von farntnerifchen Soldnern befeste Stadt Bindifchgrag, belagerte und bebrangte fie mit "Rutten und Pleiden" dermaffen, daß fie am Margaretentage 1308 fich ihm übergab. Begen Ronrad von Auffenftein verwahrfe er fie mit ftarker und getreuer Besatzung 2). Die hiemit gegen den Karninerherzog begonnene Fehde murbe nun fortgefest, wobei mehrere fefte Plage und Burgen in Rarnten erobert und von dem S. Friedrich der Obhut Ulrichs von Sanned überantwortet wurden, bis endlich auch diesen Keindseligkeiten der Friede ein Ende machte 3). Der Leobner Chronist berichtet auch noch von diesem Jahre, daß ein fürchterlicher Orfan um Laurentius im August in Steiermart gewüthet und die machtigsten Baume gebrochen, entwurzelt und niedergestrect habe.

<sup>1)</sup> horned p. 818: "Ru hört wie der von Walffe der helt drew hundert Man auserwelt er gabes zu einander pracht, mit den er gacht gegen Marchpurg ze tal, vnd gebot noch vberall, was werlicher Lewt da warn, daz dy dahin chomen ware, er wolt den lingern entegen." Der von Balffee von dann mit dritthalb hundert Mann, die furt er von haim zu Dienst gegen Pehaim von Desterreich den herczogen, von Grecz sach man in zogen mit seinen helden vesten an Sand Beits-Tag und Sand Nodesten."

<sup>3)</sup> Annon. Leob. p. 891.

Sorned p. 818—819: "Es ift war, was ich sag, noch Suebenden vber acht Tag von Gurgt ben Pischolf hahnreichen und von hemnburg Graf Fridreischen und die Babanigen sach man vor Bindisch-Grecz liegen, das ward also pesezzen, daz die held vermezzen, die darinn warn, das hazzig peswern mit Auten und mit Pleyden nicht mochten erleyden." — An dem Tag Sand Margarethen gie es zue und geschach, und vil schir danach, do sh die Purgt pesazzen mit Lewten, dh wol getraczten von Ausenstain herrn Chunrat."

<sup>9</sup> horned p. 819: Ru pelaib auch nicht lenger ba ber herezog Fribreich, von Sannegt herrn Blreich, was er gewunnen bet papte Purgt und Stet, antt: wurtt er im vnb gogt bamit wiber gegen Grack fiber."

3, 1308 27, Nov. —
17. Sep. 1309 heinrich VII. von Lurenburg wirb Kaifer.
Die 56, von Oefterreich empfangen ble
Lefen aller ihrer Lanber, auch ber Steiermart.

Herzog Friedrich der Schöne trachtete zwar auch nach der deutschen Kaiserwürde: allein die schamlose Sabsucht der Kurfürsten und Frankreichs drohender Einfluß beschleunigten die Wahl ungemein.
Graf Heinrich VII. von Luxenburg wurde am 27.
November 1308 zum Reichsoberhaupte gewählt,

(vir cum quo erat Deus, quia omnia opera ejus dirigebat) und am 6. Janner 1309 feierlich in Aachen gefront 1). Schon am 30. November 1308 und 13. Janner 1309 hatte B. Friedrich zwei faiferliche Berficherungeurfunden der Belehnung mit allen gandern seiner Borvordern erhalten 2). Um 14. December 1308 befand fich S. Friedrich noch in Gran und ertheilte der Stadt Radfersburg eine Urfunde mit folgenden Rreiheiten: Die Burger follen die freie Bahl eines Stadtrichters und feche geschworner Rathe, jedoch die Richterswahl mit dem Rathe Diefer und des Landschreibers in Steier genießen; außerhalb ber Stadt unter ber Burg durfen nur zwei Beinschanten bestehen, und awar die eine auf fürstlichem Boden, die andere aber auf einem Herrengrunde 3). Nun ward der Bergog jum feierlichen Empfange der Leben anfange nach Rurnberg, dann nach Speier berufen. Jedoch fruber noch mußte die Blutrache wegen Ermordung seines Baters auf die fürchterlichste Beise vollführt werden 4). Dann erst bot H. Friedrich alle seine Basallen und Ministerialen, so wie die Edelherren in Desterreich und Steier auf gur Kahrt nach Speper 5), wo er mit nie gesehener Bracht in Mitte von 1400 Reifigen, worunter mehr benn 700 Ritter maren, Die unansehnliche Sausmacht und den Brunt des taiferlichen Sofes beicamte 6). Kaft mare es zwischen R. Beinrich VII. und den bergoglichen

<sup>1)</sup> Bohm. Fontes I. 30. Joann. Victor. p. 358-360. horned p. 820-821.

<sup>2)</sup> Fr. Rutz. Desterr. unter herzog Friedrich dem Schönen p. 10. Beit. I.: "Illustri Friderico Duci Austrice et Styriæ ac fratribus suis Omnia Feoda et jura, quæ ildem aut progenitores eorum tenuerunt et possederunt, concedimus.

<sup>3)</sup> Bofrichter. Radtersburg. 7.

<sup>4)</sup> Borned p. 883-834.

<sup>5)</sup> horned p. 885: "Ru hort, wie fit varn von Desterreich by Fursten in Manhait und Getursten fp fich vinden lieffen, als sh sein wolten geniesben, hiesben fh sagen Brewnten und Manen und Magen, vmb bie fh das heten versolt, dag sh furten mit in gegen Speher hin."

<sup>9</sup> forned p. 835: "Bon Desterreich dem Chind heten da ein solich Gefind und ain Ritterschaft fo gros, daz fein ben Kunig verdros Daz er recht solt erfarn, wie vil Aitter da warn do der von Desterreich zu Tisch fas. Derfelb er-

Brudern Friedrich und Leopold jum offenen Bruche gefommen und bie Belehnung ganglich verweigert worden. Mit dem Grolle ob der herausfordernden fürstlichen Bracht verdedte R. Beinrich seine politischen Unterhandlungen gegen den trägen und unfähigen Beinrich von Rärnten in Böheim bis jum Abschlufe; weil er die Bergoge von Defterreich, von Böhmen und Mähren ausschließen und ihre gefürchtete Sausmacht herabbringen wollte. Durch lebhafte Borftellungen von Defterreichs ruhmvoller Bergangenheit und von der Gefahr und dem Nachtheile für das Reich bei Entzweiung des Raifers und der muthvollen und machtigen Bergoge 1) ward endlich durch den Erzbischof von Salzburg und den Pfalzgrafen Rudolf Guhnung vermittelt 2), und am 17. September 1369 die feierliche Belehnung für alle öfterreichischen Bergoge und Bruder insgesammt: Friedrich, Leopold, Beinrich, Albrecht und Otto, mit einstimmiger Ginwilligung ber Rurfürften vollbracht. Alle Bruder erhielten dadurch ein ungetheiltes Recht auf die Gesammtlander, Defterreich, Steier, Karnten, Rrain, die windische Mart, Bortenau, die Befitungen in Schwaben und Elfaß; der Erftgeborne, Friedrich aber führte allein die Regierung derfelben 3).

Bon seinem Zuge nach Deutschland finden wir 3. 1309. Berzog Friedrich im Frühjahre in der Steiermark. Mm 1. und 3. April pflog er zu Knittelfeld mehrere feltsame Jüge von Genschrecken u. With. Unterhandlungen mit dem Salzburger Erzbischof Konstadie im Lochter Ottos von Weissened und dessen Gemahlin aus dem Stamme der Edeln von Walded betreffend, und ertheilte dem Erzbischofe die Erlaubniß, das Schloß zu Bonstorf entweder auf der alten Stelle zu umstalten, oder im Dorfe Bonstorf, oder auf der Ebene

fur im bas pai ainezigen und pesundert, bag mehr ban fiben hundert Ritter peb ben Tifchen faggen."

<sup>1)</sup> horned p. 838: "Dy Red, die da furgab der Kunig hanreich dem herczogen Fribreich daran was er hert. Bedoch find mandleich wert der fruet mit solher Antwurt, daran man Siten und Bicz spurt und manhaften Mut."

<sup>3)</sup> Horned p. 340: "Chunig Albrechtes Erben, welt Ir die verderben, da zue gehört Arbait. Was man halt sait, Ir secht wol, wie es gedeicht, wann es ist nicht leicht den herczogen Fridreich vertreiben von Desterreich. Trabt im nieman sunder has, die wellent sich umb das damit rechen an in, daz sh Ew heczen das hin, da Ir versummet mer des Reichs Frum und Er, den Ir do gewinnet."

<sup>9</sup> horned p. 835—841: "Und an ber Mytwochen, so bie Quotember ift gesprochen, vor Sand Michels Tag der Chunig jnn zu lebben phlag allew bie Leben, der man sew hort behen von des Reiches hende." — Bnd do das geschach, allsuhant darnach die herczogen pahd swuren de Ahd, Trewn und Dienst mern dem Chunig als jrm hern."

dabei eine neue Burg zu erbauen 1). Um Ordnung und Ruhe unter ben Canonifern ju Sedau herzustellen und zu befestigen, hatte der Sedauer Bifchof Friedrich felbft eine Untersuchung vorgenommen, auf Rlagen der Rapitularen dem Propfte und dem Dechante genaue Saltung der Regel, Liebe und väterlichen Sinn bei Ahndung und Bestrafung flosterlicher Bergehungen, genaue, alljährige Rechnungslegung ber Stiftsoffis cialen vor dem Dechant und vor vier ausermählten Rapitularen, und Die Unterlaffung aller vorschriftsmäßigen Sandlungen bei Aufnahme von Canonifern in das Probejahr (von welchen mehrere nachher und nach empfangenen beiligen Beiben bas Stift wieder verlaffen batten) auf das strengste anbesohlen und in einer eigenen Urfunde (14. April 1309) befestiget 2). Um 4. Mai 1309 auf feinem Schloffe ju Murau ließ Otto von Liechtenftein, Rammerer in Steier, mit Buftimmung feiner Sohne, Otto und Rudolf, eine neue Anordnung verbriefen, wie es bei ber von seinem Bater und seiner Mutter, Ulrich und Berchta, reichlich botirten St. Johannestapelle zu Sectau mit dem Gottesdienste und ewigen Lichte, mit der Geldaustheilung an die Canonifer, Nonnen und Stiftestudenten bafelbit fürderhin gehalten merden folle: mogu er bann neue Jahresrenten von Gutern in Botenbach, Engenreut, Tachenberg, Lintgraben, Leuprandsborf, an der Ingering (apud fluvium Undrim) im Vilamoos, Neufirchen am oberen Murufer bei Frauenburg, St. Beorgen und Robeng verficherte, vor ben Zeugen : Beinrich Pfarrer gu Frauenburg, Meinhard Pfarrer ju Murau, Otto Pfarrer ju St. Stefan im Rrapfelde, Runo von Teuffenbach, Dietmar von der Geul, Friedrich von Belg, Raftellan ju Murau, Ulrich von Anittelfeld, Ottokar von ber Beul, Otto von Rein, Berdegen von Bettau und Ronrad von Liechtenstein (ambo studentes.) Für bas Stift Sedau fertigte auch ber Landeshauptmann und Truchfeg in Steier, Ulrich von Ballfee (23. Rebruar 1305) einen Berficherungsbrief über die Berlehnung eines Gutes ju Leugendorf an den Burger ju Grag, Ronrad Dreiling, fo wie dieses bisher Presoli der Marschalt inne gehabt, mobei in der Gerichtsschranne ju Grag ju Beugen ftanden: Dietmar von der Beul,

<sup>1)</sup> Joann. Urt.

Schrötter. Abhandl. V. 123—125 a. b. Aufg: Friedrich der Schöne p. 10—25. 416. Chron. Salsb. p. 405 bezahlte &. Friedrich für die Belehnung: tandem interveniente pocunia videlicet marcarum millia quinquaginta Chron. Claustro — Neob. ibid. Anno 1829: "acceptis in feudo Ducatiubs Austriæ, Styriæ etc.

<sup>&</sup>quot;) Urf. des f. L. g. Ard.

Kriedrich der Bolf, Ronrad ob dem Graben, Dietmar von Zebing, Bulfing von Prenning, Beinrich der Amtmann von Rumberg 1). Endlich ertaufte auch ber Sedauer Bropft Christian einige Salzburger Leben ju Borfach von Gertraud, Bitme Ortlins von Reiffenstein und deffen Brudern Dietmar und Otto; wobei Bewähr leifteten die herren: Bereger von Brant, herward von Pfaffendorf, hermard von Sauzenbuchl und Beinrich von Stretwich, um St. Oswaldi im August 1309 2). Berbard von Lobnich schenfte dem Stifte ju Bog im Jahre 1309 eine bube am Mitterberg zu St. Marein bei Neumarkt als Geelgerath fur fich und für seine Tochter Gertraud, Ronne in Gog. Auch das Stift ju Borau erweiterte in Diesem Jahre 1309 seine Besthungen durch Rauf von Christian von Bollau, mit einem Gute zu Billingereit auf ber Sobenwart am heffen und an hofftetten um 26 Bfunde alter Biener-Pfennige ; worüber der Grundherr, Beinrich von Stubenberg und beffen Bemablin Ratharina den Willbrief fertigten am St. Gregorstage 1309 ju Bollau, vor den Beugen: herr Otto von Ragensdorf (Rattmannsborf) Dtto von Avelens, hermann von Sturmberg, Diepold von Böllan, Leupold Zwidl, Richter ju Bollau; und durch Schenkung des Bischofs. hofes an Maffenberg von Gertrude, Grofmutter der Berren Beinrich und Ulrich von Rrumbach, einer Tochter weiland Beidenreichs von Rumberg. Die Urfunde darüber mard gesiegelt am St. Oswaldtage 1309 ju Rumberg vor: Rudolf von Krumbach, Dietrich von Nichberg, Ronrad von Friedberg und Jefel von Friedberg, Schaffer zu Rumberg 3). Um 1. Janner 1309 schenkten Duymus der Bater und Friedrich der Sohn, Grafen von Begla, Binodoli, Modrug und Gezech und herren der Stadt Segu (Sigu?), ale Seelgerathe bem Rarthauferftifte zu Seiz alle Jahre einen Saum Del ju Modruß, und Mauthfreiheit auf ihrem Gebiete für alle dem Stifte Seiz zuzuführenden Meerwaaren, Del, Feigen, Salz, Sifche u. b. gl. Nachdem ber Beneralvifar von Aquileja, Odriflus, Bischof zu Betrena, im Nonnenstifte zu Studenit einen Altar geweiht hatte, ertheilte er allen frommen Besuchern und Opferern einen Ablagbrief auf 120 Tage (22. Oftober 1309). Dem Stifte zu Stainz ficherte die Zeugenschaft Ottos von Liechtenstein (Schwagers bes Luibold von Wildon, des Stifters von Stain;) den ruhigen Befit des Dorfes

<sup>1)</sup> Dipl. Styr. I. p. 263—564, Bestätigung der erneuerten Fundation an ber Johannestapelle ju Sedau vom Erzbischofe Friedrich, Leibnig 13. Januer 1810.

<sup>4)</sup> Joann. Urf.

<sup>9</sup> Cogar Annal. II. p. 407. 567-569.

Grannerf als eines Rundationsgutes dieses Stiftes. Im November 1349 erwart ton Stift Staing für einen hof zu Glotschau zwei huben m ber niebern Pafelftaude mit Richterrecht und Marchdienst von Bul-And Brueichint mit Beiftimmung bes Grundherrn Ortolf von Rranich-Bru, Am Ct. Margaretentage ju Brud an ber Mur 1309 ichentten Die Coone Dietrichs von St. Beter bei Leoben, Ronrad und Gartnib bem Stifte Abmont als Seelgerathe fur fich und ihre Schwefter, Ronne in Uhmont, eine Gube auf der Perdille ju Rallwang, vor ben Beugen: Pietrid von Leoben, Beinrich Rolb, Ulrich von Anittelfeld, Durring ber Briegger, Rappot der Jägermeifter und Albert Propft an der Lieding 1). In diesem Jahre (1309) ift die Stadt Leoben beinahe gang ein Raub der Flammen geworden 2). Am 4. Oftober 1309 wurde gu Ordh ein langwieriger Streit zwischen ben Berren Bartnib und Amelreich von Bettau und dem Sochstifte Salzburg durch folgenden Schied. wruch beendiget: die Berren von Bettau follen binnen Jahresfrift ihre Daufer in der Stadt, ausgenommen 12 alte hofftatte, vertaufen; die Mauth in der Stadt foll nach altem Bertommen, jedoch nicht von Burgern abgenommen werden; die Dühle außer der Stadt follen fie ledig laffen; das erzbischöfliche Bergrecht, fo bisher Leben der Ronigsberger gemesen ift, foll nicht beschwert werden; die herren von Bettau haben von ihren Beingarten Bebent und Bergrecht ju geben; fie follen alle falzburgischen Leute und Burgfagen in der Stadt beschirmen; ber Streit wegen der Gebietsgrenzen zu Schwamberg und im Sausal und in den Dorfern Chrenit, Bode und Gastrit wegen der Burggraffchaft ju Bettau foll weiters verhandelt und so bald als möglich abgethan werden 3). Bu Judenburg am 29. Juni 1309 verlieh Graf Friedrich bon Seunburg dem Bürger Eferlein Onklein Lebengüter in Dietrichsbach. In Die sem Jahre murde die untere Steiermart durch ein Bollenheer ungemein großer Beuschreden beimgesucht. Ritter Rudolf von Scharfenberg magte fich in die Rabe biefes mohl eine Deile breiten Buges, der gleich einem geordneten Deere heranflog, die Sonne verfinsterte und Alles auffrag, wo er fich niederließ 4). In der Nahe von Windisch-Reis

<sup>1)</sup> Adm. Urf. A. 85.

<sup>\*)</sup> Anon. Leob. Anno 1808 "Isto anno Leoben civitàs Styrize proprio igne fere per totam exusta.

<sup>. .</sup> L g. Ard.

<sup>6)</sup> horned p. 822-824: Ru mertot pefunder ain feltfams Bunder, bas in ber Frift hie zu Stehr ergie - fich hueb von den hohen Mer von haberfchreden in ber. - Dh Schar, fh was auch für war, als man uns fait, wol ainer hale

ftrig wurde der betrunkene Knappe des Ulrich von Sanned sammt dem Pferde bis auf das kable Gebein aufgefressen. Bon Bindisch-Feistrig slogen sie nach Krain und drehten sich von dort gegen Croatien und Agram zurud.

horned fagt: Un der Broff fp warn wol als dy Starn, und "beten umb den Sals vorn als es mer horn, aines als ein Collver. "Do Druffel, sait man mir, wern auch in dem Schein, als so wern bur-"nein. An der Sueffe-Ral, vnd dem ander Geftalt vberal als ander "Saberschrefen mas, bem Barb gruen, als ain Gras." Ru flucht fic "dicz, daz fp chomen her ze Bewftricz niderhalb wol ein Menl, do chom "mit palder Epl in dem Stat by Melde, Sp lagen ba zu Belbe. Ru "gepot vleistigleich von Sawnegt herr Blreich, das man few lieff "ennot, wie fer er es verpot, doch fam ainer feiner Diener, bem jach "man, bag er wer des Beins vberladen, davon nam er Schaden er walt "be pesehen, was im davon mocht geschehen, ob er zu ju cham, vnd ir fur war nam. Er faff auf uud rant vnder fem zuhant, davon er ver-"barb. Bie er mit jn geworb, bag ift mir unchund, wann bag er fur die "Stund,do er getet biefelben Bart, nimmer mer er wart gefeben lembti-"ger. Bud do das Geliger by Saberfcreden rauwmten, nicht lenger "fich bo fammbten Beib und Dan, ben ber gebort an, bem es alfo "ergie, wievil fp gesuchten bie, ba fundens groß noch flain, wann das "Gepain des Phartes und fein; das gab auch fo duren Schein, als ob "es nie hiet Fleisch getragen, so gar war es abgenagen; und hiet man "nicht erchant pen ben Bain bas Gewant, bag berfelb Man trueg, fo bet "by Ungefueg Rieman gelaubt bie." Anon. Leob. p. 805. Den Deuichreden folgten im Spatherbfte von Ungarn berangeflogen lange Somarme von ungabligen Löffelgansen dem Murfluge entlang und überall ba, mo ber Flug breit und feicht rann, in Doppelreihen einander gegenüber im Strombette aufgestellt, gemeinschaftlich Rabrung suchend. Jedoch die Ralte bes fruhzeitig eingetretenen Binters richtete fie ju Grunde; fie wurden haufenweise von ben Landleuten erfcblagen, welche fich bann mit ihrem Fleische vollauf gutlich thaten 1).

ben Reil prait. herr Ruebolph von Scharphenberch, der an Worten und an Werch het Spun und Wicz, durch erfarn bicz, rabt er daft pesunder und beschawt bas Bunder. Er jach, er hat bas auch war genommen, die man sach vorher chomen, by warn in der Gepär als Ritter, die mit dem Marschalich rehttent, und der andern hennach pehttent an der herwege.

<sup>1)</sup> Sh warn gröffer bann ber Swan, bagu fach man few ban, Enabel breber Bin-

. 1809—1310. Unter ben öfterreichischen Cbelberren glubte noch Der fteiermart. ganimmer Groll über S. Albrechts I. eigenwillige Batte 14 von Walifer unterbendt bie Embs. und wegen bes vorherrschenden Einflußes ber schwärung in Defterreich. bischen Rathe und Herren am Hose scheint man mit S. Friedrich dem Schönen nicht eben befonders gufrieden gewesen ju fein. Gie wollten einen andern herrn und suchten auch bie Belehnung G. Friedrichs ju hintertreiben. Babrend feiner Mwesenheit im Reiche brach daber die Emporung aus, in welche man auch die steierischen Ebelberren durch Seinrich von Stubenberg, jedoch vergeblich, zu ziehen suchte 1). Raum hatte ber Landeshauptmann in Steier, Ulrich von Ballfee, Runde von diefer Gabrung erhalten, fo eilte er nach Pettau zum Erzbischofe Ronrad IV. von Salzburg. Rach beffen Rath wurden sogleich alle Stande und Edelherren nach Grag berufen, belche den Erzbischof Ronrad, Grafen Friedrich von Heunburg, Ulrich Den Freien von Sanned, ben Grafen von Hochenloch, die Stubenberger, Die Liechtensteiner, Die Bettauer, Den Bischof von Sedan an ihrer Spige, feierlich Schwur und Bufage leifteten, ihrem rechtmäßigen Landesfürsten Ereue und ruftige Bulfe zu gewähren 2).

"Nu peleib vnverswigen diesem Geschicht ber zu Stehr nicht, es "ward alles gefait dem Geld unverczait Berrn Bireich von Balfee, ber "da und auth ee des Fursten Schaden gern wand, der was hie zu "Steprlant Saubtman zu ber Beit. Er bet lenger Beit, er pegund bincz "Pettam eplen, do was zu den Beplen Pischolf Chuntat der Salcz-"purger, dem fagt er die Mer, was man zu Defterreich tet, und nach

5-20 Sept. 105-3055

)

ger prait, by warn auch, als man fait, wol ein halber Ellen lang, oben grab, unden pland Chos man pegarb wefent fr Barb, fo betens unden an der Chel weit als ain Ird-Bel ainen Goder und langen, ben fach man binab bangen." Do fp das also getaten wes few denn Gott het peraten, damit fluegen fem dan ettwa auf ainen Plan, do teten fo die Giel auf, ond fuchten ju Sauf, mas in Got het pefdert. Dag ward ben also veregert, bag fo miteinander aggen mit geleichen Raffen, welher an bem Bil bet gefangen vil, ber aff boch nicht mer nuer ale ber, ber bo bet gevangen nicht."

<sup>1)</sup> horned p. 841 : "Buhant die herrn vermeffen, mas ir mas gefeggen bys halb ber Tunam Staden bes Furften und bes Landes Schaden murben fatleich, an ben bon Stubenberg Ber Sainreid vind noch ain Berre dlug getrem und manbleich genug ju ben Sachen fich nicht fibes, ber Burgigraf von Gors er bbes. Do zween huten fich fer bot alle bew, bo ir Er mocht von fein gefrenchet : wann wer also wenthet ab feinem rechten hern, der hat bester monner Ern. Anon. to the state of Leob. p. 887.

<sup>&</sup>quot; 5 Borned p. 834.

"seiner Bet Bischolf Chunrat cham ber zu Greg brat. Dar com zu im "fnelleich von hownburg Graf Fridreich, und ber Frey von Saunegt, "von Sobenloch ber chet, bar chomen bie Stubenberger, und bie ped "von Liechtenftain, und was in den Land Geren erchand, by dhainer "Macht phlagen, die Raps nicht verlagen, bar chom ber von Sedam "und die herrn von Bettato. Die herrn allgemain wurden bes enain, "daz fo puten paid je Trew und je And von Salczpurg Bischolf Chunrat "an- bes herczogen ftat, dag fo zu allen Begen gegen im wolten phle-"gen Dienfts und groffer Trewn, vnd an den Sachen newen wolten fo "geholfen fenn von Defterreich dem herrn nein." Der einftimmige Befolug war, mit bem gangen fleirischen Beerbann die Emporer in Defterreich zu überfallen und niederzutampfen 1). Auf bem Bege nach Friefach und Salzburg um feine Mannen aufzubieten, hatte Erzbischof Ronrad Nachrichten von S. Friedrichs Belehnung erhalten und burch die schnelle Berbreitung Diefer Runde Die getreuen Steirer noch mehr entflammt. Dit einem gablreichen Beere von Ebelberren, Rittern, Bafallen und Armbruftichugen eilte hierauf Ulrich von Ballfee über Bartberg hinaus und lagerte fich bei Renftadt 2); in welchen Gegenden Otto von Kranichberg arg gehauft und die Monche aus Glodnig verjagt hatte. Bald vereinigten fich die Streitfrafte ber Biener mit ben Steirern; weit umber wurden die Befigungen ber Emporer verheert, ihre Burgen verbrannt und gebrochen und auch die letten Regungen bes Aufftandes erdrudt 3). Nachdem bie feierliche Belebnung und alle andern Berhandlungen mit Raiser und Reich vollbracht waren, eilte Bergog Friedrich wieder in die Erblande gurud und vollgog bie

<sup>1)</sup> horned p. 843 : "Bnb bo bas geschach, so zehant barnach wurden fo zu Rat, bag ber von Ballse brat mit aller seiner Macht gegen Desterreich gacht und bo schuff bes Furften frum, als jn lert ber Behftum."

<sup>3)</sup> Wie nu gefuegt sider von Balsee Gerr Blreich, das sas say Ew chuntleich bie zu Stehr er gewan wol . . . hundert Man, mit den hueb er sich gegen Desterreich den Strich, der vber harperg get, die er do peh jm het dy warn unverczait. Onderwegen man in sait, sh scholten sich dazu waren und auf ainen Streht scharn: wann von Desterreich dy herrn wolten gegen in dern nuer auf den Ban, daz sp Strehtes nicht erlan wurden auf der Rahs durch behain Frens, darf uns das nhemen sagen, dy Bahgen und dy Jagen all dahahm peliben sind. Ru dar liebe meine Chind, der von Balse sprach, lat Ew nu wesen gach, daz wir hewt den Stehrarn ir alts Recht pewarn, dy des sind surchomen, als Ich han vernommen, daz sh von mandlicher Tat an behainer stat nie wurden verdrungen."

<sup>9</sup> forned 887-840. 841-844. Anon. Leob., p. 8964. Fex I. p. 726.

schauberhaftefte Rache an allen Theilnehmern ber Emporung 1). 3m Frühlinge des Jahres 1310 hielt er eine große Landtagsversammlung in Grag, mo er bann langere Beit verweilte. Dem Erzbifchofe zu Salaburg, mit, welchem er zugleich ein Schute und Trutbundnig wider alle gemeinschaftlichen Reinde geschloffen batte, ertheilte er die Freiheit (Gras 27. Dai 1319) alle feine fleierischen Beine vom eigenen Baue, von Rebent und Bergrechten um Marburg und Bettau, ju Baffer auf ber Drau, ober ju Lande nach Rarnten verführen ju durfen. Die Stadt Bartberg erhielt von ihm (Grat 25. Dai 1310) jum Lohne für treue Anhänglichkeit und Dienste die freie Bahl eines Stadtrichters ober hauptmannes aus der Mitte der Burger und einen Jahrmarkt am Dienstage in der Bfingstwoche; ferner die Erlaubnig, dagalle Geldschulden für Bürger nur in Bartberg bezahlt und von dem dortigen Berichte abgehanbelt werben follen, und daß die Stadt hartberg alle Rechte ju Baffer und au Lande wie bie Stadt Grag geniegen folle 3); ben Burgern gu Keldbach gab S. Friedrich (Grag 29. Mai 1310) alle Rechte und Freiheiten, wie anderen Stadten bes Landes, das Riederlagsrecht ausgenommen, welches die Brager Burger befagen 4). Den Rarthaufern gu Seiz bestätigte der Landesfürst (Grag, 27. Mai 1310) nicht nur das von Raifer Rudolf I. (Bien 12. Janner 1277) ertheilte Privilegiumsdiplom, sondern Ulrich der Freie von Sanned erhielt auch den Auftrag, das Rlofter zu Geiz, vorzüglich deffen Besitzungen zu Saet, Gonowis. Bregul und Rogos und alle Unterthanen berfelben fraftigft zu befdirmen 5). Beitere erließ S. Friedrich ben Rarthaufern (Grag 2. Juni 1310) den Bergzebent oder die Frohngabe von jeder Erzgrube, welche fie auf eigene Roften auf ihrem Eigengrunde aufschließen und bauen; von den Gruben jedes Metalles auf bem Seizergrunde aber, welche von andern Gewerten erschloffen und in Bau gehalten werden, schenkte er bem Rlofter bie Salfte ber Frohngabe. Der Salaburger Metropolit Ronrad IV., die Bischöfe Beinrich von Gurt und Friedrich von Sedau, die Grafen Meinhard von Gorg, Otto und Albert von Ortenburg, Friedrich und hermann von heunburg, der Landesbauptmann Ulrich von Ballfee fteben als Zeugen in diefer Schentungsur-

<sup>4)</sup> Joann. Victor. ibid. 361-362. Chron. Claustro-Neob. p. 420.

<sup>4)</sup> Art. im f. L. g. Archive.

<sup>9</sup> Joann. Urt.

<sup>9</sup> Joann. Urt.

<sup>9</sup> Url. d. L. f. S. und im Joann. Datum Ermine.

funde 1). An demfelben Tage flegelte er auch noch einen Belehnungs. brief für Konrad Bindischgraß über 10 Mark Silber jährlicher Gulte von Gutern ju Mutiden 3). Am 25. Rebr. 1310 batte bas Rarthauferftift von Dietmar von Gellerberg Guter im Dorfe ju Begt ertauft vor den Zeugen : Ulrich, ber Freie von Sanned, Bulfing von Linbed, und Beinrich Rett, Landrichter. Am 2. Juni 1310 belehnt D. Rriedrich ju Grat ben Ronrad von Bindifchgrat mit 10 Dart jabrlider Renten im Dorfe Mutichen; nachdem berfelbe biefe Leben von dem bisherigen Befiger ertauft hatte 3). Zeugen babei maren: ber Sauptmann in Steber, Ulrich von Ballfee, Ulrich von Klingenberg, Otto von Steier, Konrad von Luttenberg, Beinrich von Silberberg. Von Grag begab fich ber Gurter Bischof Beinrich nach feinem Schloffe Bettenftein in der unteren Mart und entschied daselbst (10. Juni 1310) einen Bebentftreit awischen ben Studeniger Ronnen und ben Rarthausern in Seiz zu Gunften ber Letteren 4). Seit ber erften Balfte bes XII. Jahrh. befaß das Stift Rein eine eigene Behaufung in Grat. Dies Bans hatte eine Rapelle mit einem Thurmchen und Gloden, welche Die 'inwohnenden Stiftsbruder lauten ließen, wenn fie ihre Privatgebete nach Ordensvorschrift zu verrichten pflegten. Auf Ginsprache bes Pfarrers Ulrich zu St. Egiben in ber Stadt mußte Diefes ganten (1310) eingestellt werden 5). Propft Sartnid zu Vorau verschaffte in biefem Jahre feinem Stifte mehrere Guter durch Antauf, und zwar von Beinrich von Krummbach ben "Maierhof" bei Thalberg, bas Vogtrecht über fleben Bofe zu Lengenbach ober Benigzell, zwei Gofe bei ber Rirche baselbft fammt bem Bogtrechte und ben Reifterhof zu Lembach mit andern Be-

<sup>4)</sup> Joann. 1810 Dat. in Gretz IV. Non Junii: "quod de minera cujuscunque metalli in vestris montibus seu prædiis jam reperta, seu recenter insurgente media pars decimarum seu juris, quod vulgo dicitur Vrohn nostræ cameræ cedat et de medietate residua remanente vobis libere vestrum collegium stet contentum, una duntaxat excepta fovea, quam ibidem propriis laboribus et sumptibus duxeritis excolendam, cujus tota decima vos et vestrum monasterium respicere debet."—

<sup>\*)</sup> Lunig. Spicill. sec. II. Th. 1537.

<sup>3)</sup> Burbr. Collect. p. 239.

<sup>4)</sup> Joann. Urt.

<sup>5)</sup> Rein. Urf. conventum et Abbatem convenit (Ulricus plebanus ad S. Egidium) ut a pulsu majorum campanarum abstineant. Im Jahre 1311 ertheilte Bischof Friedrich von Sedau allen frommen Besuchern dieser Ravelle Ablah für 40 Tage.

stigungen zu Rechberg <sup>1</sup>). Erzbischof Konrad IV. berief eine Synode Beranlassung dazu war das Verlangen des Papstes Clemens V. aufzwei Jahre die Zehenten aller geistlichen Einkünste nach Abzug der Einbringungskosten in vier Terminen einzuheben. Ausgenommen davon waren alle Beneficien, welche des Jahrs 6 Mark Silbers eintragen, alle Spitäler und Leprosenhäuser. Von Krankenhäusern, Kleiderkammern (Vestiariis) Gusterien (Sacristiis) Hosspitalshäusern der Stifte und Klöster, verlangte er nur den Zehent vom leberschuse ihrer zugewiesenen Kenten. Pfarren und Visarien waren von dieser Zehentleistung nicht ausgenommen. Dalham. Concil. Salisburg p. 148—149.

Aber auch noch eine zweite Spnode in diesem Jahre gab folgende Beschluffe:

- a) Das Berbot und die Strafe gegen Clerifer, welche Gasthäuser besuchen, trifft nicht jene, welche non voluptuosa, sed necessaria et utili causa Gasthäuser besuchen und darin essen und trinken. Spieler jedoch sind hierbei durchaus a uszuschließen.
- b) Stiftsäbte, welche es unterlassen, die Rechnungslegungen von ihren Officialen in und außer dem Hause abzusordern, und des wegen 3 Wonate ohne Folge susvendirt worden sind, sollen nach Billen des Bischoses gestrast werden.
- c) Bestrasung der Cleriser, qui se joculatores seu Paliardos aut bussones saciunt.
- d) Befehl, daß die Aebte und Propfte der Benediftiner und Augustiner die Provinzialkapitel genau halten.
- e) Gegen alle, welche von Ecclesiasticis personis extorquent talios seu collectas aut exactiones quascunque.
- Die in dem Statute von 1291 wegen der clandestinen Eheverssprechen gesetzte Bannstrase wird zwar aufgehoben, aber das Statut selbst als sestbestehend bestätiget. Die Pfarrer selbst mögen aber die Uebertreter absolviren und büßen d. i. drei Sonns und Feiertage sie vor der Kirchthüre stehen machen, quando major adest populi multitudo, und die Hartnäckigen sollen sie dann weiters mit Geldstrasen belegen und diese Strasgelder zum Bane der Salzb. Kathedrase abliesern. Dalham. p. 149—152.

3. 1810—1311.
Rrieg mit Baiern großen Entfeie goge Otto und Stefan in Baiern großen Antheil; um haben für Stifte babeburg herabzubringen, sachten sie bieselbe an und

<sup>1)</sup> Casar. Annal. II. p. 409. Ex Chron. Voraviensi.

fie felbft begannen mit Berftorung von Renburg ben Rrieg. Die Rache biefer Schmach vollführte Bergog Friedrich im Bunde mit bem Ronige von Ungarn, bem Bergoge in Rarnten und dem Salaburger Ergbischofe mit einem Beere von 15000 Rriegern unter großen Berheerungen bis an den Inn bin und in gang Baiern; mabrend ber Landeshauptmann Ulrich von Ballfee mit ben fteierischen Bafallen burch bas Ennethal nach Salzburg jog, und von dort über Titmaning und Mondfee permus ftend vordrang. Doch war der Geerzug im Gangen von minderem Erfolge gemefen, die Baiern widerftanden mit Rachdrud; ben Bergog Friedrich zwang zunehmendes Siechthum, und bas heer ber Steierer ungemein große Ralte jum Rudjuge. Im Bereine mit bem überans thätigen Erzbischofe Ronrad von Salzburg vermittelten endlich bie Raiferin Bitwe Elifabeth, Bergog Ludwig von München und ber Pfalge graf Rudolf ben Frieden ju Paffau am 17. April 1311. Bei biefen Berhandlungen mard nicht allein der Erzbischof von Salzburg gur friedlichen Gubne mit ben Ronigen Beinrich von Bohmen und Dtto von Ungarn eingeschloffen (17. April und 24. Juli zu Passau 1311) 1), fonbern alle gegenseitige Forberung zwischen S. Friedrich und Ronig Beinrich in Bohmen und bem Bergoge in Karnten abgethan, aller erlittene Schaden gegenseitig aufgehoben und die Schuld bes Bohmentonigs von 45,000 Mark Silbers gelöscht; wogegen G. Friedrich bie bisber besetten Städte in Rarnten gurudgab, dafür aber Reiftrik und bas Sannthal zu beiden Seiten ber Sann zu Eigen erhielt, auch ber San auf Rrain und die windische Mart wurde bis auf 6000 Mart Silber abgethan, und die Berausgabe beider Landtheile vom R. Beinrich zu dem von der Königin Witme Elifabeth feftaufependen Beitpuntte perbürgt (Paffau 17. April, Salzburg 14. Juli, 15. Juli 1311).2). In diefer unruhigen Beit hatte der Erzbischof von Salzburg auf Anordnung des Papftes Clemens V. alle Bischöfe, Mebte, Bropfte und Rixchenvorsteher seines Sprengels zu einer Spnode nach Salzburg berufen (3. 1310). Die Bischöfe Bernhard von Paffau, Johann von Brigen, Beinrich von Gurf, Albert von Chiemfee, Friedrich von Sedau und Ulrich von Lavant mit einigen andern Pralaten maren erschienen. Das papftliche Schreiben enthielt die Begunftigungen für alle, welche in das beil. Land gieben und gur Unterftugung der Eroberung besfelben Beitrage geben wollten. Auf bas apoftelifche Berlangen murbe

<sup>1)</sup> Urf. im f. f. g. A.

<sup>2)</sup> Urt. b. f. f. g. Ard. Rurg : Friedrich ber Soone p. 428-423.

ber gehnte Theil ber firchlichen Einfunfte auf zwei Jahre bewilliget. Die Beschwerden gegen den Orden ber Templer find der Berfammlung gur Biffenichaft mitgetheilt worden. Endlich find auch einige zu ftrenge Disciplinargefete ber fruberen Synoden, über ben Gafthausbefuch ber Beiftlichen, die jahrliche Rechnungslegung der Stiftsabte und Rloftervorfteber, gegen Geiftliche, welche Tischnarren Anderer machen, über die Saltung ber Provinzialversammlungen bes Benediftinerordens in deutlidere Stylifirung und auf ein vernünftigeres Rag gurudgebracht worden 1). Nach geschloffenem Frieden war S. Friedrich nach Bien gegangen, wo er am 18. September 1311 einen umfaffenden Beftatigungebrief ber gesammten Rundation, aller Befigungen und Rechte bes Stiftes Seis und insbesondere die Diplome ber Traungauer Landesfürsten, Ottofar VII. und Ottofar VIII. des R. Rudolf I., Albrecht I. und bes S. Andolf fertigte 2). Bu Bien am 18. September 1311 und in Gegenwart des Bergogs Friedrich bestätigten Otto und Rudolf von Liechtenstein, Sohne und Erben Ottos, des Rammeres und Provinziallandrichters in Steiermark, bem Stifte Seiz alle von ihrem Bater gethanen Schenfungen und ficherten bemfelben auch schnelles und gerechtes Gericht im Lande 3). Durch Raufe von Stefan Burger und Rudolf, ebemaligen Stadtrichter in Marburg, und von Bolfhard von hartberg, Amtmann und Bergmeifter ju Bettau, erweiterten die Rarthaufer in Seiz ihre Befigungen zu Binbifch-Reiftrig (12. Marg 1311), im Dorfe Rogas (16. Juni und 25. November 1311), Saus, Reller und Bergrechtsgulten zu Bettau (5. December 1311); wobei Ulrich ber Freie von Sannet, Otto Pfarrer ju Schleinig, Bolto Pfarrer ju Marburg, Rudolf ehedem Landschreiber in Steier, und Bulfing von Gewotsch als Beugen erscheinen 1). Bergog Friedrich hatte bas Schlof Bachsened ber Grafin Rargareth von Tiufen für 900 Rart Gilber Pfanbichilling eingeraumt. Diese Befte lofte er jest wieder ein und gab ihr zu lebenslanglichem Genuße bafür die Burgen hohened und Sachsened sammt dem Markte Sachsenfeld 5). Von den Edelherren und Brüdern.

Chron. Salisburg. Pez. I. p. 406.
 1810. Dalham. Concil. Salisb. p. 148. Cassar. II. 408.

<sup>\*)</sup> Urf. b. f. f. g. Arch. unb bes Jounn.': "Immunitates et jura a famosissimis Principibus Otokero quondam Marchione Styrize et Otokero Duce filio etc.

<sup>&</sup>quot;) Dipl. Styr. II. Joann. Urt.

<sup>4)</sup> Joann. Urt.

<sup>5)</sup> Urfunden im f. f. g. Arcive.

Bigand und Beinrich von Maffenberg ertaufte Propft Chriftian ju Sedau ein Lehengut auf dem Aulansberge bei Brant mit der Berbindlichfeit, dasselbe ben gedachten Brudern und ihren rechtmäßigen Erben gu Lebensbesit wieder zu geben (Sedan 21. Juni 1310). Bei feinem Aufenthalte ju St. Georgen an der Stiefing (5. Februar 1511) übergab ber Sedauer Bischof Friedrich dem Stifte Sedan die Pfarre "St. Iohann der Täufer" in Anittelfeld mit dem Rechte, zwei Priefter, Stiftscanonifer, welche durch Sitten, Biffenschaft und Beisviel gur Seelsorge geeignet feien, einzusegen, dieselben nach Gefallen von bort wieber gu entfernen und mit andern zu erfegen 1). Auf feinem Schloffe zu Murau am 10. Mai 1311 war der alte Rammerer von Steiermart, Otto von Liechtenstein, umgeben von den Ebelherren Friedrich und Beinrich von Stubenberg, Bulfing von Stubenberg, (patruus eorum) Bartnib von Bettau (gener meus) und deffen Sohn herbegen, Ortolf von Stretwich, Diefmar und Ottofar Bruder von ber Geul, herward von Pfaffenborf, Dietmar und Otto von Stretwich, Otto von Biswich, Kriedrich Raftellan von Muran und Otto von Perschach. hier flegelte er einen Schenfungsbrief für Gedan von feche Pfunden jabrlicher Gulten von Butern zu Reunfirchen, Rirchberg, Lautprantoftorf, Reitsbach, Berfried, Bansbach, Raiden, Tachenberg, Ram ober Stains und Auenbach (Ovenbach) in Defterreich, theils jur Bertheilung unter Die Canoniter, Ronnen, ftubirenden Clerifer, Laienbruder und die Armen ber Gegend; theils jur Stiftung eines emigen Jahres-Bottesbienftes und jum täglichen Lichte und Gebete vor einem Muttergottesbilbe im Ronnenfloster daselbft 2). Merkwürdig ift bas Testament biefes Geren, Otto bes Alten von Liechtenftein, worin er am Sonntage nach St. Dionpfen 1311 Rolgendes verfügt bat: Seiner Tochter Abelbeib, Clariffernonne ju Judenburg, für ihre Lebenszeit jahrlich 4 Pfunde jur Pfrunde und 4 Bfunde jum Gewand; eine jahrliche Rente für bie

<sup>1)</sup> Joann. Urt.

Dipl. Styr. I. 266. Saalb, van Sedau: "In qua conventus seu capitulum dietze ecclesiæ jus patronatus habere dignoscitur, si vacare contigerit, unum vel duos ex ipsis canonicis, dummodo fuerint sacerdotes et alias, apti moribus et scientia et exemplo ad regimen animarum instituere et destituere perpetuo valeant." Datum ad S. Georgium in Stiven.

<sup>2)</sup> Dipl. Styr. I. 266. Saalb. von Sedau: ,,qui denarii distribuentur dum Marcœ inter fratres conversos et sorores conversas et scholares confratres."

Schwester Runigunde von der Glein; das Almosen an die Spitaler über Meer foll ganglich bezahlt werben "als es ber Papft verschrieben hat und als es der Christenheit vorgegeben ist und wozn ich in meiner Jugend für meinen Bater verbunden bin"; der Schreibergunft zu Bien, "da ich inne Geselle bin", 1 Pfund jährlicher Gult; alle Ansbrüche ber Dienerschaft sollen befriediget und fie felbst fammtlich verforgt werben; das Erträgniß am Erzberge follen beide Bruder gleich theilen; ber Raplan Bulfing erhalt auf Lebenszeit jahrlich 4 Pfunde; Gulten und die Mautherträgniß ju Judenburg follen jum Ausbau und jur Einrichtung der Rirche St. Matha verwendet und die Rirche St. Magbalene au huntsberg foll mit Biegeln eingebedt werben ; Guter und Gülten bei der Traisen und zu Jepniesdorf gehören dem Sohne Rudolf, jene zu Greischenftätten dem Sohne Otto und absonderlich Jedem sein Antheil am mutterlichen Vermögen; die Guter im Ennsthale und gu Bredits, das Saus und Gut auf der Landftrage in Bien, haben Beibe, Otto ju Murau und Rudolf ju Frauenburg felbft zu theilen; bie Prediger ju Friefach follen 6 Mart, Die Bruder ju Judenburg 6 Mart, Die Clarifferinnen baselbit 10 Mart und 10 Bruder zu Friesach und 10 Dinoren zu Judenburg sollen in 4 Monaten Taufend Meffen für mein Seelenheil lefen; jur Stiftung ewiger Lichter in den Rirchen bes Durthales von St. Johann ju Stadel bis Anittelfeld follen eigene Gulten ausgemittelt werden; Die Baufer ju Judenburg, Grag, Brud, Reuftadt und Bien follen verkauft ober von den beiden Brudern gleich getheilt werben. Am Mittwoch in ber Palmwoche versammelten fich ju Sedau Ortel, Lewe und Dietmar die Beiden, Friedrich und Lewe von Lobnich, Otto und Ortel aus der Geul, Ottacher und Ortel die Langler, Ronrad der Stadtrichter zu Anittelfeld und andere edle und freie Männer und fanden ju Zeugen, als Ottacher aus der Geul und Dietmar von Reiffenftein dem Propft und Rapitel Gemahr leifteten fur Die Schentung von Gutern in der Laimgrube an der hemers-Ruble bei ber Glein und an der Leuchwig vor der Glein, welche Suzmann der Rinberger gemacht und verbrieft hatte 1). Unter Zeugenschaft ber Cbelberren von Lobming, Berbord, Otto und Ortel von der Beul, Frig und Erneft, Friedrich von Saurau, Friedrich der Reiffacher und Bulfing von Puebendorf erkaufte das Stift Sedan damals auch einen Beingarten an dem Telein bei Geisfeld mit Zehenten und Bergrecht 3). Am

<sup>1)</sup> Joann. Urt. Sedauer Saalb,

<sup>&</sup>quot;) Urf.. Joann.

1. Mai 1311 vertauschten Frit von Lobming und Diemut seine Bemablin an das Stift Sedau einige Eigengüter ju Ralch in Lobming, Stais nenmuble und zu Lobming im Dorfe fur andere Guter an ber Leuchwit und ju St. Lorenzen vor den Zeugen: Bermard und Erneft von Lobming, Ronrad und Ortel von horned, Ortel ber Beibe 1). Am 24. September 1311, war auch ber alte Otto von Liechtenftein gu Murau zu ben Lätern beimgegangen 2). Bu Anfang biefes Jahres (23. Jänner 1311) ward von dem Landesbauptmann Ulrich von Ballfee ein Streit zwischen dem Landesfürsten und dem Stifte zu Rein um einen Forft bei Söding dabin entschieden, daß ein Dritttheil besselben bem Landesberrn, zwei Dritttheile aber bem Stifte ju Gigen bleiben follten 3). Bu berfelben Beit ichentte Ulrich ber Schent von Rabenftein Diesem Stifte zwei Guter zu Lentfridesdorf bei Radtersburg; und bas Stift felbft erkaufte vom Abte Gebhard zu Raitenhaslach ein Allodialgut ju Pfaffendorf in der Pfarre Beigfirchen bei Judenburg. welches die Bitwe Margareth von Eppenstein im Jahre 1301 gegeben hatte 4). Das Chorherrenstift ju Stainz erhielt am G. Rreugtage nach Oftern von Leo von Lambnig und beffen Sohn, Leo, als Schentung einen Beingarten mit Bergrecht, "ber Bischof an bem Greil" genannt. Die Rinder des borigen Mannes. Bernhard ob dem Rravfelde in Rarnten theilten (4. April 1311) die beiben Grundherren, Babo Truchfest von Rreig und das Nonnenstift zu Mahrenberg 5). Am 9. Ottober 1311 ertheilte Otto von Montpreiß den Karthaufern in Gaprach eine Berficherungeurfunde feines besonderen Schutes und Schirmes 9. Am 16. Juli 1311 ift die Stadt Leoben neuerdings jur Balfte vom Reuer verzehrt worden und der Annalist von Leoben bemerkt auch von biefem Jahre eine befonders große Sterblichfeit unter den Rinbern ). Im Stifte Abmont find in ben Jahren 1310-1311 nicht unwichtige Geschäfte vorgefallen. Ein Streit um die Rebenten von Reunfirchen und von Radftadt zwischen dem Abte Engelbert und Dietrich dem Stadtpfarrer daselbst mard sogar vor den apostoli-

<sup>1)</sup> Joann. Urf.

<sup>2)</sup> Sedauer Tobtenbuch.

<sup>3)</sup> Rein. 11rl. Dat. Murav.

<sup>4)</sup> Rein. Ilrf.

<sup>5)</sup> Mabrenb. 11rf.

<sup>6)</sup> Gehr. Urf. : "Actum in Gyrio in Die S. Dionysii."

<sup>7)</sup> Anon. Leob. ibidem p. 905: ,,Isto anno in vigila S. Alexii civitas Styrise Leoben plusquam per medium est exusta a proprie igna."

iden Richterftubl gebracht und vom Bapfte Clemens V. die Enticeibung dem falgburgifden Dombecante anbefohlen. Jedoch ber Ergbifcof Ronrad ließ ben Streit burch eigene Schiederichter: Erneft von Braitenfurt, Friedrich Propft von Berfen und Friedrich von Schaden nach dem durch die Aussagen von 18 der bejahrteften Manner ber Radftabterpfarre bemährtem Gewohnhoitsrechte jur Ausgleichung bringen, und flegelte auf bem Schloffe Berfen die Urtunde 1). Tauschvertrage um Guter qu Dollach und in der Pfarre Sagris in Oberfarnthen awis ichen Beinrich Grieger und bem Stifte Abmont ließ Abt Engelbert von heinrich Grafen von Tyrol und Gorg zu Ende Novembers 1310 bestätigen 2), und mit den Brudern Ronrad und Balther von Graben verglich er fich über ihre Unsprüche auf bas Berbillengut zu Rallwang mit 8 Mart Silber, por ben Zeugen: Ulrich von Ballfee, Landeshauptmann und Truchfes in Steier, Ronrad von Windischgras, Ulrich von Delabrun und Ulrich von Rnittelfeld 3). Am 19. Juli 1311 ftiftete Friedrich von Auffee mit 50 Pfund Gulten auf feiner Sallftadt bafelbft einen emigen Jahresgottesbienft in der Rarthauferfirche ju Geig, und am 19. 3ul vertraute das Stift St. Paul die Bogtei am Remschnick, mit Ausnahme des Blutgerichtes nach Offo von Emmerberg dem Grafen Ruprecht Abt von Rogel 4). Schon feit Mitte des XI. Jahrh. find unter den Umgebungen des Abmontthales die Gebirge des Johnsbachthales urfundlich genannt und befannt. Seit unvordentlichen Reiten ward bort Biebund Alpenwirthschaft getrieben und fogar eine Erzgrube auf Gifen aufgeschloffen, von dem Stifte Abmont betrieben und bie Arohngabe davon jum Unterhalte armer Leute des Thales verwendet 5). Der tieffte Bufen bes Johnspachthales mit Feld, Triften und Balbung von ben forfireichen Bergen ber Raiferau, ber Trefen, und von ben himmelanftrebenden Relfen bes Reichenfteines, und des Gochthores umfoloffen, und von dem Johnsbach ftill durchfluthet, war der Sig für Einsamkeit und Rube. Sier pflegte fich der Abmonterabt Engelbert viele Tage in ftiller Burudgezogenheit zu ergeben, ein Berr, fromm, von tiefem Gemuthe und ber gelehrtefte feiner Beit, wenn es ihn drangte, bobe

<sup>4) 20</sup>m. llrf. XX. 15: "Actum et datum in Werfen in die SS, Gervasii et Protasii"—

<sup>\*) 90</sup>m. Urf. CCC. 19.

<sup>4)</sup> Abm. Urf. H. 6.

<sup>9</sup> Arann. 11rf.

<sup>5)</sup> Saelbud VI. p. 91.

Ibeen in angemeffene Formen zu bringen, ober wenn er die Ralte feiner Stiftsberren, deren feiner wohl feinen boben Ginn gu faffen und barum auch nicht zu lieben vermochte, meiden wollte; bort ließ er, fo ging bie Sage, ein Rirchlein zu Chren des D. Egidius erbauen, um den einfaden hirten des Thales die Geheimniffe und den Troft der Religion so nabe als möglich zu bieten 1). Seit einiger Zeit hatte fich um Steier, um haag, habershofen, St. Balentin, Sierming u. f. w. eine keyerische Secte festgesetzt und ausgebreitet, welche ahnliche Lehren, wie Die Balbenfer in eigenen Schulen verbreitete und welche Collarden, Begharden, auch "Schulen" genannt wurden. Die Rirchenoberhirten Ronrad von Salzburg und Bernhard von Baffau liegen im Jahre 1311 eine ftrenge Untersuchung in Stadt Steier vornehmen. Biele Diefer Sectirer entfloben, viele wurden gum ewigen Gefängniffe verurtheilt, febr viele lebendig verbrannt und alle minder Schuldigen verhalten, lebenslang auf dem Oberfleide ein Rreuzzeichen zur Barnung für die Uebrigen zu tragen. Es icheint nicht, daß fich diese Secte auch in die nabe Steiermart verbreitet bat.

Bu Ende des Jahres 1311 icheint G. Friedrich 3. 1312. mit feinem Bruder Leopold, mit der Konigin Mutter g. Friedrich in Gras. Elisabeth und mit bem gesammten Bofe nach Grag getommen und bafelbft bis Ende Februar geblieben zu fein. Gine Schuldverschreibung des Bohmentonigs und Bergogs in Rarnten Beinrich an Ulrich von Silberberg beweiset auch dieses Mannes Anwesenheit in Gras am 31. December 1311 2). Am 23. Janner 1312 gab Rifo. laus. Magifter Tavernicorum des Ungarntonias, dem S. Friedrich au Aurftenfeld eine Erneuerungs- und Bestätigungsurfunde bes ju Bienerneuftadt gefchloffenen Bundniffes wechselseitiger Silfe 3). Bergog Friebrich felbit, theils allein, theils mit feinen Brübern, Leopold, Beinrich, Albrecht und Otto bestätigte am 29. Janner 1312 die Rundation und bie Rechte bes Rarthauserllofters in Seiz am 10. Rebruar zu Gras bas alte Diplom S. Leopold bes Glorreichen, 7. November 1221 des Stiftes St. Paul im Lavantthale und einen dem Reimbert von Mured vom D. Ottofar VIII. ettheilten Brivilegienbrief, am 16. Rebruar die Schentung eines Hofes ju Rheinfelden an das Rlofter ju

i) Joach. Cluten in presf. ad Abb. Engelbertt librum: Dé ortu et fine Rom. Imperii. Edit. 1610. Bern. Pez Thes. Anecd. I. Pars I. presf. 61-63.

<sup>2)</sup> Urtunden im t. t. g. Regift, in Gras.

<sup>9</sup> Urf. im t. t. g. Arch.

Rönigsfelden, durch die Rönigin Bitwe Elisabeth; am 12. Marg endlich ertheilte G. Friedrich allen Bewohnern des Marktes zu Trofaiach und allen Arbeitern und Erzleuten (Chotmiariis ober Manuariis) in dem Bordernberg (in monte anteriori), welche diessetts Trofaiach in dem Gifenerz gefeffen find, den Befehl, tein Gifen über den Brebucht und über Rottenmann hinauszuführen; weil alles Bordernberger Gifen allein in der Stadt Leoben zu Rauf gefetzt werben folle. Auch wird ben Leuten im Dorfe zu Trofaiach jeder Bochenmarkt (Forum Septimanale) untersagt. Der Landeshauptmann bat für die genaue Haltung diefer Anordnung zu wachen 1). Am 9. Februar 1312 nahmen die Herzoge Friedrich und Leopold die Belehnung mit ber Befte Merenberg und allen bagu gehörigen Rechten, bie Bogtei und die jum Sause geborige Mannichaft ausgenommen 4), pon dem Abte Weriand zu St. Baul im Lavantthale. Diefe Burg jedoch verpfandeten dieselben fogleich wieder um 900 Grager Darf auf Bieberlöfung dem Beinrich von hobenloch und deffen Gemablin Elifabeth, Tochter des Grafen Ulrich von Beunburg (Bosting, Samstag nach St. Ulrich 1312) 2). Dagegen nahm ber Bergog (Grag 24. Juli 1312) die obere Burg Leoben (bas Oberhaus gu Leoben) von den Brudern Beigand und Beinrich von Maffenberg, welches icon beren Boraltern mit 40 Pfund Pfennige auf ber Mauth ju Limberg beseffen hatten, und belehnte fie dafür mit ber Burg Burghuth und allen Rechten zu Meidburg 4). Im Ronnenftifte au Gon hatten die Brüder Beinrich und Friedrich von Stubenberg mit ihrem Schwager Ronrad von Potendorf einen ewigen Jahresgottesdienst als ihr Seelengerath gestiftet und baju 300 Biener Mart Gilbers auf ihre landesfürftlichen Leben in Lonfit gefichert. Dem Pfarrer Nitolaus ju St. Dionpfen hatte die Goger Aebtiffin Barradis Anwartichaft gegeben auf Lebenguter zu Brunbach und haslach, wenn beffen Schwefter und Schwager, Elisabeth und Liutold, Burger gu Brud, finderlos fterben follten 5). Auf feiner Reife nach Wien am 10. April ju Brud an der Mur bestätigte S. Friebrich bem Stifte Sedan ben Schiedspruch, welchen Ottofar aus ber

<sup>1)</sup> Lubm. Reliq. IV. 185. Dipl. Styr. II. 148. Joann. Urf. Arch. f. Gefc, X. p. 424. Beftätigungen diefes Briefes etfolgten 1855 und 1369.

<sup>- 1)</sup> Urf. im f. f. g. Ard.

<sup>9</sup> Urt, in f. t. G. Reg. ju Gras.

<sup>4)</sup> R. t. Gub. Reg.

<sup>5)</sup> Dipl. Styr. I. 145.

Geul, Beinrich Rolb und Dietmar ber Beigenfirchner in dem Streite um Guter in Reiftrig zwischen biesem Stifte und ben Brubern Rriebrich und Beigand von Maffenberg gethan hatten. Der Schiedspruch vom 7. gebr. 1312 lautete aber dabin, daß Sedan ben Daffenbergern für ihre Anspruche 12 Mart Geldes auf Alloden ober Leben zwischen Brud und Judenburg gelegen, geben follte. Beugenschaft leisteten babei zu Brud an ber Mur Sonntage nach Oftern 1312: Beetung ber Rammermeifter bes Bergogs, Beinrich ber Rolb, Otto und Dietmar aus der Geul, Leo von Lobming, Ortolf ber Beibe. Früher noch in demfelben Jahre entfagte ju Grag por Bifcof Friedrich von Sectau, Friedrich von Leibnig, Dietmar und Ottacher aus ber Geul, Konrad Pfarrer zu Pozeil (Raplan des Hofes zu Gedau) auch Otto von Leibnig allen Ansprüchen auf bas fedauische Gut in ber Reiftrig 1). Am 22. April 1312 ju Brud beftatigte Briedrich einen im 3. 1305 von feinem Bruder S. Rudolf III. ertheilten Privilegienbrief 2). In Bisa ertheilte er am 13. April R. Beinrich VII. bem Sedauer Bifchofe Friedrich die Beftatigung eines von D. Friedrich dem Streitbaren (Wien 29. December 1239) gegebenen Diplomes, welches bereits R. Rudolf I. und Bergog Albrecht I. beftätiget hatten 3). Das Stift Rein hatte vermög uralten Alloden an Salzquellen und Boden in Auffee eine landesfürftliche, jahrliche Lofungegabe von 300 Auder Salz und 50 Mart Grundgelbes (pro fundo) ju forbern; welche jedoch jest verweigert werben wollten. Auf ernftliche Beschwerde bes Stiftes erfolgten fogleich ftrenge Auftrage an ben Richter in Auffee von Seite ber Konigin Bitme, Elisabeth (Datum Gretz 25. Jänner 1312) und von beiden Berzogen, Friedrich und Leopold (Datum Gretz 29. Jänner 1312) bas Gebührende zu leiften '). Für viele Beschädigungen leiftete Dr tolf von Rranichberg bem Stifte Rein Erfag mit einigen Gutern auf der Oberantrig bei Grag (Ob der Endertz). Am 1. Mai 1312 entfagten Ottokar und Ronrad, Gohne der Maria von Stadl, allen Ansprüchen auf Guter in Silberberg, Bennberg, Maeen und

and the state of the state of

ng gy

<sup>1)</sup> Joann. Urf.

<sup>9</sup> Joann. Urf. \*) Dipl. Styr. I. p. 309-310, 347-348.

<sup>4)</sup> Rein. Urf. und Dipl. Styr. If. 24: "alioquin Schrangam in Aussoe tama diu recludas et conclusam teneas, qousque præfati Religiosi integraliter fuerint expediti."

Gradwein, welche fle schon im Jahre 1295 dem Stifte verlauft batten. Bu Marburg am 28. August 1312 bestätigte Erzbischof Friedrich von Salzburg dem Stifte Rein eine schon im Jahre 1209 vollbrachte Ausgleichung wegen Cremtion der Rirche zu Straffengel im Streite mit bem Pfarrer und Archibigfon jn Gradwein, Georg Somer. In Argentoratum am 13. November 1312 bestätigte Bapft Clemens V. alle Freiheiten und Rechte bes Stiftes Rein und befahl in einer besonderen Bulle dem Erzbischofe zu Salzburg die nachdrudlichste Beschützung dieses Stiftes 1). Das Nonnenftift ju Studenig hatte vier huben ju Pretreg von Marquard von Grunenberg an fich gefauft, welche diefer von der Benedifte, Bitme Ronrads von Marburg zu Leben getragen hatte. Bor ben Reugen: Ulrich bet Freie von Sanned, Alram von Reiftrig, Ulrich von Marburg, Rudolf der alte Landschreiber in Steier und Lube Zwitnick Richter gu Marburg, gab nun Benedifte (Marburg 14. Nov. 1312) alle ihre Grundrechte ber bezeichneten Guter bem Ronnenstifte zu Gigen, aur Stiftung eines ewigen Jahregottesbienftes als Seelgerath für fich und ihren Gemahl. Am 24. Febr. 1312 übermachte Ulrich von Basen seiner Gemahlin Jeuta mit Bewilligung des h. Friedrich 32 Mart Gulten von landesfürftlichen Lebengutern ju Dufchen und Deheimsgaffen in den windischen Bucheln. Am 24. Februar 1312 verlauften die Bruder Otto und Rudolf von Liechtenstein ihren Antheil am Sause zu Gonowig den Brudern Seinrich und Albrecht von Bildbaufen. Im 3. 1312 verficherte Gundachar von Losenstein feiner Tochter Elsbeth, Nonne im Frauenflofter ju Grag, eine jabrliche Rente von 2 Mart.

3. 1912—1914. Am 25. Rärz 1312 war der ehrwürdige Obersegebuisse im Lande hirt von Salzburg Konrad IV. gestorben; ein Exter. Indemtere und hamtten Serte. 5. Gerr würdig seiner großen Vorsahren auf dem Kamtten Serte. 5. Gettern, die Aebtissin Hanten berühmt war Batern. seine Schwester, die Aebtissin Harradis zu Göß, die Mutter der Armen genannt, welche diesem durch Fehden und Beraubungen so sehr herabgekommenen Stiste mit ihrem eigenen Vermögen krästigst wieder empor geholsen hatte. Nach Konrad kam am 1. April 1312 der sehr gelehrte Domdechant Weisard von Poliheim auf den salzburgischen Metropolitenstuhl. Noch in diesem Jahre eilte er nach Avignon, holte sich vom Papste Clemens V. das Pallium

\*\* \*\*

Barrage Committee to

<sup>1)</sup> Url. von Rein.

(27. August), und ging bann nach Italien ju Raifer Beinrich VII., der ihm die Regalien ertheilte 1), - Der ungenannte Chronist von Leoben schreibt: "in diesem Jahre ift eine unerhörte Sage von den "Juden entstanden, daß fie das Saframent des Altars übel be-"handelt hatten; jedoch die Bahrheit konnte nicht erhoben werden. "Als diefes Gerücht auch in Steiermart verbreitet murbe, hat man "bei einem Juden bei Fürstenfeld eine blutende Boftie gefunden, "welche mehr dann gehn Stichmale hatte, wovon jedes Stichmal "immer tiefer als die Boftie felbst war; und bennoch war die Boftie "niemals gang burchstochen, jedes' Stichmal aber, wie eine frische "Bunde voll Blut. Aus diefer Beranlaffung find beinahe alle Ju-"den in Steiermart und Rarnten gefloben; es find aber auch Gi-"nige durch Feuer, Schwert und auf andere Beise getödtet worden 2)." Um diefe Zeit hatte sich auch die Sekte der Abamiter im Lande Defterreich ob und unter der Enns verbreitet und fogar durch Schulen und sektische Oberaufseher (Episcopos) festgesett. Sie läugneten fast die gange firchliche Glaubenslehre und Disciplin, die unbefledte Empfängniß und Jungfrauschaft Marias, die Saframente ber Taufe, Buge, Delung, Che, des Altare, die flofterlichen Gelübde; fie nannten ichimpfweise die Rirchen "Stein häufer;" die firchliche Hierarchie "die Berkehrer auter Leute," und die Dominikaner und Franzisfaner (Minores) "Rirchpfaffen" u. f. w. scheint; daß fich einige dieser Sektirer auch in die Steiermark eingeichlichen, jedoch durch die Bachsamkeit der Metropoliten zu Aquileja und Salzburg ichnell auch wieder ihr Ende gefunden haben. Unterdrudung aller fegerischen Regungen in ber Steiermart unter ber Drau übertrug Ottobonus der Aglajer Patriarch dem thatigen Rarthäuser Prior zu Seig 3), Gottfried, an welchen ber patriarchalifche Auftrag unter Andern auch Folgendes erwähnte: "Aus dem Be-"richte fehr vieler glaubwürdiger Manner haben Bir vernommen, "daß einige jenfeits der Gebirge Unferes Sprengels Bohnende (non-"nulli ultramontani) verführt durch die Einsprache der alten Schlange

<sup>1)</sup> Anon. Leob. 906-907 Hansiz. Tom. II. p. 444.

<sup>2)</sup> Anon. Loob. ibid. p. 907. Die Sage, daß eben auch in diesem Jahre alle Juden in Judenburg in der Christnacht ermordet worden seien, weil ihr Plan, die christlichen Bewohner dieser Stadt in derselben Racht zu ermorden, fruhzeitig entdeckt worden war, beruht auf keiner historischen Quelle Ces. Annal. II. 412.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Pez. II. p. 588-586.

"in gewiffen Berirrungen ihr Gemuth tegerischer Bertehrtheit juge-"wendet haben, so dag man über die fatholische Rechtgläubigkeit in "jenen Landtheilen vielfache 3weifel erhebt. Um also ben erften An-"fängen fogleich zu widerstehen, auf daß nicht die auflodernde Rlamme "dur gerftorenben Brunft werbe, tragen Bir Deiner Gottergebenbeit, "auf welche Bir bas festeste Bertrauen fegen, auf, ermuntern Dich "in Chriftus Jesus und befehlen Dir jugleich im Ramen des all-"mächtigen Gottes, daß Du in Unferer Gewalt über die vorbefagten "Repereien emfig und eifrig nachforscheft, und mit Unserem Erz-"diakon, in deffen Erzdiakonat Du eine folche Untersuchung machen "follft, gegen Alle, welche der bezeichneten Irrlehre wegen verdächtig "find, vorgeheft, fo wie es Dir und dem Archidiakon zwedmäßig zu "fein scheinen wird, und mas Du immer wirft aufgefunden haben, "Uns sogleich schriftlich anzeigest; daß Du aber auch selbst und durch "Andere, wo und wann es Dir nöthig scheinen wird, das Wort "Gottes zur Entwurzelung der Regerei hinreichend predigeft; meß-"megen Bir auch in Kraft beiligen Gehorsames auf bas ftrengfte "allen und jeden einzelnen Rirchenvorstehern Unseres Sprengels be-"fehlen, Dich bei diefer Gelegenheit an allen ihren Rirchen mohl-"wollend aufzunehmen" 1). Db im Jahre 1312 in der Steiermark eben eine so große Mißernte und daber auch alles Getreide in so außerordentlichen Preisen geftanden und die Noth bis zu allgemeis nem hunger geftiegen fei, wie im Lande Defterreich, findet fich nitgends verburgt 2). Um 3. Februar 1313 mar S. Friedrich in Grat und bestätigte den Bergleich zwischen Abt Beriand von St. Paul und Beinrich von Sobenloch und deffen Gemablin Elsbeth, Tochter Ulrichs von heunburg, über die Bogtei am Remschnit. Anwesend das bei waren: Friedrich Graf von Seunburg, Graf Ulrich von Bfannberg, die Bischöfe Beinrich von Gurt, und Friedrich von Sectau, Cherhard von Ballfee, Beinrich von Lausberg, Dietmar und bartman von Beiffeneck 3). Bu feinem Buge nach Rom, um aus bes Papftes Banden die Raifertrone zu empfangen, hatte fich R. Beinrich VII. schon im Jahre 1310 nach Stalien begeben. In prunkvoller Begleitung von Bafallen und Rittern war an feiner Seite auch S. Leopold von Defterreich gewesen; und hatte bei dem Aufftand und ber

<sup>1)</sup> Cæsar II. 413-414. Aus De Rubeis Monum. Aquileis. Cap. 83.

<sup>2)</sup> Chron. Zwettl. Recent. et Claustro Neob. Pez. I. p. 585. 481-482.

<sup>9)</sup> Joann. Urt.

Meuterei in Mailand durch Errettung des Raifers einen glanzenden Beweis von Biederkeit und Treue gegeben. Er war aber schon im Sahre 1311, in der Lombardei fchmer erfranft, wieder heimgekehrt 1). Um 29. Juni 1312 mit der Raiserfrone geschmudt, farb Beinrich VII. ploklich 24. August 1313 zu Buonconvento bei Siena 2). Bei seis nem Tobe (3. 1310) hatte Bergog Stefan in Baiern die Vormundschaft seiner beiden Sohne, Otto und Beinrich, dem Bergoge Otto in Riederbaiern zugetheilt. Als auch diefer im Jahre 1312 farb, betraute er mit der Vormundschaft über den eigenen Sohn Beinrich und die beiden Neffen die Städte Straubing und Landshut unter Obervormundschaft des G. Ludwig in Oberbaiern. Diefer hatte für feine Neffen mit dem B. Friedrich am 13. November 1312 ein Freundschaftsbundniß geschloffen. Ungeachtet deffen zogen bald darauf die herzoglichen Witwen und der niederbairische Adel, im bitteren Grolle, daß burgerlichen Leuten der Städte die Bormundschaft gegeben worden fei, den Bergog Friedrich in ihr Spiel und auf ihren Ruf übernahm er in Folge des Bertrages zu Ling (13. Nov. 1312) auf 6 Jahre die Bormundschaft. S. Ludwig aber ergrimmte wegen fo ungemeffenen Ginfluges eines fremden Fürsten in die baieriichen Angelegenheiten, und ungeachtet bisber Freund unferes Bergogs und mit ihm in Wien erzogen, führte der aufflammende Bag bald jum Rriege. Abermals mußte jest der fleirische Landeshauptmann mit den Grafen von Heunburg, mit Ulrich Grafen von Pfannberg und mit einem ausgezeichneten Beere von Bafallen und Edelherren nach Baiern vorruden (1313)3), und bort fich mit bem migvergnügten Abel vereinigen. Um 9. November 1313 fam es bei Gemelsdorf zum Rampfe, wo S. Ludwig einen vollständigen Sieg erfocht und eine gablreiche fleiermartische Ritterschaft gefangen nabm (Aliquibus Nobilibus Austriæ et Styriæ.) Besonders war Graf Ulrich von Pfannberg in der Schlacht ausgezeichnet und hatte fich die Ritterwürde und die Berficherung errungen, die Schwefter Ul-

<sup>1)</sup> Chron. Salzb. Pez. I. 407. Claustro. Neob. p. 48. Annon. Leob. p. 900—902. Rurz: Friedrich der Schöne p. 77—86.

Bushm. Fontes I. 49. Idem. Joann. Victor. ibidem p. 368-869. 375-877.

<sup>2)</sup> Anonn. Leob. p, 907-909.

<sup>3)</sup> Bohm. Fontes. I. 85.: ,,Congregaverunt magnum exercitum de omnibus visceribus provinciarum suarum.

richs von Wallsee zur Gemahlin zu erhalten 1). Herzog Friedrich war mit seinem bei dem Bruder H. Leopold und in Schwaben gesammelten Heere zur Hülfe schon zu spät gekommen. Am 17. April 1314 ward endlich der Friede wieder hergestellt und österreichischersseits die Vormundschaft aufgegeben; worauf auch die gefangenen Edelherren aus Steier und Kärnten wieder zur Freiheit gelangten 2).

Bahrend diefer Ereignisse ließ S. Friedrich auch 3. 1313. die Grundung eines Rarthauserklofters zu Mauer-S. Friedrich wirbt um Glifabeth von Arbach bei Wien vollbringen, größtentheils durch den tagonien. Urfunden für Stifte u. Klöfter. allberühmten Gottfried, Prior im Rloster Seiz, welcher im August des folgenden Jahres 1314 die erste Colonie der Rarthäuser in Mauerbach einführte, und die Leitung des neuen Rlofters felbst übernahm 3). Zugleich ließ H. Friedrich durch eine pruntvolle Gefandtichaft von Pralaten, Edelherren und Rittern, an deren Spige, Otto von Laa. Abt ju St. Lambrecht, Rudolf von Liechtenftein zu Murau und Beinrich von Ballfee ftanden, um die an Schönheit und Beift ausgezeichnete spanische Ronigstochter Elisabeth werben. Diese Gesandtschaft erfüllte ihren 3med und geleitete die erhabene Braut nach furzer Raft am Rheine, durch Raruten und Steiermark nach Defterreich 1). S. Friedrich mar ihr bis Rarnten entgegen geeilt (Janner 1314.) Um 3. Februar zu Gräß 1313 verkaufte Beinrich von Hohenloch dem S. Friedrich die Guter in der Steunt und mehrere Bofe im Murzthate um 350 Marf Sil-

<sup>1)</sup> Joann. Victor. ibid. p. 378—379: Annon. Leob. p. 909—910: "Ulricus Comes de Pfannenberg miles officitur, pro eo, quod res bene gesserat, wiri præpotentis soror Ulrici de Walsee promittitur in uxorum. Chron. Claustro. Neob. ibid. p. 483.

Boehm. Fontes 1. 33-39. Chron. De gestis principum.

<sup>2)</sup> Annon. Leob. d. 910. Chron. Salisb. p. 407 Zwetl. Rebent. p. 535.

<sup>3)</sup> Anon. Leob. ibid. 910, Pez. II. 338-340. Dipl. Styr. II. p. 103-104.

<sup>4)</sup> Joann. Victor. Bæhm. Fontes. 379—380. Anon. Leob. p. 910: "Interea Friedericus Dux, qui conthoralem non habuit, Abbatem S. Lamberti cum nobili viro Rudolfo de Lyechstein, Heinrico de Walsee, Clericis et Laicis personis honorabilibus in Arragoniam pro filia Regis, quæ dicta est Elisabeth, destinavit: quæ fuit tunc juvencula speciosa et bonis moribus decorata, utpote clari sanguinis, quem fama pulchritudinis et virtutis traxerat in amorem ejus. P. 911: Interea filia Regis Arragoniæ cum Catharina sponsa quondam Imperatoris mense Januarii, tendentes Austriam Carinthiam apprehendit, ubi eis Fridericus læto animo occurrebat. Ar. Surz : ibid. p. 86—87.

ber 1). In eben diesem Jahre stiftete Margarethe, die Witme Ulrichs von Eppenstein mit 30 Mark Silber einen ewigen Jahresgottes-Dienst mit Seelenamt und Meffen von 12 Prieftern und eine jahrliche Geldspende von 2 Mark Silber an die Nonnen in Gog; wobei zur Zeugenschaft ftanden: Nitlas Pfarrer und Erzpriefter zu St. Dionysen, Eiring Pfarrer zu Prilepp und Wildunch Pfarrer zu Bog. Dieses Stift befand fich eben damals in bedrangter Lage und mußte mehrere Rundationsguter verfaufen, um den gehnten Theil ber Renten dem Bapfte abzahlen zu fonnen 2). Bon den Edelherren Ronrad von Lubgast (Ligist) echielt das Stift Rein für den Sohn und als Seelgerath die Glauberhube bei Ligift 3). Bu Borau hatte nach dem ungemein thätigen Bartnid der neuerwählte Bropft Ottofar eine Mühle am Boraubache fammt bem Bogtrechte in vollständiges Gigen von dem edlen Berrn Beinrich von Rrumbach erfauft 4). Um 13. Oftober 1313 verkaufte Balter, Sohn Eberhards von Marburg dem Nonnenkloftec in Studenit eine Bube in Drefigonsdorf 5). Am 3. August 1313 versicherte der Aglajer Patriarch Ottobonus den Rarthäusern die Freiheit von der Abgabe ihres zehnten Rententheiles zum Bortheile des heil. Landes (in subsidium terre sancte) und wenn ihrem Stifte dadurch ein Bortheil erwüchse, jedwede Bebenten aus Laienhanden anzunehmen 6). Während all diefer Borgange hatte ber Landeshauptmann in Steiermart auf feinen Lebengütern in ber Gegend von St. Leonhard bei der Stadt Grag auf dem fogenannten Grillbuchl eine Rirche ju Ehren Maria himmelfahrt und dabei ein Rloftergebäude erbauen laffen, die nöthigen Fundationsguter dafür benannt und gefichert, und das Gange dem Orden der Dominitaner Nonnen, welche im Jahre 1313 feierlichst daselbst eingeführt worden find, übergeben 7). Um 29. März 1313 erkaufte diefes neue Rlofter Beingarten zu Algeredorf bei Grat von dem Burger Baldun und deffen Gattin Elisabeth. Am 13. August 1313 erfüllte die Priorin mit 5 Mark Silber die Stiftung eines ewigen Lichtes am St. Be-

<sup>1)</sup> R. f. g. Arch.

<sup>2)</sup> Gögerurt. im Joann.

<sup>3) 11</sup>rf. v. Rein.

<sup>4)</sup> Cæsar II. p. 317-418.

<sup>5)</sup> Joann. Urf.

<sup>6)</sup> Joann. Urf.

<sup>7)</sup> Cæsar II. 417.

orgenaltar in Leoben, welche Margareth die Bitwe Ulrichs von Eppeuftein, ihr aufgetragen hatte. Der fromme Abt Engelbert ermarb für sein Stift Abmont in diesem Jahre 1313 von herrmann von Rrottendorf einen Garten jur Pfarrfirche St. Jakob in Leoben, vor den Zeugen: Bildunch Dechant und Pfarrer ju Gog, Bartnid von Leoben, Konrad Stadtrichter zu Leoben, Niflas Judenhaupt u. v. A. Die Bruder Otto und Rudolf von Liechtenftein brachte er gur Entfagung aller Unsprüche auf eine admontische Schwaige zu Reinbrud, und die Ansprüche Eberhards von Irdning auf admontische Besitzungen in Deblarn fertigte er mit 14 Mart Gilber ab 1). Die größere Balfte des Jahres 1314 brachte Bergog Friedrich meiftentheils in der Steiermart, ju Grat und in Bien gu. Jest naberte fich auch die entscheidende Epoche einer neuen Raiserwahl. Er hatte um fich ber alle feine Bruder, die Ronigin Bitme Glifabeth, den Rönig Carl von Ungarn, den Bergog Beinrich in Rarnten, den Salzburger Metropoliten Beifard, viele Grafen, Stände der gander nud Edelherren versammelt, welchen er seine geheime Absicht nach der beutschen Reichstrone mittheilte, und mit dem Ungarntonige und dem Erzbischofe zu Judenburg am 2. und 3. Rebrugt 1314 ein enges Bund. nig ichlog. Unter Einem beschenfte er auch das Ergstift 2). Am 8. Marg zu Grag ertheilte er dem Stifte Rein 3) die Bunft, daß es von jeder öden, wieder in Bau gebrachten Sube, welche dem Landesfürsten zur Marchfuttergabe verbunden ift, drei Jahre von diefer Babe frei fein folle 4). Ebenfalls ju Grag am 12. Marg beftätigte er, daß Friedrich von Stubenberg den Dominifaner Ronnen vor der Stadt Grag das Dorf Grafenberg um 140 Mart Silber verfaufe, fich aber und feinen Leibeserben das Wiederlösungsrecht vorbehalten habe 5). Bu Wien am 12. Juli 1314 empfahl er feinem Rangler, Bifchof Beinrich zu Gurt, die Rarthäuser in Geprach nachdrucklichst zu beschützen 6). Um 30. August wieder in Grat bestätigte B. Friedrich die Belehnung Beinrichs von

<sup>1)</sup> Abm. Urf. MM. 5. A. 36. Q. 30.

<sup>2)</sup> Dipl. Styr. I. 267. und erneuert im Jahre 1321 p. 270.

<sup>3)</sup> Anon. Leob. p. 911: "Cum prædictis omnibus mysterium consilií sui tractabat, ut consulerent et assisterent consilio et auxilio adacquirendum thronum regiæ celsitudinis hortabatur, qui omnes adesse sibi et cooperari totis viribus promittebant." Urf. b. f. f. g. Ar.h.

<sup>4)</sup> Reinerurfund.

<sup>. 5)</sup> Urf. d. f. f. g. Arch.

<sup>6)</sup> Joann. Urf. Dipl. Styr. II. 143-144.

Lavan mit dem Schlosse Benneck in der March bei Sittich, welche Herjog Otto von Karnten vorgenommen und der König Beinrich von Bob. men erneuert hatte 1). Bahrend er fich zugleich zum Auge nach Deutschland mit prunkvollem Geleite der Edelherren und Bafallen von Defterreich, Steier und Kärnten vorbereitete 2), hatte er der von den Veronesern sehr bedrängten Stadt Padua bewaffnete Sulfe durch den Grafen Ulrich von Pfannberg, deffen Sohn Ulrich und viele tapfere Ritter und Bafallen unter Anführung des steierischen Landeshauptmannes, Ulrich von Ballfee gesendet, welches Geer der veronefischen Macht und Gegenbemühung ungeachtet, die Unabhängigkett der Paduaner behauptete. 3).

Herzog Friedrich der Schöne war schon unter Raifer Beinrich VII. in Gefahr gemesen, sein Fürstenleben nicht wieder zu erhalten und dadurch die Macht beutsche Rafferwarbe. feines Saufes tief erniedrigt zu feben. Um folches nicht ben auf Stelermart. Urtunbliche Rachrichnoch einmal zu erfahren, und nachdem er in der Ber-

3.1314. S. Friebriche Bemühungen um bie

sammlung seines gesammten Sauses ben Rath ber hervorragenoften Manner seiner Lander gehört hatte, bewarb er fich jest offen um die deutsche Reichstrone. Er war auch in allen Vorbemühungen dazu fo gludlich, Buficherungen von Seite der Aurfürsten, zahlreiche Berbundete und sogar die Gunst des Herzogs Ludwig in Baiern zu gewinnen. freilich wohl nicht ohne Aufwand ungeheurer Summen zur Be-

<sup>1)</sup> R. t. g. Archiv.

<sup>2)</sup> Anon. Leob. 911-913: ,,His acceptis promissis magnis sumtibus largisque stipendiis disposuit.

<sup>3)</sup> Anon. Leob. p. 942.: Hoc etiam anno Paduani opressi a Veronensibus a Friderico Duce auxilium petunt. Qui consilio habito misit Ulricum, virum fidelem de Walsee, Capitaneum Stiriæ, adjunctis sibi pluribus viris strenuis, scilicet Ulrico comite de Pfannenberg et Ulrico filio suo: qui nomine Ducis civitatis Paduanæ ac totius districtus suscepit præsidiatum et ordinata post paululum civitate, custodibus et militibus dispositis, prædictum eis Udalricum comitem et Ulricum filium suum præfecit: committens de omnibus agere diligenter, ad Ducis negotia est reversus. Et ecce! Veronenses cum magna potentia Paduam obsident, Comitem et Ulricum juniorem de Walsee cum suis artant et concludunt, novum castellum in vicinia civitatis construunt ut eo celerius comprehendant. Ulricus audiens comitem sororis seu maritum et filium Ulricum sic angustatos collecta multitudine properat in civitatis suffragium, impetu quodam irruens; novum castellum, dissipat et Veronenses cum suis omnibus vel capit, vel fugat et Paduam sic conservat."

ftechung und Bezahlung der habsuchtigen Rurfürsten 1). Dennoch entzweis ten fich diefe (1314) ju Renfe bei der Bahl eines neuen Raifers. Gis nige faben auf den Ronig von Bohmen, andere auf Bergog Friedrich den Schönen und wieder andere auf Bergog Ludwig von Baiern, um bie aufftrebende Racht Defterreichs niederzudruden, und um die vom Saufe Luxenburg gegen die Sabsburger errungene Racht noch mehr zu befestigen. Ludwig von Baiern hatte zwar dem B. Friedrich fein Wort gegeben, ihm zur deutschen Krone behülflich zu fein. Allein jest mar et felbst dazu aufgefordert und auch er mußte fich reiche Spenden, Briefe mit Siegel, Beldsummen, Abtretungen von Gebieten gefallen laffen, um ben Forderungen der Aurfürsten zu genügen. Go murde nun am 19. Oftober 1314 von einer Partei Herzog Friedrich von Desterreich und 20. Oftober 1314 Ludwig von Baiern von der andern Bartei (Pars senior et melior) gewählt, diefer in Frankfurt eingelaffen, proclamirt und am 26. November 1314 in Machen, Bergog Friedrich aber in Bonn feierlich gefront 3). Bon jest an war Deutschland, für Bergog Ludwig und für Bergog Friedrich, in zwei Parteien getheilt. Ludwigs Sausmacht war zwar geringe, aber durch feine machtige Partei und durch die Reichs. ftadte ungemein erhöht; bei zwar viel größerer Sausmacht, aber von Unhangern nicht jo nachdrucklich unterftutt mußte S. Friedrich der Schone unterliegen 3). Die erfte Rudwirkung diefes Begebuiffes auf die Steiermark mar, daß B. Friedrich in Geldnoth auf Beiftliche und auf die Laienbewohner seiner Lander eine allgemeine, kaum erschwings liche Steuer legte und den zehnten Theil des Bermögens für die zwei nachfolgenden Jahre 1315 und 1316 forderte 4). Er hatte aber auch

i) Boshm. Fontes I. 41: "porro puísat precibus Electores, largitur, munera, beneficia pollicetur; denique totum se exponit et enervat, ut regnum valeat adipisci. I de m. Kurz: Friedrich d. Sch. p. 89—109.

<sup>2)</sup> Bochm. ibid. p. 48-49. Joann. Victor. p. 380-381. Anon. Leob. p. 810-912-914. Kurz ibid. p. 108-122.

<sup>3)</sup> Anon. Leob. p. 913: "Hic Austriam, Stiriam, Carinthiam, Sueviam superiorem et in earum complexibus fortissimis habuit adjutores. Rur; ibid. p. 140—144.

<sup>4)</sup> Pez. I. p. 433. Chron. Claustroneob. Anno 1315 Rex Fridericus decimam Generalem de reditibus Religiosorum, tam de vineis Religiosorum, quam civium ac aliorum taxatis prout valere poterant, aecipit. Ibid. pag. 536. Chron. Zwettl. 1315: "Rex Eridericus decimam generalem de redditibus Religiosorum et de vineis Religiosorum quam Seccularium accepit. — 1316: "Rex Fridericus Stivram a civibns, videlicet decimam partem omnium, quæ habebant, sub jure jurando recipit."

viele seiner Kammergüter verset, wie wir aus der Zeugenschaft des Grafen Ludwig von Perziliis und Friedrichs von Studenberg von der Burg und Stadt Portenau wissen, welche auf Wiederlösung um 1000 Wiener und 360 Gräßer Wark Silber verpfändet worden sind (Wien. Aposteltheilung 1314) 1).

Die übrigen Begebnisse im Lande Steier im Jahre 1314 find folgende. Ronrad und Gerard, die Frauenauer, gelobten ber Göffer Aebtiffin Die Bogtichaft über Die Guter ju Sich bei Brud vor den Zeugen: Otto Pfarrer ju Gog, Reimbrecht von Utfc und Ronrad von Au; und der Admonter Abt Engelbert entsagte allen Ansprüchen auf die Göffer Schwaighuben am Groeperberge bei Mautern am 16. Oftober 1314 2). Durch Opferung seines Beingartens in Luttenburg, Enderlein genannt, ftiftete (17. März 1314) Albrecht ob ber Zepring, Landschreiber in Steiermart, eine tägliche Meffe am St. Betrus Altare im Stifte Rein, und theils durch Schenfung, theils taufsweise erwarb dies Stift ein haus in der Stadt Judenburg von einer Bürgerin Mechtilbis 3). Propft Ottofar zu Borau erkaufte feinem Stifte von Beinrich von Krumbach um 136 Pfennige einen Dof bei der Muble und Guter ju Minkenberg in der Borauer Pfarre mit dem Bogtrechte 4), wobei am 8. September 1314 in Borau Zeugen maren: Beinrich von Stubenberg, Bilgrim von Buchheim, Dietrich von Reitberg. Rudolf von Rrumbach, Ulrich von Teuffenbach, Ctard von Kriedberg, Konrad von Eichberg, Seinrich von Baumgarten, hermann von Rosenberg 5). Als am 24. April 1314 Hartnid von Wildon, Marschall in Steier, für die Töchter seines Bruders Reichard, Elsbeth und Margareth, Ronnen in Mahrenberg, Diefem Rlofter auf ewige Biederlöfung mit 20 Mart Silber Bergrechte von Beingarten am Oberndorf. berg, Alblein, Banch, Buchent und an der goldenen Sube ichenfte, waren anwesend als Zeugen: Alber und Alram von Epbanswald, Ronrad und Mathei von Merenberg, Sartwif Schut von Merenberg, Marquard, der Soechel, Schaffer in Cybanswald 6). Bu Marburg am 2. Oftober 1214 ichenfte die Burgerin Runegunde Liftinne dem Stifte St. Paul als Seelgerath ein Saus zu Marburg mit hofftatt und

<sup>1)</sup> Urf. in ber t. t. Gub. Reg, ju Grat. Frang Rurg: Friedrich ber Schone p. 105.

<sup>2)</sup> Joann. Urf.

<sup>3)</sup> Rein. Urt.

<sup>4)</sup> Cæsar II. 421.

<sup>5)</sup> Cæsar II. 569-579.

<sup>6)</sup> Joann. Urf.

mit Beingärten zu Roix, den Rosendorn zu Cribix und den Hof zu . Gams 1). Der Sage nach foll H. Friedrich in diesem Jahre auf der Stelle und ftatt einer alten, um das Jahr 1214 von den Edelherren zu Prank in Fernig bei Grät erbauten Mariakapelle das heutige stattliche Gotteshaus haben erbauen laffen. In der Rarthause zu Mauerbach in Desterreich setzte der Ordensgeneral und Prior der Karthäuser zu Citeaux, Saimo, den Prior von Seig, Gottfried, als erften Prior des neuen Stiftes ein, welcher es bei dem bergoglichen Sause zu ungemeiner Gunft gebracht und dieselbe auch durch Beisheit und Frommigkeit verdient hat. Groß war seitdem Gottfrieds Einflug bei allen merkwürdigeren Zeitergebniffen und groß sein Untheil an R. Kriedrichs Befreiung aus der baierischen Gefangenschaft.

3. 1315. R. Friedrich bringt bem Ungarntonige Sulfe. Beterliche Ber-mablung in Bafel. Berhaltniß gur Schweiz, Urfunden. Sob bes Grabifchofes von Salgburg. 3hm folgt Briebrich III.

In Folge der mit R. Rarl in Ungarn geschlossenen Schutz und Trutbundniffe, bekam R. Friedrich selbst 1315 die erfte Belegenheit, diesem durch den aufrührerischen Grafen Mathias von Trentschin sehr bedrängten Ronige bewaffnete Gulfe zu bringen. Friedrichs Rrieger erffürmten Romorn, und awangen den Emporer jur Unterwerfung und Rube 2). Nach diefer Baffenthat zog R. Friedrich nach Deutschland, wo indeffen sein Bruder B. Leopold eben nicht mit dem glücklichsten Erfolge gegen R. Ludwig bei Speier und Augsburg zu Felde lag, und wobei die unerhörten Berbeerungen der gander beiden Theilen nur Abneigung und haß verursachten. Am 11. Mai 1315 beging R. Friedrich am großen Hoftage zu Basel zugleich auch seine feierliche Berbindung mit ber Prinzeffin Elisabeth von Arragon mit der fürftlichsten Bracht und in prunkvollster Umgebung vom Abel und Bafallen feiner fammtlichen gander 3). Die graufame Barte der öfterreichischen Bogte unter R. Albrecht I. hatte die Schweizer zu Feinden des Hauses Sabsburg gemacht und in fteter Biderfetlichkeit gehalten. Jest lag diefen Bauern und hirten auch daran, daß Desterreich unterliege und R. Ludwig von Baiern obstege. Der Rrieg begann, weil der unge-

<sup>4)</sup> Joann. Urt. Cæsar II. 420.

<sup>2)</sup> Joann. Victor p. 385 Anon. Leob. p. 914 Fridericus exercitum in adjutorium Regis Ungarise parat contra virum habilem Mattheum de Trenscha; qui Regi adversarius pluribus annis exstitit, regno et Regi multas molestias et contumelias inferebat.

<sup>3)</sup> Anon. Leob. p. 915. Rurg. ibid. p. 144-151.

ftume S. Leopold Anhanglichkeit und Unterftugung mit Gewalt erzwingen wollte. Allein sein heer ward am 15. November 1315 bei Morgarten mit der edelsten Ritterschaft völlig vernichtet 1). Sogleich trat R. Ludwig als Bertheidiger der Schweiz auf, erklärte fogar alle Guter der Sabsburger in der Schweiz als dem Reiche verfallen und bestätigte den Schweizern alle alten Rechte und Kreibeiten (23. Marg 1316) 2). Kur Steiermark mar indeffen folgendes Merkwürdige porgefallen: Um Sonntag nach Sonnwende 1315 stiftete der farntneriiche Edelherr zu Beiligenstatt bei St. Lambrecht ein ewiges Licht burch Opferung einer Sube ju Blaez auf dem Zemoltsberg 3). Um 20. November 1215 gab Bischof Friedrich von Sedau dem Canonifer-Stifte daselbst Beinzehente in Witschein für die Einfünfte einer Landstube in Judenburg, und als Seelgerathe Bergrechte und Bebenten in Geisfeld ju emigem Eigenthume 4). Für feinen Schwager Bereger von Brant, opferte jugleich Ortel' der Geuler dem Stifte Secfau als Seelgerath eine Sube in der Feustrig 5). Um sich im Stifte zu Rein neben ihrem Bater und mehren ihrer Boraltern eine Grabftatte ju fichern, gab Elisabeth von Buchheim, Tochter Ulrichs von Stubenberg, demselben Stifte 5 Mart Gilbers und ihr Bruder Bulfing von Stubenberg bestätigte diese Spende zu Rapfenberg 15. Juni 1315 6). Der Rärntner Edelmann Gottfried von Truchfen ichenfte (20. Dezember 1315) den Ronnen in Mahrenberg 5 Suben, in der Bauche, Ralchgrube, ju Radmein, Abchei und Belich, die die Efel von Schwannenberg inne gehabt hatte. vor den Zeugen: Berthold und Beidenreich von Seldenhofen, Bartwif der Schute von Merenberg 7). Den Rarthausern in Geprach ficherten die Grafen Duinius und Friedrich von Madruß, Begla, Binadoli und von der Stadt Segnia Mauthfreiheit und alle Jahre zu h. Dreikonigen einen Sgum Deles zu 8). Die Brüder Siegfried, Friedrich und Ulrich von Bartberg bestätigten und versicherten den deutschen Ordensrittern ju Großsonntag die Zehenten in der Scharding und zu Beigdorf, welche von

<sup>1)</sup> Anon. Leob. 915: "ita ut diceretur ibidem flos militie corruisse."

<sup>2)</sup> Joann. Victor. Ibid. p. 386-388. Anon. Leob. p. 914-915.

<sup>3)</sup> St. Lambrechter Saalbuch.

<sup>4)</sup> Sedauer Saalb. Dipl. Styr. I. 268.

<sup>5)</sup> Sedauer Saalb.

<sup>6)</sup> Rein. Urf.

<sup>7)</sup> Joann. Urf.

<sup>9)</sup> Zoann. Dipl. Styr. II. 144.

den Rindern Ortlins von Griffendorf und von Ottokar von Dornau waren gespendet worden, und fie bedungen fich bafür jährlich einen Sabicht (gur Kalkenbaize nämlich) vor den Zeugen : Bruder Ulrich, Pfarrer zu Großfonntag, Bruder Ludwig Ordenscommendator, Bernhard Renringer, Bulfing von Hollemuß u. v. A 1). Am 22. Juli 1315 verglich fich ber Stadtrichter Matha und die Burgerschaft zu Marburg mit dem Stifte Biftring für den vollendeten Thurmbau am Stadtthore gegen St. Ulrich, für die Befreiung des fliftischen Sofes von aller Landsteuer an den Landesfürsten, jahrlich aber doch 4 Pfunde Biener Pfennige gur gemeinen Stadt von dem Stiftshofe in Marburg zu gahlen. Bot der Stadtpfarrer, Rudolf der alte Richter der Stadt maren Zeugen und Briefesflegler 2). In diesem Jahre haben auch die Edelherren von Pettau die Gründung eines Armenspitals an der Allerheiligenkirche daselbst begonnen. Am 6. Oftober 1315 ift der Salzburger Metropolit Beitbard von Bollheim aus dem Leben gegangen und an feine Stelle am 24. Oftober Friedrich III. aus dem Gefchlechte der Edelherren von Leibnit erhoben worden, welcher jedoch erft im folgenden Jahre, nach. bem am 7. August 1316 Johann XXII. als Oberhaupt der Rirche verfündiget worden war, das Pallium erhielt 3).

3, 1316. mart. Steuern. Er gieht nach Deutsch-land. Erfter Kampf mit R. Lubwig dem Baier. Wafferfluthen und Binde in Steier. mart. Urfunben

Mit Anbeginn des Jahres 1316 hatte fich R. A. Friedrich in Steier. Friedrich nach Steiermart begeben, um dort aus den gefammten gandern ein großes Beer zusammen zu giehen, zu deffen Erhaltung abermal, wie wir oben schon angedeutet haben, die drudendsten Steuern auf weltliche und geiftliche Güter gelegt worden find 4).

Um 10. Februar 1316 siegelte er zu Grät mehrere Anordnungen und Urfunden: Der Richter und die Geschwornen der Stadt Brud erhiels ten die Beifung, von den Salgfuhren des Stiftes Rein keinen Boll ju forbern; Friedrich verfündiget fich als alleinigen Bogt der Stiftsquter von Rein in Desterreich und in Steiermark und befiehlt daber dem

<sup>1)</sup> Dipl. Styr. II. 214-215.

<sup>2)</sup> Biftring. Urt.

<sup>3)</sup> Anon. Leob. p. 916-917. Chron. Salzb. p. 408: "D. Fridericus de Leybentz, Præpositus et Archidiaconus Ecclesiæ Salzb. electus est." - Die Roften für papftliche Bestätigung betrugen 5869 Gulben. Baunere Chronit. IV. 446.

<sup>4)</sup> Chron. Claustro-Neoburg p. 483. Chron. Mellic. p. 245: "Fridericus Dux Austriæ at Rex Romanorum accepit exactionem ab omnibus vineis, areis et jugeribus totius terræ.

Burggrafen auf Starkenberg, Egilolf von Schallenberg, fich jeder Usurpation reinerischer Guter zu Beifersdorf zu enthalten (Datum in Gratz 10. Febr.); den Auftrag an die Stadt Brud megen mauthfreier Durchfuhren des Ausseersalzes für das Stift Rein wiederholte er am 10. Februar in Grag und fügte die Erlaubnig bingu, dag das Stift fein erspartes und überfluffiges Salz in Ruffen eingeschlagen beim Stifte felbst verfaufen durfe 1). Bu Marburg am 18. Februar 1316 schloß R. Friedrich engere Berbindung mit dem Berzoge. Stefan von Slavonien, dem er, wegen treu geleisteter Dienste 300 Mark Silber auf den bereits eingeantworteten Pfandschaften anwies; und mit Grafen Johann von Babanich, der jedoch dabei ausgenommen miffen wollte Mladie den Bergog von Kroatien, den Grafen Beinrich und Johann von Gorg, den Ban von Rroatien und den Grafen Radislaus von Baba-.nich 2). Um 3. Mai 1316 wieder in Grag bestätigte R. Friedrich bem Stifte zu Rein das Recht freien Gerichtes über alle deffen Grundholben, Bediensteten und Borigen (Falle auf Blut und Tod allein ausgenommen), das Recht, auf Stiftsgutern Borige und Bedienstete (Colonos et officiales) ungehindert einzusepen und wieder zu entfernen; endlich auch noch das Recht, wenn der Landesfürft Steuern fordert, diefelben von ihren Unterthanen und Bediensteten ungehindert zu erheben 3). Den Bürgern zu Marburg verbietet er (Gretz 6. Maji 1316) von dem in ibrer Stadt gelegenen Sause des Stiftes Rein einige Steuern abzunehmen, unbeschadet der Gewohnheiterechte der Stadt felbst 4). Um 9. Mai 1316 war R. Friedrich in Boitsberg und flegelte daselbst den Befehl an den Landeshauptmann, Ulrich von Ballfee, das Stift Rein in allen Rechten und Freiheiten fraftigft zu beschirmen. Um 12. Mai 1316 in Judenburg befreite er das von dem Landschreiber, Albert von der Bepring dem Stifte Rein gegebene Baus zu Leoben von allen Steuern ("et fei von Bierten oder von andern Sachen, dag die Burger an-

<sup>1) &</sup>quot;Si quid de censu salium singulis annis ultra sumtus suos residuaverint, de his ipsis liceat in domo sua Rune cuppas pro venditione habiles facere et pro relevandis suis necessitatibus quibuslibet personis vendere."

<sup>2)</sup> Urk. des k. k. G. A. Abschrift auch in der k. k. Gub. Registr. in Grap.

<sup>3)</sup> Insuper et compositiones, quæ Stewræ vocantur, quoties eos terræ principi servire contigerit, ab eisdem colonis ot officialibus suis valeant exigere et sine impedimento quolibet erterquere."

<sup>4)</sup> Nec occasione hujus exceptionis eundem conventum et Abbatem de Runa a Juribus consentudinariis seu communitations quibuscunque vestræ civitatis, intendimus sequestrari.

get') 1). Aus der Steiermark war R. Friedrich nach Wien gegangen. Dort fiegelte er am 26. Juni abermals eine Urfunde für ben Bergog Stefan von Slavonien mit Zusicherung von 200 Mark Gilbers für den Aufwand, ben fein Sohn und feine Leute für fein und feines Reiches Dienfte gemacht hatten 2). Gleicherweise verficherte auch Beinrich, Ronig ju Böhmen und Bergog in Rarnten, dem Konrad von Auffenftein 100 Mark Silber für die R. Friedrich gewidmeten Dienste und verpfanbete ihm bafur Burg und Stadt Binbifchgrag mit allen Berrlich. teiten und Renten 3). Nachdem R. Friedrich fein geruftetes Beer beisammen hatte, jog er fort durch Rarnten und Tyrol seinem Bruder Leopold ju hilfe. Bei Eslingen tam es zwischen ihm und R. Ludwig zu einem unentschiedenen Rampfe, ohne Sieg ober bedeutenden Berluft beiber Theile (19. Sept. 1316) 4). Von diesem Jahre berichten einheimische Urkunden den Tausch einer Sube zu Safnorn um eine anbere ju Riederdrum bei Trofaiach zwischen ben Stiften Admont und Bog 5); Bulfing von Saufenftatt oder Sausmannftatten vertaufte bem Stifte Rein einen Mansus in Lee oder Laa bei Rabstorf um 24 Pfunde 9). Auf dem Schloffe Wolfsberg im Lavantthale am 27. Marz 1316 ertheilte Berner, Bischof zu Lavant, zu ber Stiftsfirche Sedau einen Ablagbrief auf 40 Tage; Ortolf Rolb von Judenburg und beffen Frau Margareth geben dem Stifte Sedau ein Gut zu St. Jakob am Silberberg bei Neumarkt gur Stiftung eines emigen Jahrgottesbienftes für fich und ihre Angehörigen vor den Zeugen: Ott von der Lobnich, Chorherr ju Gedau und beffen Bruder Bulfing, Stiftspriefter von St. Lambrecht. Starkand von Strettwich und beffen Gemablin Ratharina verlaufen dem Stifte Grundstude zu Stoch und Bald im Pfaffenthal bei Rattenberg (24. April 1316) wobei der Ritter Ortolf von Reifenstein sein Siegel an die Urkunde hing ?). Das

<sup>1)</sup> Dipl. Styr. II. p. 30—32. Reiner-lirfunde. Eben an demfelben 12. Mai 1316 gu Judenburg überläßt R. Friedrich ber Stadtgemeinde in Bien ein haus mit Rapelle, fo ebe bem Otto Bruder hahmons zugehört hatte. hormahrs Bien VII. CCXII.

<sup>9</sup> Urt. im t. t. Gub. Arcive in Grap.

<sup>7</sup> Urt. ber t. t. Gub. Reg. gu Grap.

<sup>9</sup> Anon. Leob. p. 919: "Fridericus Rex coacto in unum exercitu per Carinthiam transiens et mentana et civitatem Exelingam obsedit. Neutri parti victoria peterat acclamari." Rury, ibid. p. 154.—159.

<sup>9</sup> Dipl. Styr. II. p. 116-118. Soann.

<sup>9</sup> Rein, Urt.

<sup>7</sup> Soann. Urt.

Stift St. Lambrecht erhielt für Rirche und Pfarrspfrunde zu Mariahof Grundstude zu Schäufling von heinrich Pfarrer zu St. Beit und beffen Geschwiftern aus dem Sasenbach, und von Gertraud der Bismikerin von Bochenberge einige Görige zu ewigem Zinse. Bon dem neuen Bapfte Johann XXII. hatte der admontische Abt Engelbert eine eigene Bulle erhalten, worin der Abt zu den Schotten in Wien und der Paffauer-Dompropft beauftragt werden, das Stift Admont bei allen seinen Privilegien, wie fie in der Urfunde R. Friedrichs II. enthalten und vom Papfte Urban III. bestätiget worden find, zu beschützen und gegen alle muthwilligen Uebertreter besselben mit den schärfften Rirchenstrafen vorzugehen. Abt Engelberts Beschwerde an den Papft war dabei vorzüglich gegen die Baierherzoge gerichtet, welche die admontischen Guter in Baiern durch hohe Steuern ungemein bedrückten 1). Eine ewige Seelenmeffe am Ratharinenaltare in Admont ftiftete (Admont 11. Nov. 1316) Beinrich Deder, ein Anverwandter der Edelherren auf Steinach im Oberennsthale 2). Um 8. Janner 1316 erhielt Beuginger von Bischaek ein But zu Macolausdorf vom Salzburger Erzbischof als Leibgeding, und am 12. Juli vertaufte Ronrad von Leibnit dem Sochstifte Guter au hofftatten. Ueber Elementar-Ereigniffe in diesem Jahre führen wir Die Worte des Leobner Chronisten selbst an : "In diesem Jahre zwischen "Beihnachten und Maria Reinigung ift ein Romet nicht ferne vom "Planeten Mars erschienen mit einem fehr durchsichtigen Schweife. Un-"geachtet diefer der Belt mehrere Dinge vordeutete: fo weiß ich boch "zwei in die Augen springende Ereigniffe: in eben diesem Jahre hat .. in vielen Ländern eine verheerende Bestseuche unter dem Hornviehe ge-"wüthet, und unerwartete und unerhörte Ueberschwemmungen find "losgebrochen, fo daß die Mur in Steiermart vierzehn Bruden zer-"trummert hat und die Brude in Leoben mit gar wenigen andern allein "noch erhalten worden ift." Um Bienerneuftadt hat fich ein Bindfturm erhoben, welcher beladene Beuwägen aufgerafft, hoch über alle Ortschaften und Thurme durch die Luft fortgetragen und zersplittert bat 3).

Papft Johann XXII. erkannte weder den H. Friedrich von Defterreich, noch den H. Ludwig von Baiern für den rechtmäßigen deutschen Kaiser. Er schien beide mit einander versöhnen zu wollen; jedoch

3. 1917—1919. Benehmen des Papftes Iohann XXII. R. Friedrich in Steiermark. Urfunden für Stifts u. Klöfter.

<sup>1)</sup> Abm. Urf. B. 32. B. 82. Bullar. Magn. T. I. Urban III..

<sup>\*)</sup> Abm. Sanbichr. C. 881. p. 12.

<sup>\*)</sup> Annon. Leob. p. 917-918.

gang frangöfisch gefinnt, jog er eigentlich den Streit nur in die gange, damit er das alte apostolische Uebergewicht in Deutschland wieder gewinne und endlich als befehlender Bermittler und Entscheider auftreten könne. Im Schreiben vom 31. Marg 1317 verfündigte er der Chris ftenheit: "ein höchstes Oberhaupt sei nothwendig. Bahrend der Er-"ledigung des beutschen Reiches gebore die oberfte Gewalt dem Papfte "tu, weil Chriftus dem Betrus und beffen Nachfolgern alle Macht über Beiftliches und Beltliches gegeben habe." Johann XXII. benahm fich baber als gesetzlicher Bermefer ber Raifermurde und als oberfter Befehlshaber für den himmel und für die Erde. Nicht irre gemacht dadurch und ungeachtet der fortdauernden Sehde richteten doch beide deutfchen Rönige ihr Augenmert auch auf Böhmen. Rönig Johanns Sorglofigkeit, die Anstellung fremder Edelleute, die hintansetzung der eingebornen Böhmen und ein rasendes Buthen gegen alle Gegner hatte bort einen Bund der Böhmen mit R. Friedrich von Defterreich hervorgerufen. Sogleich machte aber auch R. Ludwig feinen Einfluß zur Bermittlung eines Friedens geltend, um ja nicht feinen wichtigften Berbunbeten, das machtige Bohmenreich, gegen Sabsburg zu verlieren 1). Bugleich war R. Friedrich in der Steiermart thatig. In einem Briefe gu Rottenmann 1317 verpfändete er für 18 Mark Silber an Ronrad von Auffenftein zwei Beingarten, welche ehebem die Juden von Marburg, nachher aber hartnid von Wildon zu Satz gehabt hatten 2). Am 22. Juni 1317 in Grap bestätigte er dem Martte Rindberg im Murgthale bas Privilegium eines Jahrmarktes am St. Beter- und Paulstage, wie es R. Rudolf I. zu Wien 9. Mai 1281 ertheilt hatte 3). Am 24. Jänner bes Jahres 1318 ju Grat ertheilte R. Friedrich den Burgern ju Murgjuschlag bas Privilegium, dag fie um Gelbichulden nur von ihrem eigenen Richter und in ihrem Orte festgehalten und belangt werden durfen, und wenn fie Jemanden geborgt haben, den mogen fie an Leib und Gut in ihrer Stadt festhalten 4). Bu Grag am Sonntage vor Lichtmeffe verlieh er gleicherweise den Burgern zu Radtersburg die Freiheit, ihre Schuldner, wenn fie nach Radfersburg tamen, an Leib und But fest zu halten und sich zahlhaft zu machen 5). Hierauf stellte er am 9. April 1318 gu Bien dem fleierischen Landeshauptmanne, Ulrich von Ballfee

<sup>1)</sup> Rurg. ibid. p. 160-185.

<sup>2)</sup> R. f. g. Archive.

<sup>9)</sup> Joann. Urt.

<sup>4)</sup> Steierm. Beitich. 1835, II. Beft. 95.

<sup>9)</sup> hofrichter p. 7-8.

einen Versicherungsbrief über hundert Mark Silber auf deffen Pfandgut ju Uebelbach aus, und am 12. April wurden bem Friedrich von Stubenberg 300 Pfunde aus den Landesrenten zu bezahlen angewiefen 1). Um 13. Juni 1318 weifet R. Friedrich auf ben Rath bes R. Beinrich von Böhmen und Polen, des Bergogs von Karnten, bes Bifchofs Ronrad von Freifingen, des Grafen Beinrich von Gor; und des Grafen von Benneberg, in bem Streite Friedrichs von Stubenberg, Namens ber Bitwe bes Grafen Ludwig von Porziliis und beffen Tochter mit ben Brudern des Verftorbenen, die Berrichaft Bortenau, welche im Jahre 1314 von dem Rönige dem Grafen Ludwig für taufend Mart Gilber verpfandet worden mar, mit Stadt und Schlof ber Witme und Tochter gu2). Bu Rurnberg am 16. Juni 1318 ertheilte er feinen Billbrief jum Antaufe bes Schlofies Schönstein mit bem Orte Swersborf in der untern Steiermart vom Grafen Bermann von Beunburg durch den Bischof Dietrich Bolfsauer zu Lavant. Die Bertaufsurfunde befiegelten Sonntag nach Oftern 1318 als Zeugen: Ritter Beinrich von Lusberg, Friedrich Chanol und Friedrich der Rechberger 3). Bu Ende des Jahres 1318 war R. Friedrich wieder in ber Stefermart. Bu Judenburg Anfangs December 1318 hatte er mit dem Salzburger Erzbischofe Friedrich eine Rusammentunft. Er verpfandete ba um 3000 Mart Gilber, welche er für die thatige Beihilfe des Metropoliten in feinem Rampfe mit R. Ludwig schuldete, die Burg und Stadt Neumarkt in Oberfteier und die Burg Arnfels in der untern Mart mit Gericht und allem Bugebore, fo wie fie diese vom Erzstifte felbft zu Leben getragen haben und die Ueberlieferung berfelben bis Georgi, und fur die fichere Leiftung der Uebergabe verbürgten fich absonderlich Graf hermann von heunburg, Graf Ulrich von Pfannberg, Otto von Liechtenstein, Ulrich von Ballfee, hartnid von Wildon, Pilgrim von Puchfaim, Eferlin aus ber Geul, Dietmar von Reiffenstein u. v. A. Kerner fcblog er mit dem Ergbis icofe ein Bundnig mit der Gelobung, dem Ergftifte gegen jeden Angreifer Bilfe ju leiften, (bas romifche Reich und bie Bergoge Rudolf und Ludwig in Baiern ausgenommen) vorzüglich aber gegen bie Berjoge in Niederbaiern, ohne des Erzbischofes Biffen und Buftimmung mit Niemanden Frieden zu schließen, ihn in seinen Rechten auf Salle, Bildened, in Gericht und Bogtei ju Mansee, im Chiemgaue, Bald und

<sup>4)</sup> Urt. d. t. t. g. Ard.

<sup>3)</sup> Burmbrand. Collectan. General. p. 2.

<sup>7)</sup> Tangl. Reihe bes Bifd. von Lavant p. 100.

bem dazu gehörigen Berichte, an Straffen und Begen gegen Ruhlborf u. f. w. und auch noch nach bem Tode bes Erzbischofes bis zur Bahl eines neuen Metropoliten fraftigft ju ichirmen. Gin befonderer Bertrag wurde endlich auch dahin geschloffen, daß R. Friedrich, falls feinetwegen D. Ludwig von Baiern das Dochftift angreife, allen Schaben darob erfete und feine in falzburgifchen Städten und Beften liegenden Rrieger selbst beföstige. Alle drei Urfunden murden am 5. December 1318 in Judenburg im Ramen aller bergoglichen Bruder gefertiget und geftegelt 1). Um 25. Marg 1317 fchenften Ronrad von Mur und feine Sausfrau Billburge dem Stifte ju Secau eine Leibeigene, Gertraud Bairinne, Burgerin ju Anittelfeld mit ihren Rindern Beinrich, Rune gunde und Margarethe: "die vne nach dem Leibe zu gebort habent, "bnd vnfer aigen fint gewesen" vor den Beugen: Ortel von Teuffenbach, Niflas von Baltensdorf, Albrecht und Ronrad, Richter zu Knittelfeld 2). Um 25. Mai 1377 verkaufte Niklas von Gurgheim Renten und Bulten bei Schönberg um 18 Loth Silbers, wobei ju Zeugen fanden: Aicherl und Dietmar aus der Geul, Ulrich der Bugframar, Beigant von Undrim, Janfel der Rrammer von Judenburg 3). Schon feit langer Zeit besaß bas Stift Abmont ein eigenthum liches Sans in Brag. Diefes gab jest (17. Mai 1317) Abt Engelbert bem Bechsler Balther in pachtlichen Besit gegen vierwöchentliche Auffundigung unter Der Bedingung, daß Balther die Stiftsberren und die gesendeten Bothen baselbft mit Dach und Rach genüglich halte, vor den Zeugen: Friedrich von Saurau, Baul Barticher, Beinrich Ließeicher, Andre von Auffer und Ethard, Propft zu St. Martin 4). Im Stifte felbft aber hatten fich durch den Drud unfruchtbarer Jahre, ber Steuern, durch Bertauf und Berpfandung vieler Buter die jahrlichen Renten fo fehr vermindert 5), daß fie fur die Berforgung ber bisherigen Bahl ber Stiftsbruder mit Roft und Rleidung faum mehr hinreichten. Dit gemeinsamen Rath und Billen des Stiftstapitels murden nun einige Stiftsbefigungen und Renten befon-

<sup>1)</sup> Urt. d. t. f. g. Ard. Juvavia Abhandl. p. 373.

<sup>4)</sup> Joann. Urf.

<sup>3)</sup> Joann. Urt.

<sup>4)</sup> Abm. Urf. V. 3.

<sup>5)</sup> Cum propter malitiam temporum et annorum sterilitatem proventus fructuum de redditibus nostri monasterii percipiendorum annuatim una cum lapsu temporum de anno in annum paulatim deficiant et docrescant.

ders ausgeschieden, unter die Verwaltung des Rapitels unmittelbar und auch für Empfang besonderer Opfer frommer Gläubigen frei gestellt und von nun an aus den erhöhten Renten nicht nur die gesammte Befleidung besorgt, sondern auch an geringern und hohen Festtagen des Jahres hindurch die Tafeln der Stiftsgemeinde mit zahlreicheren Speifen und befferen Beinen ausgestattet. Diese Einrichtung, die Oblei (Obellaria) genannt, bestätigte ber Erzbischof Friedrich von Salzburg . bei feiner Anwesenheit in Abmont am 22. Rebruar 1319 1). Das Ronnenstift Gog vertauschte ein Gut zu Pauzzendorf bei Anittelfeld an Ottofar von der Beul für liegende Grunde in der Glifgrube bei Undring, vor den Zeugen: Dietmar und Otto von Reiffenftein, Erneft, Friedrich und Ulrich Bruder von Lobming, und von Bulfing von Safnerdorf erkaufte dies Stift eine Bube ju hafnerdorf um 5 Mark Silber unter Zeugenschaft Friedrichs von Stubenberg und Friedrichs von Plantenwart 2). Als mit Renten ju Lind bei Schäufling Abelheid, Witwe Ottos bes Rumers, in St. Lambrecht eine ewige Geelenmeffe fliftete, flegelte Otto von Liechtenstein den Brief 21. Janner 1317. Bu gleider Beit fpendete der Richter ju Radfersburg, Friedrich Lungenfteiner, in das Siechenhaus ju St. Lambrecht feinen Beingarten ju Luttenberg auf dem Schügenberge vor den Zeugen: Swifer, Pfarrer ju Radters. burg, Ronrad von Luttenberg, Rudel von Plankenwart und Otto von Diernstein 3). Das Stift Rein bedachten 30. November 1317 Bischof Beinrich zu Gurf (Datum in castro nostro Weitenstein), und ber Metropolit Friedrich von Salgburg für die Rirche zu Stragengel mit Ablagbriefen (Datum in Landsberch 19. Decembr. 1317). Um das in Auffee jahrlich zu erhebende Salg toftenfrei zu erhalten, hatte bas Stift Rein mit den eigenen Unterthanen in Auffee (in officio salis) au Mitterndorf, an der Gulnich bei Irdning, Donnersbach, Dorfil bet Mautern Bertrage geschloffen und am 1. Mai 1318 dem Stadtrichter in Brud ein Gut zu Bachern gegeben, auf daß er dafür alle Jahre dreis gig Fuder Salz von Aussee nach Rein fertige. Die Bitwe Margarethe von Eppenftein schenkte im 3. 1318 bem Stifte Rein als Seelgerathe eine Mart Belbes jahrlicher Gult zu Terschen oder Trotsch bei Gemriach 4). Dem Stifte zu Mahrenberg schenkte Ortel von Rlagenfurt

<sup>7)</sup> Abm. 11rf. C. 20. 21. 56. DDD. 51. 57. Die bona pertinentia ad officium.
Obeliarii enthält ber Codex C. 881. p. 16.

<sup>4)</sup> Joann. Urf. Dipl. Styr. I. 115-116.

<sup>9</sup> gambrechter Saalbud.

<sup>9</sup> Reinerurfund.

(11. Robember 1317) vier huben an der Gurt im Dorfe Bischern füt feine Schwester, Ronne in jenem Rlofter. Diese Schentung bezengte und fiegelte Ronrad von Auffenstein, Sauptmann und Marschall in Rarnten. Auf dem Schloffe ju Swielenberg am 26. Rov. 1317 fcentte Graf hermann von heunburg auf Bitte feines Schwagers heinrich von Sobenloch und feiner Schwester, Grafin Elsbet, ben Ronnen ju Mahrenberg zwei Guter zu Oberhaus 1). Den Dominifaner-Ronnen in Studenig verfaufte Runigund von Bulggau zwei Suben zu Pretres um 12 Marf Gelbes, vor den Beugen: Bruder Ott Prior gu Bettan, Friedrich von Berberg, Rudolf von Plankenftein, Dietrich von Gutenftein und Konrad von Beitenstein. Am 5. Juni 1317 zu Lichtenwald geben pfandmeife die Bruder Friedrich und Gottfried von Reichenburg ben Ronnen in Studenit vier Mart Binfen von Gutern zu Sambroft für 14 Mart alter Grager Pfennige. Otto von Leibnig, Beinrich, Al. brecht, Reginwart und Bilbelm von Reichenburg maren beffen Beugen. Itta von Reuttenberg gab eben diefem Stifte Studenit für ihre Tochter, Gertrude, Richea und Agnes und für ihre Enfelinnen, Margareth und Sophia, 5 und eine balbe Sube Allodialguter ju Lecz an ber Leiz ober Lichtenwald bei ber Cave, bamit benfelben Rleidung und Anderes geschafft werde, was sonft die übrigen Nonnen in Studenit nicht hatten und erhielten. Um 22. Juni 1318 ftiftete Friedrich von Ronigsberg ein emiges Licht und befferen Unterhalt feiner Tochter, Ronnen in Stubenig, Agnes und Sophia, durch bic Renten mehrerer Guter ju Grub, Zawerfe, 3tobge, Botesta, Goricz, Claunicz und Bodig. Gottfried von Marburg, Beinrich von Wildhaufen, Leupold und Ertolf von Gonowig, Bermann von Thurn siegelten und bezeugten biefe Stiftung 2). Am 25. Marz 1318 schenfte dem Stifte zu Sectau Ronrad von Mur und seine Gemahlin Billburge, Gertrude Die Bairinne, Burgerin gu Anittelfelb mit ihren Rindern, Beinrich, Runcgunde und Margarethe, fammtlich ihre Leibeigenen (Die vne nach bem Leibe juegehörent) unter Zeugenfchaft: Ortels bes Teuffenbachers, Riflas von Baltereborf, Ortel bes Templers, Konrads von Rigendorf u. v. A.

Um 25. Mai 1317 erhielt dies Stift durch Kauf eine Bestitzung in Lembersbach bei Schönberg von Riklas und Berchta von Gurzheim. Um 2. Februar 1318 gab Ulrich von Pergau für die Beschädigungen am hose zu Strelz dem Stifte Seckau ein Gut zu Muttensdorf. Gleichzeitig (2. April 1318) kauste dies Stift von Konrad Langlor zu Juden-

<sup>1)</sup> Joann. Urf.

<sup>3)</sup> Joann, Urf.

burg ein But in Preterbach bei Lobming, von Ortel aus ber Geul eine Befitung in Reiftrig bei Kornbuch, drei Buter im Dorfe zu Laufnich und in der Einode und von der Hausfrau Ronrad des Edlingers ein Eigen an der Leichtwitz bei St. Margarethen. Ottacher aus ber Geul und seine Gemablin Elsbeth ftiften eine ewige Seelenmeffe auf Sedan durch Opferung eines Lebens unter dem Buchschachen zwischen der Unbrim und Graben 12. Marg 1318, welche Schwaige aber mit jährlicher Rente von 400 Rafen Dieses Stift vertauscht hat an das Stift ju Stainz für eine bube nabe am sedauischen Beinberge in Gepsfeld gelegen 15. September 1318) 1). Bei diefen Berhandlungen maren als Zeugen anwesend: Bernhard Stolp, Pfarrer zu Anittelfeld, Dietmar, Rourad und Ortel aus der Gail, Friedrich, Ernst und Leo von der Lobming, Otto von Reiffenstein, Bermann von Pfaffendorf u. v. A. 2) Bei ber uneinigen Bahl nach dem Tode des Propftes Ottokar berief ber Erzbischof Kriedrich den Bropft des bairischen Stiftes Baumgarten, Ortolf als Propft in das Stift Borau (3. 1318), unter welchem der Ebelbert Deinrich von Rrummbach in den Orden des Stiftes eingetreten ift, und jugleich bafelbft vier Guter in Beiffenbach fammt dem Bogtrechte jum Opfer dargebracht hat 3). Am 23. August 1317 war der Bischof von Sedau, Friedrich von Nutterfirchen, geftorben und Bifchof Bocho an beffen Stelle erhoben worden. Am 22. April 1318 ju Grat ertheilte er der Rirche zu Stragengel einen Ablagbrief für 40 Tage 4). Ein gewiffer Bolfhard Oman von Pettau erhielt vom Salzburger Erzbischofe Friedrich am 28. Nov. 1317 ein Baus fammt zwei Gutern zu Buch zu Leibgeding. 3mifchen dem Stifte Oberburg im Sannthale und einem Ebelherrn Abalbert von Rjufanna mabrte lange Zeit ein Streit über Die Bogtei der Stiftsbefitzungen zu Budrio in Friaul, welcher durch Einverständniß beider Theile im Jahre 1317 von Wergand von Attems entschieden worden ift. Um 14. December 1318 ertheilte Bagaus della Torre, Bifchof zu Padua und Administrator des Patriarchates Aquileia. bem Ulrich di Paulo Bojani die Pfarre St. Michel in Beilftein nach bem Tode des Pfarrers Benard 5).

Die erste halfte des Jahres 1319 scheint R. 3. 1319. Friedrich größtentheils in der Steiermart zugebracht Beginn De Kampfes zu haben. Am 1. Janner 1319 bewährte er fich gegen Galaburg ur-

<sup>1)</sup> Sedauer Saalb. Dipl. Styr. I. 268.

<sup>. 2)</sup> Joann. Urf.

<sup>\*)</sup> Cæsar II. p. 426-427.

<sup>4)</sup> Rein. Urt.

Bianchi Docum, per la Storia del Frinli Il. 106-107. III. 202-203.

gegen die Stifte Rein und Stainz wohlthatig. 3m erfteren fliftete er mit 100 Mart Silber Grager Pfennige für fich und feine Boraltern eine ewige Seelenmeffe und einen feierlichen Jahrsgottes bienst, eben so auch in bem Stifte Staing; jedoch sollten in beiben Stiften Guter mit 10 Mart Silber jahrlicher Rente angekauft und bavon ber gestiftete Gottesbienft besorgt werden 1). Bu Grat am 3. April folog er ein Schutz- und Trugbundnig mit bem Grafen Beinrich von Borg gegen Jedermann, das romische Reich, R. Beinrich in Rarnten und den Salzburger Metropoliten ausgenommen 2); am 10. April gab er dem Grafen Bilhelm von Montfort einen Bekenntnigbrief über 220 Mart Gilber 3), am 19. April dem Stifte Stainz einen Freiheits und Bestätigungsbrief des Fundationsdiplomes durch Leopold von Bil bon (Stainz 23. März 1539 und die Urkunden Raifer Rudolys I. Bien 19. Rebruar 1277) 4), am 19. April dem Erzbischofe zu Salzburg eine Urkunde über Verlangernng der bis auf Georgentag festgesetzten Löfung der Burg und des Urbars Arnfels bis auf Maria himmelfahrt, unbeschadet jedoch der früheren Taidigungen 5). Bahrend dieser Zeit hatten fich nun beibe Ronige ju ernftlichem und entscheidendem Rampfe geruftet. R. Ludwig der Baier begann querft die Reindseligkeiten mit einem Angriffe gegen den Erzbischof Friedrich von Salzburg, als R. Friedrichs machtigen und getreueften Unbanger. Diefer aber rudte fogleich mit feinem Beere über den Innflug, mahrend Bergog Leopold von Schwie ben her in Baiern einfiel. Jedoch auch jest (im September 1319) gingen beide Theile, ohne einen entscheidenden Schlag zu thun, wieber zurud 6). Mittwoch nach Lichtmeffe (2.. Februar 1519) flifteten Otto von Liechtenftein, Rammerer in Steier, mit seiner Gemablin, einer Grafin von Montfort, drei ewige Bochenmeffen in der St. Ratharinenkapelle auf dem Schloffe Stein bei Teuffenbach mit den Renten mehrerer Buter zu Lintberg, Gepersberg, Mulbach und 3mitichau. und augleich jum ewigen Unterhalte eines Pferdes ju Mariahof für den Raplan, welcher die gedachten Meffen auf dem Schloffe Stein fingen follte. Am 1. Mai 1319 vertauschte bas Stift St.

<sup>1)</sup> Rein. Url. Dipl. Styris II. 31. Joann. Bom 1. Juni 1319 abermal biefelbe Urtunbe für Stains.

<sup>9</sup> R. L. g. Ard.

<sup>9</sup> R. t. g. Ard.

<sup>9</sup> Joann. Url.

<sup>9</sup> R. L. g. Ard.

<sup>9</sup> Bahmer. ibid. p. 54-56. Chron. Zwettl p. 586. Rurg: ibid. 187-192.

Lambrecht an Otto den Kropf einen Zehent zu Reun bei Neumarkt für zwei huben zu Brud in St. Margarethen. Um 25. Dai 1819 ertheilte R. Beinrich von Böhmen und Berzog in Karnten bem Sauptmanne in Karnten, Ronrad von Auffenstein Lebenguter bei Bindischgrät mit jährlichen Renten von 10 Mark Silber, so wie Diese früher gehabt hatte weiland Beinrich der Malaticher von Gelbenhofen 1). Am 10. August 1319 zu Judenburg gaben Dietmar von Stretwich und seine Sausfrau Agnes gur Stiftung eines ewigen Jahrtages und für feine Schwestern, Ronnen in Gog und Admont, Guter ju Beigern, por den Zeugen: Ortolf, Dietmar und Otto von Reiffenstein, Starthand von Stretwich, Ultich von Saurau 2). Dem Stifte zu Sectau schenkte am 12. Marz 1319 Otto von Perneck, Schent in Steier, mehrere Buter ju Schäufling (im Schachen Topel und Borquft) als Seelgerathe für fich und feine Boraltern. Am 16. Ottober 1319 hierauf opferten in Sedau gleichfalls als Seelgerathe ein But, Raettenberg, die Bruder Liebhard und Otto, die Raticher von Bonftorf und deren Gemablinen Gertrud und Ratharina, für ihre Mutter Runigunde, Schwester Elsbeth und Bruder Rudolf 3). Am 25. Mai 1319 erkaufte das Stift Seckau von Herbord von Bredingen einige Bohnzehente in der Pfarre St. Maria, Salzburgerleben, um den darüber feit vielen Jahren ichon maltenden Streitigkeiten ein Ende zu machen 4). Bon dem Bapfte Johann XXII. erhielt das Stift Rein aus Avignon 7. Mai 1319 eine Bulle mit ber Bestätigung einer alten Anordnung des Papstes Alexander III., daß die Rapitularen des Stiftes Rein alle Erbschaften, welche fle als Laien empfangen hatten, auf das Stift felbft übertragen können 5). hierauf folgten für die stiftische haustavelle St. Anna und St. Bernard in Grag und für die Rirche in Stragengel Ablagbriefe des Salzburger Erzbischofes Friedrich (Datum Runae 17. Februarii 1319) und des Sectauer Bischofes Bocho. Am 7. Juni 1319 verfaufte Friedrich von Coleg dem Stifte Rein eine Aue ju Beren-

<sup>1)</sup> R. t. g. Reg.

<sup>9</sup> Joann. Urf.

<sup>3)</sup> Joann. Sedauer Saalb. Dipl. Styr. I. 260.

<sup>4)</sup> Joann. Urf.

<sup>5)</sup> Vi cujus Professi Runenses possunt hereditatem suam monasterio plene conferre, quam in seculo manentes obtinuissent sine ullo juris presjudicio."

borf 1). Bon Beinrich von Rrummbach, beffen Bruder Ulrich als Canoniter in Borau lebte, gewann der Propft Ortolf von Baumburg die Bogtei der Guter in Edlig 2). Am 4. Juli 1319 fchentte Leupold von Gonowis dem Stifte zu Seiz gegen Pevilde, bas ift, feine Bestattung im obern Rlofter, wo auch fein Bater begraben lag. acht huben fammt Rudfaffigen und Binfen ju Geberichsborf vor vielen Zeugen: Ulrich von Ballfee Sauptmann in Steiermart, Deinbard Graf von Ortenburg, Beter von Liebenberg, Sauptmann ju Reiftrig, Nitlas von Roetenbuchl, Burggraf zu Bobened 3). Den Nonnen in Studenitz versicherte (Marburg 29. Nov. 1319) Runegund, Gemablin Friedrich Bebenftreits, einen Beingarten in Bettau vor den Reugen: Friedrich von Ronigsberg und Friedrich Beundl von Reiftrig 4). Am 12. Janner 1319 taufte Ulrich von Graben von dem alten Landschreiber Albert einen Zehent in Algeredorf, wogu ber Erzbischof Friedrich von Salzburg feine Buftimmung jedoch auf ewige Bieberlöfung mit 96 Mart Silber ertheilte. Bu Grag am 19. April 1319 überließ Erzbischof Friedrich den hochftiftischen Bebent ju Bourom bei Illent um 60 Mart auf Biederlofung bem Beter pon Gleisdorf. Am 16. April 1310 ju Aquileja flegelte der Batriarchats. verweser Paganus einen Auftrag an die Pfarrer, Konrad ju Fraglau und Thomas zu Sachsenfeld, ben Stadtpfarrer Beinrich in Cilli ju ichugen und alles bemfelben unter bem Bormande, die Bfarre gehore dem Abte ju Sittich, Entriffene wieder jurudaubringen 5). Bu Gelbenhofen am 19. April 1319 entfagten Rol von Gelbenhofen und beffen Gemablin und Erbin allem ungerechten Befite ber Eigenguter bes Stiftes St. Paul an ber Drau und Belid und im Reiffnit gegen St. Lorenzen und des Bebentes auf dem Remiconid vor den Zeugen: Graf Ulrich von Pfannberg, Albert von Bilb. haufen, Bulfing von Schabed, Beitard von Beier, Otto und Diets mar Mordag, Otto von Mernberg, Bermann Falbenhaupt 6). Am 11. Juli 1319 verfaufte Graf hermann von heunburg an Ulrich von Ballfee ben Zehent in Paffail um 100 Mart Gilber. Bu Judenburg am 21. Dec. 1319 verkauften Ortolf, Dietmar. Riffas

<sup>1)</sup> Rein. Urf.

<sup>2)</sup> Cæsar II. 429.

<sup>9)</sup> Joann. Urt.

<sup>4)</sup> Joann. Urf.

<sup>9</sup> Bianchi ibid. IV. 270.

<sup>9</sup> Joann. Urt.

und Ortel (Gobne Ortleins) von Reiffenftein dem Stifte Sedau mehre falzburgifche Gochftiftsleben, übergaben dafür ihre Eigenguter an Erhardsdorf und Bigmannedorf bem Ergbifchofe, und empfingen fie wieder als Leben jurud. Abt Johann von Biftring berichtet end. lich, daß im Jahre 1319 nach dem Aussterben der mannlichen Linie bes Geschlechtes von Bildon die Marschallswurde in Steiermart auf Berbegar von Bettau übertragen worden fei 1).

In den erften Monaten des Jahres 1320 bielt 3, 1320-1321. fich R. Friedrich größtentheils in Steiermart auf. R. griebeld in Steier-mart. Telbang am Am 13. Janner ju Grag verbot er den Burgern Rhein. Begebniffe im von Tuffer die der Karthause zu Geprach gehörigen flüchtigen Leibeigenen aufzunehmen 2). Am 21. Janner in Grat erhielten von ihm die Burger in Rabkersburg jur Stadtbefestigung, Ausbefferung der Mauern und Graben Mauth- und Bollfreiheit für ihre Bandelsmaaren in Defterreich und Steier gleich ben Freiheiten ber Stadt Fürstenfeld 3). Un eben diesem Tage ertheilte er der Rarthause in Mauerbach die Freiheit, daß der Prior (Gottfried, sein Boffapellan, Rathgeber und Freund) in Beichaften des Rlofters außer Wien, überall mit 4 Bferden frei gehalten werden folle, wenn er an ben foniglichen oder herzoglichen hof in Steiermart oder Desterreich reife 4). Bieber ju Grag am 30. Janner bewilligte er bem Ronrab von Auffenstein, daß er im Rriegsfalle zwischen ibm und dem R. Beinrich von Bohmen, Bergog in Rarnten, mit ben Beften Gobened, Sachsenwart und Sachsenfeld und allen von Beinrich bem Grafen von Borg gelöften Gutern ftille figen durfe 5). Ende Marg weilte R. Friedrich in Judenburg. Am 27. Marg 1320 bestätigte er baselbst dem Abte Otto und dem Stifte zu St. Lambrecht einen Freibeitebrif S. Friedrichs des Streitbaren vom Jahre 1243 6); und gu Judenburg am 29. Mary beftatigte er den Baffenftillftand, ben fein Pfleger, Burfard von Ellerbach, (20. Nov. 1319) mit der Stadt

<sup>1)</sup> Joann. Victor ibid. 392: "Marscalcatus Styriæ deficientibus nobilibus viris de Wildonia, qui ad hunc fuerant heriditati, ad virum prudentem et strenuum, seque nobilem Herdegasum de Petovia congruo recompenso pretio et favoris Principum amminiculo est translatus et in suos posteros transplantatus."

<sup>2)</sup> Dipl. Styr. II. 144.

<sup>9</sup> Joann. Hofrichter p. 8—9. 9 R. I. g. Archiv.

<sup>9</sup> St. Lambrechter Saalbuch.

Augsburg geschloffen batte 1). Am 24. April finden wir Ronig Kriedrich in Brigen in Throl, wo er mit feinen Brudern, Leopold und Beinrich dem fleirischen Landeshauptmanne Ulrich von Ballfee bewilliget, die Morgengabe und Biederlage seiner Frau Ratharina (onfer lieben Muemen) von 1300 Mart Gilber auf Die ibm für diefelbe Summe verpfandeten Guter zu Semriach, Laufang und in der Schrenz zu verweisen 2). Bis Mai mar R. Friedrich wieder in Grat, wo er am 20. Dai 1320 in einer Urfunde dem Ergbischof von Salzburg verfichert, bag er ben Schaben, ben er von der Durch. fahrt und Geliger in Baiern im vergangenen Berbfte genommen habe, mit 1200 Mart Silbers erfegen und 800 Mart davon von ber Judensteuer und den Rest von der Munge gu Bien eheftens abtragen werde 3). Bon Grat begab fich R. Friedrich nach Defterreich und ertheilte am 27. Mai 1320 in Stadt Steier ben Burgern ju Rottenmann im Baltenthale alle Stadtrechte, wie Brag, Judenburg, Brud u. f. w. befigen, fammt einem Riederlagsrechte, wie Diefe Stadte baben, auf daß auch fle Allen, welche mit oder ohne Raufichat an ihnen tommen, rechten und zeitlichen Rauf geben 4). Im Auguft befand fich ber Landesregent Friedrich wieder in Grag. Am 5. August 1350 ertheilte er dem Richter und infonderheit auch den hellingern in Auffee ftrengen Auftrag, bas vertragsmäßig bem Stifte Rein foulbige jährliche Salz und Beld auf das punktlichste zu entrichten, im Gegentheile fei unnachfichtliche Pfandung zu gewärtigen D. Eben. falls am 5. August gab er dem Landschreiber und dem Richter in Boiteberg Befehl, das Stift Rein nicht zu hindern, aus ihrem Balbe in Soding Brenn-, Bau- und Beingartenholz zu nehmen 9. Am 10. August endlich war der Landesherr in Judenburg und bewilligte der Stadt Brud an ber Mur einen Jahrmarkt auf Martini mit allen Rechten, wie Grag und Leoben 7). hierauf war R. Friedrich gum erneuerten Rampfe mit R. Ludwig nach Deutschland gegangen. Ameimal war R. Ludwig von ihm und feinem Bruder S. Leopold bart

11. 3

<sup>1)</sup> Duell. Frider. Pulch. p. 60.

<sup>9</sup> R. L c. Ard.

<sup>9</sup> R. L. g. Ard.

<sup>9</sup> Joann. Urt.

<sup>5)</sup> Rein. Urf. Dipl. Styr. II. 82.

<sup>9</sup> Dipl. Styr. II. 82. Rein. Urf.: "in recipiendis lignis oremalibus, suificialibus, fustibus et palis ad vineas in suo nemore Seding."

<sup>7</sup> Barting. Privileg. v. Brud p. 10.

bedrängt, weil er jedoch einem Sauptschlage immer noch auswich, nicht ganglich übermunden worden, so daß auch diefer Feldzug noch nicht entscheibend mar 1). Die Borfalle beim Stifte Bog im Jahre 1320 betrafen Rolgendes: Die Aebtiffin Berradis wies die Renten ber Stiftsguter am Bindischberge (in monte Silavico) jur jahrlichen Bertheilung unter ihre Ronnen an. Am 24. Februar 1320 schenkte Otto von Ernfels fein Gögerleben wieder beim, eine Schwaige in ber Au, hinter dem Reiting (Repban) gelegen und jahrlich 400 fcone Rafe gebend, jur Berwendung fur ben Ronnen Convent, und bie Stiftsgeistlichen, vor ben Zeugen: Otto Pfarrer ju Gog, Bertwich Pfarrer ju Brilepp, Dietrich von Leoben, Erneft von Braitenfurt, Georg von Baffail. Am 21. Marg 1320 fliftete der Stiftstämmerer au Bof. Otto von Mulbach durch Seimgabe feiner Goferleben in Rarnten einen Jahresgottesdienst für fich, wobei ben Ronnen Bein und eingefalzene Rifche gegeben, die übrigen Renten aber für bas Stift felbft verwendet merben follten. Für eine hube in Ameigbach vertaufchte Erneft, Ritter von Praitenfurt, Raftellan zu Brud, zwei Allobiglhuben in Braitenfurt, vor den Zeugen: Dietmar von Reisberg, Beinrich Pfarrer zu Prilepp und Reimbert von Utsch. Das Chorberrenftift auf Sedau erhielt in diesem Jahre (1320) eine bedeutende Rentenvermehrung. Am 22. Juli 1320 fcentte Ronrad Gevaterl, Burgaraf auf Strechau, ein But in Gunthersborf, eine Muble in ber Bebring und einen Beingarten ju Marburg an dem Berg, Raige genannt, bem Stifte Sedau, auf daß von den Renten derfelben den Armen, den Ranonifern und Nonnen zu Seclau jährlich zweimal 5 Schillinge gegeben werden, für ihn felbst aber eine Berrenpfrunde fammt Bimmer und eine Anechtespfrunde, wenn er davon Gebrauch machen wolle bis zu feinem Lebensende bereit gehalten werden follten. Sodann identte Marquard von Smielenberg, Pfarrer zu Treben, dem Stifte Sedau 80 Mart Silber, um davon 16 Mart jahrliche Renten gu ertaufen, jur Stiftung eines ewigen feierlichen Gottesbienftes am St. Maximilian-Altare und jur Begehung eines ewigen Jahrgottes-Dienstes für ihn felbft, bei welchen beiben Gelegenheiten febesmal 6 Mart Silber unter die Chorherren, Ronnen und Laienbrüder vertheilt werden follten. Er ließ auch bem h. Maximilian zu Chren einen befondern Altar erbauen und der Propfi Christian mit dem Rapitel ae-Lobten, ihm eine anständige Bohnung berrichten zu laffen, wenn er da-

<sup>1)</sup> Chron. Zwettl. Recent. p. 586. Rurg ibid. p. 136: 108.

von Gebrauch machen wolle; fonft aber ihm nach bem Tode in Seden eine Grabftatte bereit zu halten. Ein anderer Marquard Chlaun, Barger ju Gurt, gab dem Stifte 40 Mart Silber jum Anlaufe von 12 Mart jahrlicher Renten, jur Stiftung eines ewigen Jahrgottesbienftes für ihn felbft und gur Geldaustheilung an die Canonifer, Ronnen. Studierenden und Laienbruder. Am 21. Janner 1320 erlaufte Propft Chriftian von Otto ob der Bolau ein Gut an der Bolau "qu den Stuben" genannt, und am 15. Juni 1320 von Starthand um 43 Mart Silber zwei Gofe zu Rigmansdorf bei Baltensdorf. Um 23. August 1328 batte Bifchof Bocho von Sedan den Auftand des Chorherrenfliftes untersucht und mit Zustimmung des Bropftes Christian und des Rapitels einige Satungen jur Aufrechthaltung ber flöfterlichen Ordnung im Saufe feftgeftellt 1). Am 8. Rebruar 1320 vertaufte Elsbet, Die Sallenfteinerin mit Buftimmung ihres Bruders Beinrich von Lieging, ibren fof ju Sallenftein um 26 Mart Silber, welche mit 7 Mart baar und mit einem Sause in Leoben, das ber Landschreiber Albrecht dem Stifte gu Rein geschenkt hatte, berichtiget murben. Am 15. Dai gu Grat gab Erzbischof Friedrich von Salzburg für den St. Michaelsaltar in Rein einen Ablagbrief auf 40 Tage. Um 12. September 1320 gu Grag beflatigte die Ronigin Elisabeth die Spende von drei Eigengutern ber Margareth von Eppenftein an das Stift ju Rein, nämlich einen Dof ju Bucht bei Beiffirchen, eine Bube in der Lobming und einen Gof w Buchlarn bei Brimarsburg, zur Stiftung einer ewigen Jahresmeffe, gum lebenstangen Unterhalte ihrer Dienerin, Maria Brufchenfin, und gur gahrlichen Babe von einem Gimer Moft und einem Megen Rom an die Brediger ju Leoben, an die minderen Bruder und in das Spitel in Grag. Am 21. Oftober 1520 mußte die Ronigin Elifabeth an den Richter in Auffee jenen Befehl wiederholen, welchen R. Friedrich fruber schon (5. Aug. 1320) wegen der jährlichen Salaforderung des Stiftes Rein erlaffen batte. Bur Befferung der Krankenbetten im Sofvitale m zu Rein gab Gundater von Berned demfelben Stifte jahrlich eine Med Geldes von seiner Brudenmauth ju Berned. Als in diesem Jahre Bember der Gilbertnoll im Stifte zu Rein das Monchefleid genommen und zugleich eine Lebenhube zu Gemriach geopfert hatte, beftätigte ber Grandherr, Graf Ulrich von Pfannberg, Hauptmann bes Gottes beufes Bamberg in Rarnten, biefe Gabe 2). Am 23. Marz 1320 gab Michei

<sup>1)</sup> Sedauer Saalb. Dipl. Styr. I. p. 270. Cesar. II. 480.

<sup>9</sup> Rein. Urf. Dipl. Styr. II. 82.

Burger ju Reiftrig ben Rarthaufern in Geiz eine Mart Gilbers und 20 Pfennige, daß man von diefem Gelbe eine Primiz halten folle im obern Rlofter am St. Ratharinen Altare 1). Am 5. Oftober 1320 fcentte herburg von Montpreif ben Ronnen in Studenit jahrliche Renten zu Bauch und Rapaufch, jedoch gegen Bieberlöfung zur bestimm. ten Beit vor den Beugen: Graf herrmann von heunburg, Balther Graf von Sternberg, Berthold von Montpreiß und Beinrich bem Stabeder 2). Bahrend des Jahres 1321 fiel zwar feine Baffenthat zwifchen R. Ludwig und R. Friedrich vor, wohl aber wurden ernstliche Borbereitungen gum entscheibenden Rampfe gemacht. Um 1. Janner 1320 erhielt Ronrad von Pottendorf vom Salzburger Erzbischofe gu Leben 4 Rebenthofe bei Gemriach um 20 Mart und Gulten ju Rladnit und Lestow um 300 Mart Gilbers, fo wie fie nach Friedrich von Stubenberg erlediget maren. Dem Erzbischofe vertauschte am 25. Nov. 1320 ju Friesach Leonhard von Reitnich ein Gut ju Schäufling. Bu Bettau am 26. December 1320 verlauften bie Bruder Seifried, Friebrich und Ulrich von herberg ihre Leben-Mannschaft zwischen ber Mur und Begniß (Begeng) und Drau; und Leibnig am 31. December 1320 belehnte der Erzbischof die Bettern Otto, Gottfried und Friedrich von haugendorf mit einem Zehenthof zu haugendorf gegen gewöhnlichen Dienft. Am 16. Marg 1320 ift Otto von Bermeichftein (Berberftein) von Bulfing von Stubenberg belehnt worden mit zwei Sofen an der Reil und zu Freinberg. Für die Steiermart insbesondere mertwürdig ift ber wechselseitige Bertrag zwischen R. Friedrich und feinen Brubern ben Bergogen von Defterreich und bem R. Rarl von Ungarn. Letterer verficherte: bag, wenn immer ein ungarischer Unterthan, Abelicher ober Richtabelicher, Graf, Baron, Ministerial, Ritter, Amtmann, Raftellan ober weffen Standes er immer fei, einen Unterthan ber öfterreichischen Bergoge in beffen guten Rechten ober Befigungen ihrer gander burch Raub, Beuterei, Reuersbrunft oder andere Beschädigungen verlegen werbe, er folche Uebelthater, wenn fie feine Burghauptleute und Raftellane feien, von Amt und Burghut fogleich entfeten, wenn fie nicht fogleich Genugthuung leiften, ja fie aus ihren eigenen Befigungen und Butern Erfat zu geben, zwingen wolle; maren folche Uebelthater aber Grafen, Baronen, Ministerialen, Ritter u. f. w., fo follen fie Diefe Genugthuung entweder aus ihren Gutern ju leiften gezwungen, ober,

44 th 35 1

<sup>1)</sup> Joann. Urt.

<sup>2)</sup> Joann. UrL

wenn fle feine Befigungen batten, perfonlich ergriffen, wie feine eigenen und öffentliche Beinde angesehen, und jur perfonlichen Strafe gezogen werden 1). Am 14. und 21. Juli 1321 ju Bien ertheilte R. Friedrich eine Ertenntnigurfunde, daß Rudolf von Liechtenftein ihm 74 Dart Bfennige und 29 Pfennige Gulten auf den Bebent im Tauern, auf bem But in der Pradiche, im Bericht ju Reiftrig und auf den Bofen ju Dur, Buchel, Schoder und Spor aufgegeben habe, welche er ihm und feiner Frau Elsbeth wieder ju Leben gegeben mit Erbrecht für mannliche, weibliche und Seitenerben 2). Am 6. September 1321 mar R. Friedrich mit R. Beinrich von Bohmen und Bergog in Rarnten in Jubenburg, wo er biefem bas Bifariat ber Stadt Padua übergab und Ronig Beinrich fich bagegen verpflichtete, auch außer Landes bem & Friedrich im Rriege ju Dienen 3), wofür fich auch in einer befondern Urfunde viele anwesende Ebelberren aus Rarnten und Tyrol verburgten 4). Dem Stifte Rein verfaufte im Jahre 1321 Bilgram, Burger von Rottenmann, ein Saus in Leoben um 8 Mart Gilber. Gin gewiffer Dietmar Zebinger, ein Anverwandter des Abtes Albero, ermählte feine Grabftatte in Rein und gab dem Stifte dafür bas But Turnerome auf dem Gries bei Berendorf. Am 24. April 1321 schenkte Otto von Rrotendorf bem Stifte Rein Guter und Gulten um Semriach ju Schoned, Rechberg, Bochfeld, Schiderdorf, ju Affeng, Plankenwart, Schite nit u. m. a. gegen folgende Berpflichtungen : daß alle Quatembermittwoche der Convent beffer bewirthet, dag von der Ofteroftave bis Rreuterhöhung jedem Stiftsmitgliede zwei Gier aufgetischt, daß fur ibn und alle Ungehörigen ein ewiger Jahres-Gottesbienft gehalten und daß an eben diesem Jahrstage bei ber Rlofterpforte 600 Brode, drei Eimer Wein und 150 Rafe an die Armen vertheilt werden follten 5). Um 14. Banner 1321 murbe ber Streit megen ber Bebirgegrengen im Saufale amifchen Amalrich von Bettau und bem Bochftifte Salzburg ausgetragen. fo dag die Borneder von den Bettauern und diefe vom Bochftifte zu Leben tragen das Gebiet im Saufal nach dem Gschaid von der Ronn beiberseits zu Thal, daß aber alles Andere daselbst und wie der Pflugbau wieder windet, des Sochstiftes freies Eigen fei. Ueber die Sicher beit biefer ichieberichterlichen Beftimmung flegelten Bifchof Dietrich von

<sup>9</sup> Abfdriff biefer Urfunde: Datum Anne 1821 im Sedauerfaalbuche.

<sup>9</sup> Joann. Urf.

<sup>9</sup> R. I. g. Ard.

<sup>9</sup> R. t. g. Ardiv.

<sup>7</sup> Url. b. Stiftes Rein.

Lavant und Otto von Liechtenstein eine eigene Urkunde. Zu Leibnis am 17. Jänner 1321 gab der Erzbischof Friedrich einen Zehent zu Ragnist der Kunigunde Ragniserin und ihrem Sohne auf 12 Jahre. In Judenburg am 6. August 1321 schenkten Dietmar von Perneck und dessen Gemahlin Abelheid mehrere Unterthanen mit ihren Erbtheilen dem Bischose Dietrich von Lavant, vor den Zeugen: Otto Saurau, Friedrich von Lonsberg, Ortolf und Eberhard von Kuz. Für ihre Tochter Kunigunde, Nonne in Mahrenberg, gab 30. December 1021 Diemut von Eberstein vier Mark Gülten zu Feistrist bei Eberstein, welche nach dem Tode derselben ein Eigenthum desselben Stiftes bleiben sollten 1). Zu Udine am 18. März 1321 bestätigte der Patriarch Paganus von Aquileja den Nonnen in Studenitz alle ihre Privilegien und Freiheitsbriefe sammt den Bestigungen 2).

Run stand A. Friedrich gerüstet, entschlossen zugleich, durch eine Schlacht zu entscheiden, wer die
deutsche Krone allein tragen solle. Mit den Heerschaaren der Ungarn, der Cumanen, des Herzogs von
Kärnten zog K. Friedrich durch die obere Steiermark
und über Admont und das Ennsthal dem Salzburger

3. 1322. Entideibungsichlacht bei Mühlborf, 22. Sept. R. Briedrich wied gefangen. Bug burch Abmont und Warnung burch bet Engebert. Ureunbliche Nachrichten.

Gebiete zu 3). Auf der Rast in Admont, wo der König seierlich empfangen und bewirthet wurde, warnte ihn der weise Abt Engelbert wohl wollend vor drohenden Gesahren und vor einem nicht glücklichen Endedieses Feldzuges. Ja auch Reister Berthold aus Verona, berühmt durch astrologische Wissenschaft und an fürstlichen hösen wohlbekannt, wollte R. Friedrichs Stern seit lange schon im Schweise des Löwen beobachtet haben und barg gleichfalls nicht seine große Besorgniß über das Risslingen seiner Wassenthat 4).

R. Friedrich nicht erschüttert durch diese Warnungen, vereinigte

<sup>1)</sup> Joann. Urt.

<sup>2)</sup> Joann. Urf.

<sup>5)</sup> Chron. Claustro. Neob. p. 484 bemerkt "congregato non valido exercitu de Austria et Styria parcens stipendiis aliquos Barones de Nobilioribus Austrize non conduxit weil sich Friedrich mehr auf die Ungarn und Cumanen verließ. Die Narratio Annonymi bei Pez. 1. p. 1002 sagt: "und hieben auch Kunig Fridreich die besten Lantherren in Destereich und in Steir und Karnihen hinder im lasen."

Bohm. ibid. p. 59-161-167.

<sup>4)</sup> Joann. Victor. q. 808. Anon. Leobiens. p. 921.
"Fridericus exercitum congregans Ungares et Comanos advocans,
finem necessitati volens imponere, et cum Ludevice per pralium ne-

fich mit dem heere des Erzbischofes und fiel, Ulrich von Ballfee an der Spige ber Steirer und Desterreicher, in Baiern ein und drang verheerend vorwarts. Ohne das bedeutende hilfsheer feines Bruders Leopold zu erwarten, magte er am 28. September 1322 bei Ampfing und Dubl dorf die Schlacht. In der erften Schlachtreihe mar Bergog Beinrich mit einigen Sahnlein Steirer. Im dritten heerhaufen unter Ulrich und Beinrich von Ballfee fochten mader die übrigen Steirer und Defterreider; Friedrich felbst fampfte als mahrer Ritter, mahrend R. Ludwig außerhalb auf ficherer Stelle ber Schlacht zusah. Der Burggraf von Rurnberg entschied endlich durch Strategie und List die für R. Ludwig icon verlorne Schlacht, daß sogar R. Friedrich mit seinem Bruder D. Beinrich und gahlreiche Abelige von Defterreich und Steier in die Ge fangenschaft geriethen. R. Friedrich murde auf die Burg Trausnit, Beinrich aber auf das bohmische Schlog Burglig in Gaft gebracht 1). Die gefangenen Ritter und Edelberren entließ man theils auf Ehrenwort, theils aus Gnaden und für Losegeld 2).

gotium expedire. Fecit autem transitum per monasterium Admontense, cui Abbas Engelbertus, vir magnæ literaturæ, est locutus, quod regi Friderico expeditio non esset utilis et in prosperum nullatenus oveniret. Magister etiam Bartholomæus Veronensis civitatis indigena, in aulis principum assuefactus, vir in Astronomicis et Naturalibus expeditus, quod rex Fridericus semper videretur in cauda leonis et quod non proficeret, asserebat." Oder irrt hier ber Leobner-Chronist und die astrologische Borbersagung ist dem Dominisaner Arnold zu Regensburg zuzuschreiben, von welchem das Chronicon de Ducidus Bavariæ, Bochmer. Fontes I. 141 das Gleiche erzählt.

i) Annon. Leob. p. 922 Fridericus fata contemnens omnia Deo committens. Igitur Fridericus acle ordinata et fratrem suum Henricum cum Styrensibus et turma Præsulis Salzburgensis in primis constituit."

<sup>2)</sup> Bohm. Fontes I, p. 61—63. Joann. Victor. p. 393—396. Anon. Leob. p. 923. "Nobiles et milites captivati tam ad Henricum ducem, quam ad diversa loca miserabiliter abducuntur; plures ad dies revertendi dimittuntur; alii solutione pretti vel petitione precum et gratia eximuntur. Bon gefangenen Steiermärfern werden namentlich genannt: der Landeshauptmann Ulrich von Baufee mit seinem Bruder heinrich, zwei von Stubenberg, einer von Saurau, Lamberg, Ungnad, Tanhausen, Pernet, Friedrich von Reichenburg, heinrich von Massenberg, Otto von herberstein, Rudolf von hollened, Friedrich von Schrattenberg, Marquard und Rudolf von Bereborf, Otto und Friedrich von Leibnig, heinrich von Silberberg, hettor von Trautmannsdorf, welcher von zwei und zwanzig Brüdern, die alle in dieser Schlacht den Tod gesunden pasent susten, der Etigige übrig geblichen ist. Müss dieses seboch beruht auf

R. Ludwig benützte diesen gludlichen Sieg sogleich und bewarb fich um die papftliche Beftätigung in seiner Burde als Reichsoberhaupt. Bedoch Bapft Johann XXII. wollte alle Entscheidung nur fich allein und ganglich anheim geftellt wiffen 1). Babrend Diefes Beerzuges und Rampfes war die Leitung der Lander Defterreich und Steier dem Bergoge Albrecht anvertraut. Bu Grag am 19. Juli 1322 dehnte er die Mauthund Rollfreiheit der Stadt Radfersburg auch auf Karnten, Krain und die windische Mark aus. Um diese Zeit scheint auch die Mutter der Armen, die ungemein thatige Aebtiffin ju Gog, herradis von Traunftein und Breitenfurt, gestorben und an ihre Stelle Bertha Buxerin von Prant erwählt worden zu fein 2). Dem Chorherrenstifte zu Sedan gab am 22. Juli 1322 Margareth von Stretwich, Gemahlin des Berbot von Lobming drei huben, ju Paugendorf und in der Trieben gelegen, auf daß ihrer Tochter Gertrude, Nonne in Secau, alle Jahre 1 Mark Beldes gegeben, nach deren Tode aber alle Renten zur Stiftung eines emigen Jahrgottesbienftes verwendet werden follten. Bon einem Burger zu Boitsberg, Otto Battmanger bekam Sedau ein haus in Boitsberg, welches jedoch die Chorherren von feinen Rindern um 4 Mark Geldes lofen mußten. Am 29. September 1322 ftifteten Berwit ber Schäuflinger und beffen Sausfrau für fich einen ewigen Jahres. gottesdienst auf Sedau durch die Spende von Gutern zu hinterbuchl bei Riederwölz. Bon Otto ob der Böllau erkauften die Chorherren ein Gut an der Beitstauden um 3 1/2 Mark Silbers und ein Eigen an der Böllau um 5 Marf. Dem Stifte Rein schenkte am 22. Marg 1322 Otto bon Tiernstein als Seelgerathe einen Beingarten am Schugenberge gu Luttenberg mit jährlicher Babe eines halben Bergrechtes an bemfelben Berge 3). Bischof Beinrich ju Gurt fertigte fur bas Stift Rein und für Strafengel Ablagbriefe am 20. Ottober 1322 auf seinem Schloffe Beitenstein. Für ihre Muhme, Abelheid, Tochter Ruprechts von Chaftel und Ronne in Mahrenberg, gaben Beinrich von Sobenlohe und beffen Gemablin Elsbet, Grafin von Beunburg, ein Pfund Gulten bei Schmielenberg am 1. Mai 1322 4). Auch bas Stift Borau vermehrte feine

der handschriftlichen Chronit von Steiermart, teiner gediegenen Geschichtsquelle, Cesar Annal. II. 449-450. hormabers Tafcenbuch 1830.

<sup>1)</sup> Rurg. ibid. p. 218-280.

<sup>2)</sup> Cæsar II. p. 431.

<sup>9</sup> Sed. Saalb.

<sup>4)</sup> Joann. Urf.

Besthungen. Der Bropft Ortolf taufte von dem jungeren Beinrich von Rrumbach 6 Sofftatten und zwei Manfus unterhalb des Maifenberges sammt der Bogtei um 50 Pfund Pfennige und bald darnach von eben diesem Edelherrn einen hof bei St. Jakob mit aller Zugehör 1).

Am 17. Marg 1322 belehnte der Patriarch Marquard von Aquileja den Nifolaus Gallus, Sohn des Nifolaus Gallus von Binbischgrat mit bem Schloffe Botenftein in jener Begend ?). Bu Friefach am 31. Marg 1322 überließ Ergbischof Friedrich die hochstistischen Bebenten zu Marein, Aurlberg und Gnas um 80 Mart Silber auf 4 Jahre dem Edelherrn Ronrad von Rapfenstein und Beinrich von Salbenrain, 1322 zu Bettau am Bfingftmontage faufte Berdegen von Bettan von Friedrich und Ugnes von Konigeberg die zwei Beften Belen (Böllan) und haggenberg um 40 Mart Silber vor den Zeugen: Amalrich von Bettau, Saug von Scharfenberg, Sigfried von Kranichberg, Leutold von Safe, Berward von Ernhausen, Erid von Schwamberg. Bom Jahre 1322 bis 1325 erweiterte bas Stift Biftring feine Befigungen in der Stadt Marburg und mit Beingarten ju Reit in ber Bams und zu 3meinif in jener Begend 3).

3. 1323.

Rach dem bedaurungswürdigen Unfalle bei Um-Bergebliche unter. pfing erneuerten die Bergoge von Defterreich und Sergeriche unter-fung R. Friedrichs.
Die öftere. Herbrichs.
Die öftere. Herbrichse Trugbundnisse. Wie und wann die Edelherren und des Papfies Seite. Ereignisse im Lande Steier. Aritter aus Steiermark aus der bairischen Haft erle-bigt worden sind, wissen wir nicht; für die Läsung digt worden find, wiffen wir nicht; für die Lafung der öfterreichischen Berren that Bergog Beinrich das Möglichfte 4). Er felbft follte nur unter den ichmählichften Bedingungen aus bobmifcher Baft (23. August 1223) erlediget werden. Als er jedoch perfonlich in Bien mit seinen Brudern darüber unterhandelte, entschied das Bobi und die Ehre seines Hauses und er kehrte freiwillig (24. Februar 1823) wieder in das Gefängnig nach Prag jurud. Jedoch die Bermittlung des Rönigs von Ungarn bewirfte bald darauf (18. Sept. 1323) seine Freilaffung 5), und Ronig Johann von Bohmen ichloß ein Schutz- und Trugbundnig mit allen öfterreichischen Bergogen 6). In den vergeblichen

<sup>1)</sup> Csesar II. 434-441.

<sup>2)</sup> Thes. Aquil. p. 302.

<sup>3)</sup> Biftring. und Joann. Urf.

<sup>4)</sup> Chron. Mellicens. Anno 1823.

<sup>5)</sup> Anon. Leobiens p. 923.

<sup>9)</sup> Chron. Neoburg. p. 485. Abichrift bavon im Sedauer Saalbuche und Dip. Styr. I. 270-271.

Unterhandlungen für die Erlösung R. Friedrichs bezeigte fich R. Ludwig bart, übermuthig und habsuchtig 1). Einen defto gewaltigeren Rampf batte aber diefer jest mit Papft Johann XXII. ju besteben; welcher ibn, weil er ohne papftliche Beftätigung es gewagt, fich einen Ronig ber Deutschen zu nennen und es zu sein, und bem Galleazzo Bisconti in Mailand Silfevöller wiber ben Papft gefdidt hatte, für einen Reger, feiner Burbe verluftig und das beutsche Reich für erlediget, fich selbft aber für ben rechtmäßigen Reichsverweser erklart hatte. Da schloffen fich die Minoriten, welche megen ihrer ftrengen Begriffe von ber Armuth im Gegensage zu den Dominitanern gleicherweise vom Papfte gebannt worden waren, an Ronig Ludwig als ihren fraftigften Bertheibiger, an und machten Schriften befannt, welche die bisberigen Anmagungen des Bapftes in ihrer Nichtigkeit der Welt vor Augen ftellten. und das papfiliche Unsehen febr berabbrachten 2). Am 23. Marg 1324 fprach Johann XXII. über R. Ludwig den Bannfluch aus, mit dem Plane, im Einverftandniffe mit R. Karl von Reapel, R. Johann von Böhmen und bem Berzoge von Defferreich, ihn zu entthronen und den R. Rarl von ' Rranfreich jum deutschen Raiser zu erheben. Auf die Löfung feiner Unterthanen vom Gehorsams-Gibe durch den Bapft machte R. Ludwig foaleich ein Manifest eines aus Stalien nach Munchen geflüchteten Minoriten allgemein fund, in welchem alle Ungerechtigkeiten und Anmagunven der Bapfte aufgebedt und nachgewiesen murde, daß bies Schrechild übergreifender Bewalt nur vom irregeführten Glauben der Glaubigen abhange und mit diesem fteben bleiben werde ober fallen muffe.

Der Papst selbst ward für einen Ketzer erklärt und ungeachtet der Absehung R. Ludwigs (11. Juli 1324) eine allgemeine politische und religiöse Gährung hervorgebracht, und eine bedeutende Umwälzung vorbereitet. Dabei hatte sich Papst Johann XXII. vorzüglich des Herzogs Leopold von Desterreich bedient, welcher in Allem nur im glühendsten Rachegefühl gegen R. Ludwig handelte, der Interessen Dentschlands vergaß und sich sest an R. Karl von Frankreich angeschlossen hatte, mit welchem es jedoch nicht zu einer entscheidenden Bereinigung kam 3). Erzbischof Balduin von Trier aber hatte alle diese Pläne des Papstes durchschaut und eben so klug und kräftig vereitelt 4).

<sup>1)</sup> Rurg, ibid. p. 238-250. Chron. Leobiens. p. 928-928.

<sup>2)</sup> Rurs. ibid. p. 256-270.

<sup>3)</sup> Chron. Leobiens. p. 924-925. Chron. Neobseg. p. 485.

<sup>4)</sup> Rurg. ibid. p. 270-287.

Als reiche Alloden- und Lehenbefiger in Gilli und in berfelben Mart an der Sann umber erscheinen die Grafen bon Beunburg fon um bie Mitte bes XIII. Jahrh. 3m Jahre 1323 verpfandeten Glifabeth Bitwe bes Grafen hermann von heunburg und Ulrich Graf von Pfannberg dem Rourad von Auffenftein, Marschall in Rarnten, Schloß und Stadt Cilli 1). Dem Ronnenftifte ju Gog ertheilte R. Geinrich von Böhmen und Bolen, Bergog in Karnten, Graf von Gorg und Eprol (auf dem Schloffe Tyrol am 30. Mary 1323) die Freiheit, dag die Untenthanen des Klofters Miemanden eine Fuhrrobot zu leiften verpflichtet fein follten, als allein bem Landesberrn, ju beffen eigenen Gebauden und Diensten 2). 3wischen der Herrschaft Göfting und dem Stifte an Rein mar jest wieder ein uralter Streit über Befiges-Grengen angeregt und vor die Landschranne in Grap gebracht. Nun mußte Ronrad, ber Windischgrater, Stellvertreter bes Landeshauptmannes Ulrich von Ballfer, an Ort und Stelle die Gegenden begehen und entscheiden. An Brunn ju Judendorf, damals "ber Brunn an der Rinne in der Einobe" genannt, fpater "die Siebenbrunne" geheißen, wurde ein vor 60 Jahren icon gefchebener Ausspruch gefchworner Beugen, nämlich ber Berren Rudolf und Leutold von Staded, Dietmar und Gundafer von Plantenwart, Friedrich und Rudiger von Steinberg bestätiget, und diese Bestimmung, daß alle Berg, Bald und Beide oberhalb bes gedachten Brunnens Eigenthum des Stiftes Rein, unterhalb des Brunnens aber Cigenthum der Berrichaft Göfting sein und bleiben folle, als die endliche Grenzen-Bezeichnung beschworen vor Ortolf von Teuffenbach. Otto von Blankenwart, Otto und Gerung von Lung, Baldun bem Becheler von Grap und Rapoto dem Jager. Die Urfunde barüber marb geffegelt am 18. Mary 1323. Bald darauf ftarb ber Stiftsabt Albero Bebinger in Rein und an seine Stelle trat Abt Sugo von Raidenet 9. Um 24. April 1323 verlauften Otto von Morbax und beffen Gattin Katharina dem Stifte Stainz ihren Schwaighof zu Eppendorf um 9 Mark Silber mit Zustimmung des Grundherrn, Grafen Ulrich von Pfannberg, von welchem Otto Mordax jenes Gut zu Leben getragen hatte 4). Am 17. Janner 1323 war Erzbischof Friedrich in Abmont, verglich fich daselbst mit bem Abte Engelbert über einige Bestinungen au

<sup>1)</sup> Cæsar II. p. 489.

<sup>3)</sup> Joann Urt.

<sup>9)</sup> Reiner Urt. Case. IL. 460.

<sup>4)</sup> Saalbud von Staing.

Berchach und vermittelte auch einen Bergleich zwischen Bilbelm von Robent und dem Stifte Abmont über Anspruche auf abmontische Befigungen in der Lobming am Baffer Predige 1). Die Bogtei über admontische Guter ju Bielitich und Reisnit vertraute gleichzeitig Abt Engelbert an Berbegen von Bettau gegen das gewöhnliche Bogtrecht und die Berbindlichkeit, alle bort leer ftebenden Suben baulich wieder gu erheben 2). Endlich erkaufte das Stift Abmont noch brei Radeimer Bergrecht von Balther, einem Burger ju Marburg an einem fliftiichen Weingarten zu Rait bei ber Stadt Marburg vor ben Reugen: Dans Richter ju Marburg, Leo bem Awietnich, und Ulrich bem Rofcacher 3). Obwohl, wie wir fo eben gefehen baben, in bem wichtigen Befiges-Streite bes Stiftes Rein Ronrad von Binbifcggrag, anflatt bes Landeshauptmannes, Ulrich von Ballfee, bas Oberrichteramt gebandhabt hatte: so mußte Ulrich boch schon langer aus ber bairischen Baft erledigt und als Landeshauptmann in Steiermart wieder thatig gewesen fein. Denn auch er führte eine Geerschaar nach Friaul, als nach bem ploglichen Tobe bes Grafen Beinrich von Gorg beffen Gemablin Begtrig im Ramen ihres erft ein Jahr alten Sohnleins die herrschaft bes Landes ergriff, G. Beinrich von Rarnten aber und Bergog Otto von Defterreich jene Landtheile fogleich mit bewaffneter Dand in Beft nasmen (1323) 4). Bon biefem Jahre endlich berichtet noch ber Leobner Chronifi: Um Maria Geburt währten vom bellen Tage an die gange Racht bindurch ein ungewöhnliches Bligesleuchten und fürchterliche Donnerschläge, vom Betterftrable murbe bei Brud eine Rirche gertrummert, und der mittlere Thurm auf bem Schloffe Gray von Bligesflammen verzehrt 5). Eine Auffcreibung vom 23. Rovember 1323 verfichert, daß damals der Cardinal-Legat Bertrand im Ergbiakongte des Sannthales als papfiliche Steuer eingesammelt hatte von Seiz 6 1/4. Geprach 4, Studenig 4, Oberburg 13, Beilenstein 1/2, Rotfc 3, Tuffer 3, Gonowith 3, Challach 3, Beileuftein 21/2, Fraflau 11/4, Cachfenfeld 4, Schleunig 1, Rentitchen 1, Robitsch 1 1/2, Ruprecht an der Same 1,

<sup>1)</sup> Mbm. Urf. N. 11.

<sup>3)</sup> Abm. Urf. M. 14.

<sup>9</sup> Abm. Urf. N. 8.

<sup>4)</sup> Cassar II. 489.

<sup>4)</sup> Anon. Leob. p. 934: hos anno in secunda vespera nativitatis S. Mariso clara die per neciam integram totam coruscationes inconsucto appararent et tonitrus herribilis insenuerunt: ex his posicion circa Pruke est scissa et turris media in castro Gracs fulgure est décimilis.

Ponigl 1, und von den Raplanen in Bulsgau und Schalled von jedem 1/2 Mart Geldes 1). Db einige und welche Ebelherren aus Steiermark an dem Geerzuge des Bergogs Otto und Bergogs Beinrich von Rarnten gegen ben Bebieter von Verona Cane della Scala Antheil genommen baben, wiffen wir nicht 2).

Jahr. 1324-1325. Befreiung bes S. Friebrich, 13. Diars 1325. Gegenbemuhungen bes Bapftes beiber gurften. Urbom Sante.

Auf der allgemeinen Reichsversammlung im Ottober 1324 schilderte R. Ludwig gründlich und warm Die Gefahren, welche den hohen Berechtsamen und gegen die Berfohnung der Freiheit des gesammten Reiches und allen geift. tunblide Nachrichten lichen und weltlichen Fürsten droben wurden, wenn die Ausführung ber herrschsüchtigen Plane des Papftes

gelänge und theilte bie Biderlegung aller papftlichen Manifefte mit. Der Eindruck war allgemein, tief und gunftig und ein Gegenmanifest mit Berufung auf ein allgemeines Concilium wurde als gemeinsamer Reichsbeschluß erklärt. Papst Johann XXII. dadurch zwar in seinem Plane fehr beirrt, tampfte doch gegen alle Anhanger des R. Ludwig mit Interdict und Bann, indem er hiezu vorzüglich durch die leidenschaft liche Rachsucht seines Berkzeuges des Gerzogs Leopold, deffen glucklider Sieg, bei Burgau fast alle entscheidenderen Folgen bes Sieges bei Dublborf vereitelt hatte, aufgestachelt murbe. Bereits errichteten an Saus am 21. September 1324 die bergoglichen Bruber Albrecht, Bein rich und Otto mit dem Erzbischofe Friedrich von Salzburg ein neuch Bundnig gegen Ronig Ludwig und mit Bifchof Albrecht von Baffau bes gleichen zu Wien am 29. Nov. 1324; und Bergog Leopold batte ben erfteren Bund icon am 7. Oftober 1324 ju Brud im Margane beftatio get 3). Die Bedrangniß des R. Ludwig führte endlich neben beffen scheinbaren Drohungen gegen R. Friedrichs Person und Leben, zur Unterhandlung auf Trausnis am 13. März 1325 und zur Kreilaffung 2. Friedriche, woran der Karthaufer Prior Gottfried den wichtigsten Antheil hatte. R. Friedrich tehrte Ende April nach Defterreich und Bien zurud und wurde überall mit unbeschreiblicher Areude empfangen 4). Bor vielem Beinen über fein Unglud mar indeffen feine Go

::

<sup>1)</sup> Bianchi Docum. VII. d. 640.

<sup>\*)</sup> Rurg: ibid. p. 287-289.

<sup>9)</sup> Url. d. f. f. g. Ard.

<sup>4)</sup> Bohmer Fontes I. 68-68. Victor p. 896-399. Chron Neoburg. 486. ARBOR. Leobiena p. 925: "Fridericus Austriam reversus intonsa barba vix cognitus a notis, immensum gaudium attulit universis. Rura: ibid. p. 289—807. The Board of the state of the s

mahlin Elisabeth blind geworden. Sogleich ging G. Friedrich ernftlich an die Erfüllung ber ju Trausnit eingegangenen Bedingungen, und erflarte im gangen Reiche, daß er feine Ronigswurde abgelegt habe. Er wollte fogar den Papft mit R. Ludwig verföhnen, bekam jedoch bafür einen Berweis, die Richtig-Erklärung aller eingegangenen Berbindlichfeiten und fogar Bedrohung mit dem Banne, wenn er ungehorfam mare, ober wohl gar wieder in die Saft nach Trausnig zurudfehren wollte. Auch die Rachsucht des Herzogs Leopold ward durch Bapft Johann XXII. neuerdings fo febr entflammt, dag er den Trausniger Bertrag als für das habsburgische Regentenhaus entehrend und erniedrigend verwarf. 218 fomit Friedrichs Bemühungen, jenen Bertrag feinerfeits zu erfüllen, vergeblich waren, fehrte er freiwillig in die Gefangenschaft nach Baiern gurud. R. Ludwig aber nahm ibn jest nicht mehr als Gefangenen, sonbern als Freund der Jugend auf, und ernannte ihn zu seinem Statthalter in Baiern; ja, wie man fagt, so wohnten, agen, tranten, schliefen fie fogar bei einander. Alfogleich reizte Papft Johann XXII. den rachfuch. tigen S. Leopold neuerdings durch ein Schreiben voll verschmigter und trugvoller Politif (26. Juli 1325). Allein die Unbeugsamfeit bes D. Leopold, die offne Leidenschaft des Papftes, und die Saumseligleit bes R. Karl von Frankreich mit ber römischen Trugpolitik mitzuwirken. brachten endlich den Münchner-Vertrag vom 5. Sept. 1325 zu Stande. wodurch D. Friedrich unbedingt seine Freiheit erhielt, und in die Mitregentschaft als Ronig im beutschen Reiche eingesetzt wurde 1). Auf gebeime und offene Umtriebe bes Papftes aber, der fich früher als allein berechtigten Berrn des deutschen Reiches ausgegeben hatte, nun aber als Bertheidiger der deutschen Freiheit und der durfürftlichen Bahlrechte auftrat, wollten aber bie Churfurften den Munchner-Bertrag nicht anertennen. Dadurch und von dem ungeftum beharrlichen S. Leopold gedrängt, fab fich R. Ludwig zu einem febr bindenden Bertrage genothiget (Ulm 7. Janner 1326), wodurch das Reich getheilt und Stalien bem R. Ludwig, Deutschland aber bem R. Friedrich ju felbftandigem Birten zugewiesen wurde 2).

Während dieser Begebnisse geschah in Steiermark selbst Folgens des. Am 15. Juni und 17. Juli 1324 gab das Stist Göß durch Kauf zu Leibgeding dem Alber Steperer von Bonstorf vier huben daselbst und dem Pfarrer Ludwig in Pack einen Maierhof zu Pri-

<sup>1)</sup> Annon. Leob. p. 926. Aurz: ibid. p. 807—888.

<sup>2)</sup> Rurg : ibid. p. 888-846.

lepp, vor ben Zeugen: Sartnid Pfarrer ju Prilepp, Seinrich Pfarrer gu Tragog, Ulrich Pfarrer ju St. Maria in Leoben, Fritz von Saurau, Otto von Rrotendorf, Ortolf von Bux 1). Am 6. December 1324 taufte der Pfarrer Hartnid von Brilepp von Dietrich dem Spieg von Gog, feinem Bruder, für feine Rirche zwei Guter auf bem Gumpoldsberg ob Judendorf bei Leoben um 16 Mark Gilbers por der Aebtiffin Berchta, hartnid von Leoben, Beinrich von Maffenberg, Riflas dem Ergpriefter und Pfarrer ju St. Dionpfen, und Otto dem Bfarrer zu Gög 2). Im Chorherrenstifte zu Sedan mar Propft Chriftian vom Schlagfluge gerührt zur Bermaltung untaug. lich (1323), nach Brant übersetzt und bald darauf Ulrich von Brant (1325) jum Propft ermählt, und am 17. Juli 1325 vom Bifchofe Bocho bestätiget worden. Albert der Landschreiber hatte an der Rirche ju Sedau einen Altar ju Chren bes B. Martin erbauen laffen, und jest bem Stifte (1324) jur Grundung eines ewigen Jahrgottesbienftes für fich und feine Gemablin Judith acht Mart jährlicher Renten gegeben 3). Das Stift zu Rein vertauschte an Ulrich und Konrad von Stubenberg zwei Buter zu Niederschwarza bei St. Beit in Bogan für eine Mart jährlicher Gult ju St. Lorenzen bei Rottenmann im Gaiserwalde 4). Um 31. December erhielt Propst Ortolf die landesherrliche Erlaubniß, die Schirmvogtei über die fliftvorauischen Guter ju Beinfelden in Unteröfterreich auf die Edelherren von Bochenberg ju übertragen. Stefan von Bochenberg gab und flegelte die Urfunde barüber, wobei Zeugen maren: fein Sohn Stefan, Beinrich von De dendorf, Sartel und Ronrad der Tewel 5). Am 22. November 1324 verkaufte Marquard ber Sagbeimer auf 6 Jahre ben Ronnen gu Mabrenberg fein Gut daselbft bei dem Frauenhof gelegen, vor den Zeugen: During von Schwamberg, Aller, (Alber?) (der Bater) und Alber (ber Sohn) von Epwansmald 6). Für ihre Schwe ftern Runigunde und Gifela, Ronnen in Mahrenberg, gaben diefem Stifte die Bruder Albrecht, Berthold, Ulrich und Beinrich von Bildhaufen 4 Mark Gulten von Gutern zwischen Traberg und Rab.

<sup>1)</sup> Joann. Urt.

<sup>3)</sup> Joann. Dtpl. Styr. L. 120-121 eine besondere Urfunde darüber vom Jahre 1826.

<sup>\*)</sup> Sedauer Saalb.

<sup>4)</sup> Rein. Urt.

<sup>5)</sup> Casar II. 442-578.

<sup>9</sup> Joann. Url.

renberg und nach dem Tode zur beliebigen Biederlöfung um 20 Mark Silbers. Als Zeugen ftanden dabei: Berthold von Selbenhofen und hartwif der Schutz von Mahrenberg 1). Den Rarthaufern in Geprach bestätigte Beinrich Ronig von Bohmen und Bergog von Rarnten die Spende des Herzogs Ulrich, eine jahrliche Rente von zwei Aglajer Mark Silber von Landestroft zu haben 2). In diesem Jahre ereignete fich auch folgendes befondere Begebnig. Im offerreidischen Stifte Mölf mar Abt Ulrich gestorben. Als das Rapitel gur neuen Babl zusammengetreten war, vereinigte man fich babin, Meister Ulrich Pfarrer ju St. Georgen in Abriach bei Frohnleiten, einen Conventualen aus dem Mölter-Rapitel, als fünftigen Abt gu ernennen. Diefer ernannte ben Briefter, Rapitular und bisberigen Stiftsfammerer, Ottokar jum Abte. Auf die Bitte bes Mölkertapitels um die apostolische Bestätigung Dieser Bahl erließ Papft Johann XXII. am 18. Janner 1324 eine Bulle an ben Sedauer Bifchof Bocho mit dem Auftrage, fich der Burdigfeit bes Gemablten und des von ihm dem apostolischen Stuhle zu leiftenden Behorfams. Eides zu versichern und ihn dann zum Abte zu weihen, was auch in diesem Jahre in Gran vollzogen wurde 3). Bu Friesach am 18. Juni 1324 erhielt Otto von Liechtenftein, Rammerer in Steier, vom Dochstifte Salzburg alle Lebenguter zwischen Leoben und Eppenftein, awischen Zeiring und Ungmartt, mit Ausnahme einiger ju Dietrichsborf und Bonftorf, die Botelein, Burger ju Judenburg, im Befit hatte, welche Leben durch den' Tod des Grafen Bermann von Beunburg beimgefallen maren. Um 15. Janner bes Jahres 1325 fchentie Rarl, Pfarrer ju St. Peter bei Judenburg, 10 Mark Silbers als Seelgerathe ben Chorherren und Jungfrauen zu Gedau; und am 27. Juli 1325 gab Perchta von Mauterdorf ebendahin als Geelgerathe zwei Mart Renten von Gutern zu St. Lorenzen im Dorfe. 2m 29. Oftober 1325 dotirte Rudolf von Liechtenftein neuerdings Die Rapelle St. Johannes bes Taufers ju Sedan für einen eignen

<sup>1)</sup> Joann. Urf.

<sup>2)</sup> Joann. Dipl. Styr. II. 444.

<sup>5)</sup> Huber. Austr. ex. Archiv. Mellicens. p. 65-66. Pez. I. 245: Otkeras pro eo (Ulrico) canonice subrogatur in die omnium Sanctoram et ab Episcopo Seccoviensi delegato ad hoc a sede Apostolica benedictionis et consecrationis munus accepit in Gresa civitate."

Dipl. Styr. I. 876.

Priefter und Gottesdienst 1). Das Stift St. Lambrecht erhielt am 21. Janner 1325 von Baltram, dem Bolfenfteiner, jum Gefchente ein halbes Saus in der Ratftrage in Bien mit Beftatigung burch Die Priorin des Ronnenflofters jur himmelspforte (Bien 13. Oft. 1326 2). An den Edelherren Ronrad von Graben vertauschte bas Stift Rein (1325) anderthalb Mark Gulten ju hadmannsdorf und Bebling für Bergrechte am Rannerberge (Reinfogl) bei Grat 3). Am 18. Mai 1325 war Propst Ortolf in Borau aus dem Leben gegangen, und der Stiftspriefter, Dechant und Gufterer Marquard zur Inful berufen worden, welcher fich .fogleich mit dem Stifte Reichersberg über ftreitige Bebente zwischen der Birfa und Tauchen ausglich, wobei bie Meugerung des Richters Ottacher und der gesammten Burgerschaft in ber Stadt ju Friedberg von enticheibendem Gewichte mar 4). In biefem Sahre (1325) ftiftete Bittigo Ritter an Pollan (Pollau) eine emige Frühmeffe fammt Jahresgottesdienft in der St. Beitspfarre ju Bollan mit einem Beingarten am Goldsberge und mit acht hofftatten ju Binfendorf 5). Die Nonnen in Studenit vermehrten ihre Guter durch Antauf mehrerer huben zu Tschube auf dem Draufelde von Lube Zwietnich und von dem Schulmeifter hartwid in Marburg, wobei als Beugen ftanden: Gerhoch von Staded, Pfarrer zu Marburg mit seinen zwei Gefellprieftern Riflas und Beinrich Gueffelben, Johann ber Rund Richter zu Marburg, Balther auf bem Markt und Rudiger ber Zeinler Bürger daselbst 6). Um 2. Februar 1325 schenkte Friedrich der Binbifchgräger bem beutschen Orden auf Groffonntag brei Guter zu Robt an der Bellnig ). Durch den Drud der Beiten und erhöhten 26 gaben für ben bairischen Rrieg gedrungen, mußte Abt Engelbert von Abmont die stiftischen Zehenten um Radstadt und St. Cyriac im Sale burger Gebiete anfänglich gegen eine beträchtliche Gelbsumme verfegen, und dieselben nachher zu lebenslänglichem Genuße einem Domberrn zu Baffau, Friedrich von Göttweih Meister der Decretalen, mit Borwiffen und Bestätigung des Erzbischofes Friedrich von Salzburg überlaffen 8).

<sup>- 1)</sup> Sedauer Saalb.

<sup>2)</sup> St. Lambrechter Saalbuch.

<sup>\*)</sup> Rein. Urt.

<sup>4)</sup> Cas. II. 447. 573-574.

<sup>9</sup> Bollauer Urt.

<sup>9</sup> Joann. Urf.

<sup>7)</sup> Dipl. Styr. II. 217.

<sup>9)</sup> Abm. Urf. XX. 16.

Bu Murau am 21. December 1825 schlossen Rudolf von Liechtenstein und Bulfing von Studenberg einen Bertrag, daß wenn ihre Edelleute sich gegenseitig verheiraten, deren Kinder auch zwischen den Gerren von Liechtenstein und Studenberg getheilt werden sollen 1). Zu Leibnit am 25. Mai 1325 kaufte Friedrich der Windischgräßer mehrere salzburgische Lehengüter von Bulfing Schwarger; und am 25. April hatte das Stift Bistring Beingärten im Beinberge bei Marburg von Ulrich von Schleunitz gefaust 2). Abt Johann von Bistring berichtet in diesem Jahre eine plögliche Ueberschwemmung bei dem Stifte zu Rein, wodurch ungemein großer Schaden angerichtet und viele Stiftsgebäude zerstört worden seine 3), wovon jedoch die einheimischen Documente gänzlich schweigen.

Im Marz und Mai des Jahres 1326 hielt fich 3. 1326. R. Friedrich größtentheils in der Steiermart auf. Hachtheilige Folgen von S. Leopolbeilobe für R. Friebrich. Be-In Judenburg erfuhr er die betrübende Runde, daß gebniffe im Sanbe. ber friegerische, ungestume Bergog Leopold am letten Rebruar in Strafburg gestorben, und bereits in Königsfelden an ber Seite der Mutter zur Erde bestattet worden fei. Der Chronift von Leoben schildert die bitteren Schmerzgefühle, welche R. Friedrichs Berg gerriffen 4). Freilich hatte er an diesem treuesten Bruder seine vorzüglichste Stupe, so wie R. Ludwig in Baiern seinen furchtbarsten und unverföhnlichften Gegner verloren. Mit dem Tode biefes unermudlichen ritterlichen Fürsten verschwand alle Scheu, die habsburgische Macht geradezu anzugreifen. Bon jest an hielt fich R. Ludwig nicht mehr an die Verträge von München und Ulm gebunden, welche er auch ungescheut verlette, so dag dem R. Friedrich nur mehr der leere Titel eines romischen Königs blieb. Dieser verweilte von nun an in seinen gandern und brachte in franklicher Burudgezogenheit in der Rarthause Mauer-

<sup>1)</sup> Joann. Urt,

<sup>2)</sup> Viftring. Urf.

<sup>\*)</sup> Joann. Vict. Bohmer. Fontes I. 399: "In monasterio Runensi in Stiria torrena parvulus, qui de vertice montium fluit, vehementissimo impetu se resolvit et densissima inundatione ligna, saxa gravissima secum irahens, muros scindens, omnia pene habitacula, monasterium, ambitum et cœteras officinas usque ad mensuram in altitudinem 4 aut 5 cubitorum permeavit et vestigia in muris intersibilia reliquit, libros armarii et monasterii non fedavit."

<sup>4)</sup> Chron. Neoburg. 487. Chron. Leobiens. p. 926: "Fridericus tristia nuntia excipit apud Castrum Judenburg existens, fratrem suum Leopoldum ex hoc seculo migrasse. O! inquit, Dux Ducum, gloria militum, timer ac

bach, seiner Stistung, sein Leben zu 1). Um diese Zeit war Bulfing von Stubenberg gestorben; wornach in Uebereinkunft mit der Aebtissin zu Göß (8. April 1336) die Bogtei gösserischer Güter im Mürzthale seiner Witwe, Gräfin Offemia gegen die altgewöhnlichen Bedingungen gelassen wurde, vor den Zeugen: Otto von Liechtenstein, Hartnid von Stadeck, Heinrich Pfarrer zu St. Lorenzen im Mürzthale und Bulfing von Fladnig 2).

Durch Tausch und Rauf vermehrte bas Stift Sedau seine Befitungen mit Gutern zu Reiftrig von Runigunde von Mauterborf und beren Rindern Beinrich, Runigunde, Gemma und Bertha, mit Gutern und Grundftuden ju Prant von Otto von Prant und feinen Söhnen, Ulrich, Otto, Beinrich und Bolf; und von Ulrich von Bergan erhielten die Chorherren als Schadenersatz wegen des Dofes zu Strelz jährliche Renten zu Muetmannsborf 3). Abt Engelbert zu Abmont ficherte feine Stiftsguter im hintered, im Moos und in ber Reut bei Dainhardsdorf und zu Rallwang gegen die Ansprüche ber Ebelherren Berhenger von Matichach, hermann von Krottenborf, Ulrich von Biberftein und herward von Lobming, und der Bruder Otto und Gundacher von Perned; bei welchen Berhandlungen als Zeugen und Briefesfiegler in Abmont zugegen waren: Friedrich von der Lobming, Frit von Sauran. Friedrich ber Rraul, Jakob ber Griegger, Beinrich und fein Bruber Bulfing von Ernfels, Ottofar von der Liegnig und Engelbrecht ber Richter von Abemunde 4). Eben fo brachte im Jahre 1326 bas Stift St. Lambrecht Bolf ben Lobminger von Schober gur Entfagung aller Anspruche auf fechezehn nach Mariahof gehörige Guter und Görige beiberlei Geschlechts, vor ben Zeugen: Otto von Liechtenftein, Sweigel von Ratich, Beter Rohleder und Chriftian Burger zu Murau 9. Rur Otto von Avelz (Auelz) versetzte am 1. Mai 1326 Frau Offemia von Stubenberg dem Stifte zu Stainz vier eine halbe Mart Gelbes Gulten von Gutern zu Radegenftorf, Bainwert am Schodl, am obern Buchberg, am Stein, am Graben und am Begelberge jur Biederlöfung

terror hostium. O patrim Germanm decus singulare inter regum filios, temporis tui decus! Et ejulatu maximo exclamans, pilis injiciens manus: quid mini jam proderit te subtracto? Quid me desolatum in hujus loculi fluctibus reliquisti?

<sup>9</sup> Rurg : ibid. p. 846-857.

<sup>9)</sup> Joann. Urf.

<sup>&</sup>quot; 9 Sedaner Saalb.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> 4) Adm. Urf. C. 60. H. 48. R. 15.

<sup>. 9</sup> St. Lambr. Saulb.

um 821/2 Mart Silber durch gedachten Otto felbst, und wenn nicht zum ewigen Eigen des Chorherrenstiftes felbst 1). Das farntnerische Stift Biltring erwarb in diesem Jahre landesfürftliche Lebenhuben zu Rötsch und Beingarten bei Gribig von bem Burger zu Marburg Jatob Bint, wozu D. Otto am 2. Oftober in Gran die Bestätigungsurfunde gefiegelt bat. Bon dem fteirischen Landeshauptmanne Ulrich von Ballfee erhielt Propft Marquard zu Borau ffrüher Dechant und Cuftos im Stifte und nun seit Juni 1325 Abt daselbst) ein besonderes Privilegium über Guter in Steinbach; und vom Abte Sugo zu Rein erkaufte er mehrere Befitungen innerhalb und außerhalb des Burgfriedens der Stadt Hartberg und Bergrechte zu Puech 2). Durch eine blutige Rehde amischen dem Stifte Oberburg im Sannthale und den Ebelherren von Altenburg (Nobiles de Altenburch) im Jahre 1324 war dieses Stift in arone Schuldenlaft gerathen und gezwungen zu Contrata im Friaul Belder aufzunehmen und feine Guter in Budrio in der Berrichaft Tulmino und das haus in Cividale zu versetzen 3).

R. Ludwig der Baier feste den schon im Jahre 1326 ju Speier verfündigten Romerjug im Jahre 1327 wirklich in Vollzug. Nachdem er in Mailand als Ronig von Stalien gefront worden mar, hielt er Steiermart. Begeb. am 7. Sanner 1328 feinen Einzug in Rom, wo er

3. 1327. Streit bes Bergogs Dito mit S. Friedrich wegen ber Erbtheilung. S. Friebrich in niffe im ganbe.

auch am 16. Janner 1328 die Raiferfrone auf feierliche Beise erhielt. Mm 12. Mai 1328 wurde Papft Johann XXII. als Reger erklärt, feiner Burde entfest und Papft Nifolaus auf den Stubl Betri erhoben. Bahrend dieser Begebniffe hatte R. Friedrich in Defferreich einen fehr harten Rampf zu bestehen. Am 3. Februar 1327 mar fein Bruder Beinrich, der treue Theilnehmer seines Geschickes in der Schlacht bei Mühldorf, ju Brud an der Mur gestorben, und einstweilen (bis jur Ueberbringung nach Rönigsfelden) bei den minderen Brudern in Grat gur Erde bestattet worden 4); wobei R. Friedrich personlich anwesend

<sup>1)</sup> Joann. Urt.

<sup>2)</sup> Casar II. 448.

<sup>\*)</sup> Bianchi X. p. 6-7.

<sup>4)</sup> Annon. Leobiens. p. 926: "Heinricus Dux post captivitatem raro perfruens sospitate novissime in Prukka Styrize in die S. Blasii meritur et in Gratz apud Minores a Friderico gloriosis exequiis sepelitur." Chron. Austriac. Rauch. II. 299: "feria tertia post purificationem proxima apud Prukkam in Styria obiit D. Heinricus volens ire in Gracz ad fratrem suum Fridericum, qui venerat de Rheno in Styriam."

war. Nun erhob sich der Bruder Herzog Otto, sammelte eine mächtige Partei von Ständen und Edelherren der Länder, suchte auch Bundnisse mit den Königen in Böhmen und Ungarn, und forderte vom Bruder K. Friedrich gegen alle Hausordnungen und Familienhandvesten ein eigenes Land zur Beherrschung als selbstkländiger Fürst 1).

Es tam wirtlich zu einem heerzuge und R. Johann in Bobmen, fo wie R. Rarl von Ungarn nahmen thatigen Antheil an die fem Kamilienstreite. Am 21. September 1328 ju Brud an ber Leitha wurde endlich der Friede geschlossen; in welchem vorzüglich alle Anspruche auf Desterreich, Steiermart und Rrain, die der ungarifche Ronig oder Abel haben fonnten, für alle Bukunft ungultig und abgethan erklart murden. Man beseitigte auch die widerrechtlichen Ansprüche des Rönigs Johann von Böhmen; und Bergog Otto ward mit haimburg und mit der Stelle des verstorbenen Bruders Leopold, in den öfterreichischen Vorlandern befriedigt. R. Friedrich bielt fic hierauf bald in Steiermart, größtentheils aber auf feinem ofterreichischen Schlosse Gutenftein auf, in seiner Besundheit schwer angegriffen und fichtbar dahinwellend. Die Regierungsgeschäfte in ben Ländern besorgte indeffen Herzog Albrecht 2). Am 28. Janner 1327 batte R. Friedrich allgemeine Landtaidigung in Marburg gehalten, und dabei von den ehrbaren Rittern und Rnechten die einstimmige Bestätigung erhalten und verfündiget, daß fein Richter in Marburg in fleinen Sachen über Rloftergut zu sprechen habe; wobei er zugleich alle Freiheiten und Rechte des Stiftes St. Paul gegen alle Eingriffe der Richter, und alle Uebergriffe und Forderungen der Bogte in Schutz nahm, und sowohl diese als auch die Berichtsbefreiung bem Stifte bestätigte 3). Am 28. Februar 1327 befand er fich im Stifte Rein und verbot auf die Beschwerde des Stiftsabtes dem

1.82.1

<sup>1)</sup> Joann. Victor. p. 401. Anon. Leob. p. 926: "Hoc anno, mortuis Leopoldo et Henrico, suscitavit Deus spiritum vertiginis, quem miscuit inter superstites adhuc fratres. Nam Otto portionem contingentem postulat, et ut ex æquo secum dividant, deprecatur. Illo vere perseverante ortum est per Austriam et Styriam dissidium grave satis, Nobilibus se variantibus, quibusdam dicentibus, Ottonem rationabiliter promoveri, aliis asserentibus, terrarum et fratrum cohærentiam non competere sequestrari in terra. "Chron. Neoburg. p. 486—487.

<sup>9</sup> Schrötter Abhandl. V. p. 125—126. Kurz : 4bld. p. 867—878. Anon-Leob. p. 926.

<sup>9</sup> Joann. Urt.

Richter und den Gellingern in Auffee in einer besondern Urkunde, für die Abgabe des dem Stifte gesetlich gebührenden Salzes und Gelbes durchaus weder Geld, Ehrung oder Miethe zu nehmen (bamals forderte man ein Geschenf von Pfeffer: "daz ir von in Pfeffer vordert umb ir Recht." 1) Einer Urfunde vom 23. Mai 1327 an ben Burggrafen ju Startenberg und Butten ju Folge, mar er zu Ende des Monates Dai schon wieder in Wien 2). 3m Mai bieses Jahres schloß Erzbischof Friedrich von Salzburg mit dem Stifte Göß einen Tauschvertrag über Guter zu Amasbach bei St. Georgen an der Mur. Am 7. September 1327 entsagte Ernest von herweigstorf allen Unsprüchen auf göfferische Guter in Chuntwit vor den Zeugen: Rudolf von Liechtenftein, Dietmar aus der Geul, Leo von Lobnich und hermann von Pfaffendorf 3). Dem Stifte zu Rein verfaufte (Graet 13. Decemb. 1327), Der Jude Bersfam ein Saus in der Stadt Brud, welches er von feinem Bater Mennel dem Juden, überkommen battc 4). Dem Stifte Borau gewann der Propft Marquard durch Taufch einen hof in der Grub in der Pfarre Benigzell und durch Rauf einen zweiten Sof nabe beim Schlof hartenfels, zwischen St. Jatob und Ratten 5). Am 4. Rebr. 1327 ichenfte Bartwif der Schut von Mahrenberg den Ronnen in Mahrenberg drei und eine halbe Mart Gulten im Marfte Mab. renberg gegen Biederlöfung um 10 Mart, vor dem Beugen Berthold pon Selbenhofen 6). 1327 im Oftober belehnte der Salzburger Erze bischof Friedrich zu Friesach in Rarnten, die Bruder Otto und Rudolf von Liechtenstein mit den durch den Tod Bulfings von Eppenftein erledigten Bebenten in der Binfterpols 7).

Am 10. Februar 1327 wurde dem Herzoge Otto, welcher den Beinamen der Rühne, auch der Fröhliche, Freudige hatte, sein erstgeborner Sohn Friedrich geboren. In Erwartung dieses freudigen Ereignisses war er mit dem Abte und mit den Priestern des Cisterzienser-Stiftes H. Kreut im Wienerwalde über die Gründung eines neuen Stiftes dieses Ordens zu Rathe gegangen. Es

<sup>1)</sup> Rein. Urt.

<sup>9</sup> R. L. g. A.

<sup>5)</sup> Joann. Urf.

<sup>9</sup> Rein. Urt.

<sup>6)</sup> Cassar II. 450.

<sup>9</sup> Joann. Urt.

<sup>3</sup> Sound, Url. Berger and a region of the state of the second

ward dazu der tiefere Theil des einsamen Muzithales ansersehen, die Stelle Neuberg genannt, Kirche und Stiftsgebäude hergestellt, mit Zustimmung seiner Gemahlin Elisabeth und seiner Brüder des K. Friedrich und herzogs Albert die Begabung des Stiftes mit Gütern, Renten und Rechten festgesetzt, die erste Stiftsgemeinde aus dem Stifte zu H. Kreut herbeigeführt und eingesetzt und solgende Stiftungs-Urkunde errichtet und übergeben:

"Im Ramen des herrn. Amen.

"3ch Otto von Gottes Gnaden Bergog von Defterreich und "Steier, herr von Rrain, der windischen Mart und Portenau allen "Chriftglaubigen, gegenwartigen und jufunftigen in Ewigfeit. Db-"icon im Allgemeinen das Bild des Menschen nach dem Ebenbilde "bes Schöpfers aller Dinge erschaffen, wie es die Beschaffenheit "seines Berhaltniffes (Standes) erfordert, seinem Schöpfer Dant gu "fagen verbunden ift: so find doch insonderheit die auf Boben Ge "ftellten ihm ju befto umfaffenderem Dienfte verpflichtet, und wie "viel fürftlicher fie durch wichtigere Bohlthaten feine Borfebung gestellt "hat. Da Bir nun gegen die von Gott Uns im größeren Dage juge "theilte Onade nicht undantbar ju fein munichen; fo haben Bir Une, "fest verfolgend die Auftritte Unferer Borvordern und des erlauchteften "Berren, Friedrich romifchen Ronigs, Unferes Beren und geliebteflen "Bruders, welche in Anhoffung göttlicher Vergeltung von ihrem Erb-"theile Alofter gegrundet haben, den Blid unserer Betrachtung auf "Geftalt der heiligen Religion, ben Cifterzienfer-Orden, welcher gleich-"fam, als die glanzenofte Leuchte, unter andern Geftirnen bes fatholis "fchen Glaubens mit ftrablenderem Lichte hervorglanzt und durch bei-"teres Flammen hervorfprüht, gewendet. Bir haben daher beichloffen, "au Chren der glorreichen Jungfrau Maria ein Rlofter, das im neuen "Berge (Reuberg) benannt werden foll, mit hingutritt ber ewigen "Ruftimmung und Billigung bes porgenannten Berrn Friedrich romifchen "Ronigs und des durchlauchtigen Albert Bergog von Defterreich und "Steier, unferer geliebteften Bruder und der rubmreichen Elifabeth uns "ferer Gemablin und unferer Erben, ju Unferem, Unferer Borvorbern "und Bruder, ihrer und Unferer Erben Seelenheile und jum Preife "emiger Bergeltung, indem Bir vergelübbete Bruder bes Rlofters Dei-"ligenfreut jur Bollführung bes göttlichen Dienftes in eben bemfelben "Rlofter neuer Bflangung beriefen, mit gewalthabender Sand zu erbauen "und zu begaben. Und auf dag bie beige Reigung Unferer frommen "Gefinnung, welche Wir fur die genannte unsere Stiftung mit frommen "Eifer begen, unferem Stifte unaufhörlich in vollem Rage auftrome, fo

"wollen Wir das Rloster selbst mit den dort versammelten oder zu ver-"fammelnden Brudern mit Grund und Boden, Renten und mit folgenden "Rechten ausstatten: erftlich schenken Bir ihnen im neuen Berge alles "Territorium gegen Often, durch den füdlichen Landtheil den Berg, "welcher Pernthal genannt wird, oder Sobenwarth bis jum Berge Sau-"genberg und von diefem Berge aufwärts gegen Beften alle Alpen und "Balber bis auf Die sogenannten Lan-Alpen, wie das Regenwaffer auf "der Seite des Rlofters zum Baffer, Murzze genannt, herabrinnend an-"deutet. Und von dort durch die nördliche Gegend zwei Thäler, Chrum-"pen genannt, mit allen Gutern und Rechten, wie fie Uns und Unferen "Brüdern daselbst zugehören, auf daß die dermaligen und nachfolgenden "Stiftsmitglieder diefe Gegenden immerdar befigen follen. Ueberdies "Schenken Bir ben vorgenannten Brudern Buter, Befigungen, Rechte "und einzelnes Eigen, welches im alten Berge Uns und Unfern "Brübern angehört, mit alleiniger Ausnahme jener Balber im por-"genannten Berge, welche nach hergebrachter Sitte jum gemeinsamen "Gebrauche der Arbeitenden gehören follen. Beiters übergeben Bir "ben vorbezeichneten Brudern Baffer und Thal Redifen genannt "bis Geschaid bin mit allen dasselbe berührenden Thalern, mit Rechten, "Eigen, Urbar und jeglichen Nugungen, mit vorbezeichneter Aus-"nahme der Balber, auch allen Fischbann und die Gerichte, wie fie "Uns und Unferen Brudern innerhalb ber vorgenannten Grangen "und Grangmarten gufteben und zugehören, Alles ichenten Bir mit "vollfommenem Rechte ben genannten Brudern. Bir verordnen auch. "daß durch den Abt oder die Bruder des genannten Stiftes den Arbei-"tern im Fluffe Murzze mit Bolgern und holgstößen weder hinder-"nift, noch Beschwerung gethan werde. Ueber dieses Alles wollen "Bir auch, daß fich Abt und Convent erfreuen follen der Gnade, "daß fich fein Landrichter ober was immer für ein anderer Richter "über die Guter, über Menschen oder hörige Coloniften und Rins. "leute ein Gericht anmage und dag er durchaus keine Macht habe, "fte felbst jum Erscheinen vor dem weltlichen Gerichte in was "immer für einem Falle, todeswürdige Fälle ausgenommen, zu trei-"ben und zu berufen. Denn Bir wollen, daß die sowohl der Rirche "jest eignen, ober fünftig eigen werbenden Guter, als auch alle auf benselben fich ergebenden Streitfalle von aller Gerichtsbarteit "eines jedweden Richters fo vollständig befreit fein follen, daß nur "allein bem Abte und feinen Beamten barüber ju untersuchen und "über bas Untersuchte ju erkennen gufteben folle. Und wenn ein ge-"grandeter Berbacht eines Straffenranbes ober Diebftables ober

"Morbes ober mas immer fur einer Gattung von Berbrechen, bas "ben Tob bes Thaters forbert, gegen einen Borigen ber Rirche vor-"banden fein wird, fo foll, weil die Bollftredung eines folden Ge-"richtes die Geiftlichfeit fich nicht anmagt noch jufchreibt, nachbem "alles bewegliche und unbewegliche Befigthum bes Schuldigen ber "Rirche zuerkannt worden ift, die alleinige Berfon bes Berbrechers "gebunden burch benjenigen, welcher in Beschirmung der Rirche zeit-"weilig anvertrauter Beije Unfere Stelle vertritt, dem Blutgerichte "überliefert werden, wobei aber alle Schuldfalle, welche Guhnung "durch Geld zulaffen, der Rirche geftattet und zugelaffen fein follen. "Bir wollen auch, dag von Juhren mit Bein, Lebensmitteln und "anderen Bedurfniffen ihres Stiftes zu feinerlei Sabreszeit unter "bem Titel von Boll und Mauth irgend eine Abgabe von ihnen ge-"fordert werden folle. hierauf geben Bir dem Abte und Brudern "auch ein Burgrecht (Jus custrense) zu Hallstadt, gewöhnlich Burg-"leben genannt, jo Uns von der Witme Schuchlers von Sallfladt "ledig geworden ift, gang frei und ruhig qu besigen mit allem Rechte "und Rugen, ohne die von denfelben gewöhnlich zu leiftenden Dienfte. "Bir weisen ihnen auch bei Unseren Beamten in Sallftadt an, alle "Jahre einen Salzwagen größerer Kassung mauthfrei zu empfangen und in ihr Stift ju fuhren. Damit nun diese Unsere Stiftung, "Schentung und Butheilung von Freiheiten von Uns, Unferen Bru-"bern und Unseren Nachfolgern befraftiget und ungngefochten ver-"bleibe, haben Bir die gegenwärtige Urfunde, aufrichten und mit "Unferem und Unferer vorgenannten Bruder, welche Bir um die "Beftätigung alles Borbefagten ersucht haben, Sigillen befräftigen "laffen. Bir Friedrich von Gottes Gnaden romijder Ronig und Bir "Albert gleicher Beife von Gottes Gnaden Bergog in Defterreich "und Steier machen durch gegenwärtige Urfunde befannt: Indem "wir das fromme und heilfame Borhaben Otto's des erlauchten Ber-"jogs von Defterreich und Steier, Unferes geliebteften Bruders, in "ber neuen Pflanzung seines Stiftes, mas nicht nur allein ben erften Stiftern, for dern auch allen, die dasselbe erhalten und beftatigen, Bermehrung des Beiles bewirft, aus aufrichtigfter Geele ju befor "bern wünschen, so befräftigen und bestätigen wir die Stiftung felbft, "die Schenfung und die Butheilung von Freiheiten und Rechten. "wie dies in diesem und in anderen durch Unseren Bruder. Bernog "Otto, demfelben Stifte gegebenen Briefen ausdrucklicher enthalten "ift, und befraftigen es mit bem Schirme diefer Sandvefte und burch "die Festigung mit unfern Sigillen. Es fei bemnach teinem Menfchen

"erlaubt, die Urkunde dieser unserer Schenkung, Gestattung, Erweis
"terung und Bestätigung zu brechen oder derselben verwegen ents
"gegen zu handeln, und sollte dies doch Jemand wagen, so soll er
"wissen, daß er nebst der schwersten von Uns und Unseren Nach"folgern über ihn zu verhängenden Strase, auch Unserer Ungnade
"verfallen sei. Gegeben zu Krems am 13. August 1327 1).

Am 10. April Diefes Jahres 1327 ift auch der burch bobe Gelehrsamteit und besondere Sittenreinheit allberühmte Abt Engelbert aus bem Leben gegangen und in der Mariafavelle in Abmont in die Gruft gesenkt worden 2). Die vielen über mannigfaltige Gegenstände und nach dem Stande der damaligen Rultur in befferer Form verfaßten Beifteswerte Diefes Mannes bewähren Die umfagende Bilbung, ausgebreitete Belesenheit und den unermudbaren Rleiß biefes hochgebil beten Abtes. Er fand mit ausgezeichneten Gelehrten feiner Beit in Deutschland, Frankreich und Italien in beständigem Briefwechsel und in den öfterreichischen gandern vorzuglich mit dem gelehrten Reifter Ulrich in Wien und mit dem wiffenschaftlichen Monch Johann gu St. Lambrecht. Engelbert genoß die Bochachtung aller ausgezeichne ten Manner seiner Beit, und es gibt teinen fpateren Schriftfteller über literarische Manner der Rirche, der nicht auch der vielen und gediegenen Berte des Abtes Engelbert von Admont mit ungetheils tem Lobe gedachte 3). Die Berte Engelberts werden wir an einem andern Orte aufgablen und unfer Urtheil darüber aussprechen. hier-

Dipl. Styr. II. p. 316-320. Duell. Fried. Pulcher p. 60. Joann. Vict. p. 402-403. Annon. Leob. p. 928.

<sup>&</sup>quot;Dux autem Otto. Et cum eodem anno filius ei primogenitus, Friedericus scilicet, in die B. Scholasticæ natus esset, Abbates et Patres Clsterciensis Ordinis de Sancta cruce et alios perquirens, in ioco apto super Murezam fluvium in Styria, montibus, vallibus, rivis, pratis, pascuis et nemoribus decorato suum propositum est exorsus, ipsum locum initiatum in laudem B. Virginis Novum Montem censuit appellandum; quem diversis prædiis sustentacula victualium in temporalibus et magnis liberatibus et ad cultum Dei variis ornatibus communivit. Quæ fuerant Sua, obtulit, quæ aliorum, recompensa digni pretti commutavit, mussitantibus pluribus, quod distraheret quædam ad commune bonum pertinentia et suæ fundationi præpararet, specialiter autem quodam Wernhardo, cujus area ipsa fuit."

<sup>3)</sup> Alle andern Angaben über Tgg und Jahr bes Todes find falfc. Abm. Sanbfchrift I. n. 86. Necrolog. Abm. C. 548.

<sup>\*)</sup> Bern. Pez. Thes. Anecd. I. P. I. p. 61-68. 429-436. Trithem. De scriptoribus Eccles. Cap. 879.

auf ward am 29. Mai 1327 der Stifts-Prior Edard von Lauterbed zum Abte gewählt und in Salzburg vom Erzbischofe Friedrich felbft bestätiget und geweiht 1). Bei biefer Gelegenheit vertauschte ber Erzbischof für sein neugegrundetes Bospital eine abmontische Bofftatt bei der St. Blaffenkapelle in Salzburg für zwei andere Baufer, ein bolgernes und ein gemauertes daselbst 2). Am 5. August 1327 et taufte Abt Edard von Ortolf von horned einige Befigungen gu St. Gallen (in bem Balbe) um 64 Bfunde Bienerpfennige vor ben Reugen: Alram aus ber Steinach, Gundacher von ber Liegnic, Leo von St. Beter und Engelbrecht dem Richter zu Abmont 3). Um diefe Reit brachten die Nonnen ju Abmont heftige Unklagen wegen Berfurjung des für ihren Convent gestifteten Beines gegen ben 216t Edard und die Rlofterbruder vor den Erzbischof Friedrich. Auf beffen Befehl mußte Gerald, Bischof ju Gurt, nach Admont geben und Die Streitsache erheben. Da den Nonnen ohnehin sehr wenig Bein bemeffen war, (es wurde nämlich je täglich nur an 7 Ronnen ein halber Zechnapf Bein vertheilt, am andern Tage wieder an 7 anbere und so der Reihe nach fort, bis die Ordnung wieder die erften traf), fo murde von nun an für jede Ronne und Schwefter halb fo viel Bein täglich bestimmt, als ein Stiftspriefter gewöhnlich erbalt (dimidia praebenda sacerdotalis) und an bestimmten und festicion Tagen des Jahres doppelt so viel. Alle auf Beinftiftung bezügliden Urfunden mußte dann der Nonnenconvent ausliefern; worauf der Erzbischof die neue Einrichtung in einer eigenen Urkunde bestätigte. (Salzburg 4. Decemb. 1327) 4).

Durch das llebergewicht des Kaisers Ludwig und Standbastitgkeit des Papkes. Borfälle im durch dessen wachsende Partei insbesondere aber durch den Tod Königs Karl von Frankreich (1. Februar 1328) war Papst Johann XXII. neuerdings in große Verlegenheit gebracht. Herzog Albrecht von Oesterreich ersah darin die günstigste Gelegenheit, für seinen Bruder A. Friedrich die papstliche Bestätigung zu erringen und ordnete daher eine Gesandtschaft nach Avignon ab, jedoch vergeblich. Papst Johann blieb bei seinen Grundsägen und Planen unerschütterlich, und zeigte die Undeugsamkeit einer großen Seele H. Im

<sup>1)</sup> Pez. S. A. II. 210 Handsch. C. 578. Urt. C. 74.

<sup>2)</sup> Abm. Urf. EEE. 4.

<sup>3)</sup> Abm. Ilrfunde. T. 17.

<sup>4)</sup> Abm. Urfunde T. 17,

<sup>5)</sup> Kurz ibid. I. 378—379.

Arühlinge des Jahres 1728 war R. Friedrich in Wien. Am 9. Dai 1328 verlieh Bergog Otto dem Stifte Neuberg alle Gulten von Lape bis hobenwart, welche bisher der landesfürstliche Raftellan zu hochenwang als Leben genoffen hatte 1). Um 11. Dai ju Bien bestätigte &. Friedrich eine zwischen dem Admonter Abte Edard und dem Juden Buplein über 300 Mart Silber für den Bergog Albrecht gemachten Bertrag 2). Am 30. Juni gab Gernwirth, die Rrammerin ju Judenburg, dem Stifte ju Sedau Bulten ju Reiffersdorf und den Ronnen dafelbft ein Gut zu Dur, um in ewige Bruderschaft und in die Theilnahme an ihrem Gebete eingeschloffen zu werben 3). Am 31. Mai ertaufte das Stift Rein vom Elbel von Luttenberg einen Beingarten, der Sausberg zu Luttenberg genannt (auch Ulreichin-Beinberg) um 16 Mart Silber. Am 31. December 1328 gab ein Burger von Brud, Leonhard, sein hans mit Fleischbant "(mit zwei Slegturnn)" in Brud als Seelgerathe bem Stifte Rein, fo wie er dasfelbe von dem Juden Gerfam erkauft hatte 4). Den Ronnen zu Mahrenberg ichenkte ber Bfarrer Berthold zu Apping eine Mart Geldes zu Traberg vor den Beugen : Balther Pfarrer ju Geunburg, Leopold Pfarrer ju Garded und Berthold von Seldenhofen 5). Bon Beinrich von Rrumbach erlaufte der Brouft Marquard von Borau einen Dof "auf der hauswiesen" genannt, und ober dem Schloffe Bertenfels gelegen um 15 Mart Silber 6). Am 1. Dai 1328 erkaufte das Stift Admont um 6 Pfund Berner ein Saus im Dorfe zu Dollach im Möllthale Obertarntens, unter Zeugenschaft: bes Ebelherrn, Beinrich von Lavant bei Lieng; und die zwei Bruber Bolfgang und Brandan von Liefing gaben dem S. Blafius eine Sube in Eiseners bei dem See (Leopoldsteiner-See) für ihre Schwester Runigunde, Ronne in Abmont 7). Die erfte Galfte des Jahres 1329 hat R. Friedrich größtentheils in Steiermart und ju Brag jugebracht 9. Am 13. Janner 1329 (Datum in Gretza), erließ er an Richter und Bürger in Tuffer den wiederholten Auftrag die von Geprach fluchtigen

<sup>1)</sup> Joann. Urf.

<sup>2)</sup> R. t. g. Ard.

<sup>3)</sup> Sedauer Saalb.

<sup>4)</sup> Rein. Urt.

<sup>5)</sup> Joann. 11rf.

<sup>6)</sup> Cæsar II. 452.

<sup>7)</sup> Abm. 11rf. CCC. 34, A. 37.

a) Annon. Leob. p. 980: "Fridericus Rex se contulit ad mentana, cum esset infirmus, ut in castro, quod Gutenstein dicitur, tam de corporis dolore, quam de cura terrarum reciperet levitatem.

Leibeigenen nicht aufzunehmen'). Zu Gräß am 22. Jänner 1329 befreite er bas haus bes Stiftes Rein in ber Gragerstraffe gu Brud von allen Stenern und Diensten 2). Am 29. Juni 1329 in Grat beftätigte er mit feinen Brudern Albert und Otto das dem Stifte zu Reuberg vom Letteren jungft gegebene jahrliche Salzbeputat fammt Burgleben in Sallstadt 3). Bon Gran begab fich R. Kriedrich auf fein Schlof Guten. ftein in Defterreich. Am 6. August 1329 ftellten ihm bafelbft Beinrich Pfarrer zu St. Leonhard und Friedrich der Lepdiener einen Schuldbrief über 200 Mart Silber und 112 Wienerpfennige aus, welche er ihnen gur Löfung des Baufes Beilftein gelieben hatte 4). 3m Geptember war R. Friedrich wieder in ber Steiermark. Bu Grat am 14. September 1329 ftellte ihm Ritter Marchart Prechaner von Steier einen Lebentrevers aus um Bofe ju Swetigow, Rirchberg, im obern Afpang und Selwerleben !). Am 24. Geptember ju Grag'erhielt die Rarthause ju Seiz von ihm ein Beftätigungs-Diplom aller ihrer Rechte und Rreibeiten der darüber früher icon aufgerichteten Sandveften 6). Bu Ende Septembers war auch S. Albert in Grag, und verurtheilte die Judenge fellichaft, Doefchel den Juden ju Judenburg, Merklein von Murau, Meyer und Friedelein von Billach wegen ihrer Forderungen von 530 Mark Silber an das Stift Admont fich mit 100 Mark zufrieden ju stellen, und alle auf ihre Forderung bezüglichen Urkunden fogleich dem Berichte auszuliefern. Im Jahre 1330 bestätigte G. Otto diefes Urtbeil neuerdings 7. Am 1. Oftober in Grag flegelte ber Prediger-Orden ju Friefach in Rarnten die Bestätigungeurfunde eines durch R. Friedrich gestifteten ewigen Jahresgottesbienftes 8). Am 17. Oftober ju Grat bestätigte Friedrich auch den Gepracher Rarthaufern die Rundationous funde des Herzogs Leopold des Glorreichen vom 7. Nov. 1212 9. Am 27. Oftober 1329 gab er auf Bitten bes Comthurs Ottofar dem deutfchen Ordenshause zu Grat eine Bestätigungeurfunde aller vom ber joge Friedrich dem Streitbaren verliehenen Freiheiten 10). An demfelben

<sup>1)</sup> Joann. Urf.

<sup>3)</sup> Rein. Urf. und Dipl. Styr. II. 33.

<sup>9</sup> R. L. g. Arch.

<sup>9</sup> R. I. g. Ard.

<sup>4)</sup> R. f. g. Reg.

<sup>9</sup> Joann. Urf.

<sup>7)</sup> Abm. Urf. C. 11-12.

<sup>. 9</sup> R. f. g. Arc.

<sup>- 9</sup> Joann. Url.

<sup>19</sup> Dipl. Styr. II. 198-194,

Tage 1329 erließ R. Friedrich an alle Barone, Landschreiber, Richter, Beamte, geschworne Burger und an die gesammten Bewohner der Steiermart den Auftrag, die Rarthause Seiz bei ihren Freiheiten und Rechten, insbesondere ben Bebenten ju fcugen, die ihnen die Bergoge Ottofar von Steier und Leopold von Desterreich jur Berbefferung ihrer Dotation geschenkt hatten; auch daß ihnen das schuldige Salz in Grauscharn, das Del und Gifen in Judenburg und Leoben und der Honig in . Zuffer unverweigerlich verabfolgt werden folle 1). Gemäß einer Urfunde an Marquard von hafenburg mar h. Otto am 9. December 1329 ju Brut an der Mur 2). 3m Jahre 1329 und 1331 traf Bocho, Bischof gu Sedau, mit Einstimmung und Rath bes Bropftes Ulrich II. und bes Rapitels, gur Berminderung ber Schuldenlaft, welche bas Chorherrenftift ju Sedau drudte, und jur Befferung der Ordnung im Stifte felbft wichtige Anordnungen 3). Am 28. April 1328 vertauschte Konrad der Bindifcgrager bem Stifte Rein zwei Guter zu Gradwein am Langed für andere in Rapleinsdorf zu Balftorf bei St. Jatob im Thale. Auf emige Biederlösung taufte dieses Stift auch von Johann von Bernega und beffen Gemablin Gusanna zwei Manfus zu Dürrenfürnin bei Basoldsberg um 6 Mark gewogenen Gilbers; und von Leopold Goriger Die ftubenbergischen Lebengüter in Rettenberg zwischen Judenburg und Knittelfeld um 16 Mart mit Zustimmung der Brüder Friedrich, Ulrich und Otto von Stubenberg 4). Dem Stifte ju Borau verschaffte Propft Marquard auch in biefem Jahre neue Guter durch Rauf von dem jungeren Beinrich von Rrumbach, einen Gof in Lengenbach um 16 Pfunde Pfennige, in Rechberg, in Geißlborf, Bengendorf und Frigdorf. Um 15. Rebruar 1329 fliftete Diefer Propft eine ewige Bochenmeffe am Elisabethen-Altar der Stiftsfirche durch die Renten aweier Bofe in Rechberg und in dem Staudach bei Maibrent, und durch 12 Eimer Bergrecht in Unterbuch und ein Pfund alter Pfennige Renten inner und außer hartberg vom Stifte Rein erfauft, und fnupfte zugleich an Diefe Stiftung die Berbindlichfeit, daß die Geschichte der D. Elisabeth an ihrem Festtage feierlich im Chore abgefungen und den dabei anwesenden Stiftschorherren ein Pfund Pfennige ausgetheilt werden solle. Am 25. Februar 1310 ertheilte der Salzburger Erzbischof die Bestätigung diefer Stiftung 5). Bu Leibnig am 2. Oftober 1329 ertheilte

<sup>1)</sup> Joann. R. f. g. Arch.

<sup>2)</sup> Ard. f. G. X. 456.

<sup>3)</sup> Dipl. Styr. Il. 271-272.

<sup>4)</sup> Reinerurfund.

<sup>5)</sup> Cæsar H. 455-457.

der Erzbischof dem Ronrad von Rapfenstein die durch Ulrich von Rapfenftein erledigten Bochftifteleben ber Bebenten ju Boring, Schiefer, Rapfenftein, Buchlein und Rohlendorf; ju Bettau am 22. November 1329 geftattete er bem Edlen Bilbelm von Bischant auf bem Dochftiftshaufe ju Bifchug 200 Mart vom Bermogen feiner Gemablin ju fichern; wieder in Leibnig am 30. November 1329 gab er dem Landes. bauptmanne Ulrich und deffen Bruder Friedrich von Ballfee einen Urbar-Bebent ju Gleisdorf für andere Bebenten ju Bourow und Balteredorf au Leben. Am 13. December 1329 hatten Johann Markgraf, Burger gu Grat und feine Frau Runegunde hochftiftische Bebenten zu Grat, Liboche und Radwig zu Leben erhalten 1). Dem Nonnenstifte zu Dabrenberg ichentte der Rarntner'iche Edelberr Ruprecht von Glaned awei Mark Gulten ju Friedluseiche für feine Schwester Diemut, Ronne daselbft, und zugleich (12. April 1329) gab er auf emige Biederlöfung aus demfelben Grunde eine Muhle bei Tauchendorf und zwei Ouben gu Alleren und 3weinfirchen. Bolfel der Paier ftiftete bald darauf einen ewigen Jahrtag in ber Rirche zu Mahrenberg mit Gulten zu Sage vor ben Zeugen: Berthold von Seldenhofen, Berald von Arnfels, Matha und Ronrad Brudern von Mahrenberg 2). Das Ronnenstift zu Studenig befreite (26. Nov. 1329) ber salzburgische Erzbischof Friedrich von allen Steuern und Abgaben, die in seiner Rammerftadt Bettau sowohl vom Saufe der Ronnen, als auch von den dort einzulagernden Beinen gu entrichten waren, ausgenommen bies Saus wurde an einen Burger oder Sandelsmann vermiethet 3). Um 12. Juli 1329 farb in Wien Elisabeth, die Gemahlin des R. Friedrich, und fchentte in ihrem Teftamente mehreren Rlöftern in Steiermart und zwar: ju Brud an der Mur ben mindern Brudern 3 Pfund, bem Spital ein Pfund; ju Grag ber Pfarre 3 Pfund, den mindern Brudern 3 Pfund, den Prediger-Ronnen 2 Pfund, dem Spitale 1 Pfund; dem Stifte Rein 4 Pfund; ben Chorherren in Staing 2 Pfund und in Borau zwei Pfund; ben mindern Brudern in Marburg 3 Pfund, dem Spital 1 Pfund; dem Rlofter Geig 8 Pfund; ju Pettau den mindern Brudern 3 Pfund, ben Predigern 3 Pfund, dem Spital 1 Pfund; den Prediger-Ronnen in Studenit 2 Pfund und jenen ju Mahrenberg 2 Pfund; in Cilly den mindern Brüdern'3 Bfund und den Frauen bes St. Rla-

<sup>1)</sup> Urt. im t. f. g. Archive.

<sup>9</sup> Joann. Urt.

<sup>9</sup> Joann. Urt.

renordens 2 Bfund 1). In Admont stiftete im Jahre 1329 Konrad der Schneider von Rottenmann einen ewigen Jahrtag und eine beffere Pfründe für feine Tochter Elsbet, Nonne daselbst, und gab dazu dem Stifte Beingarten und Gulten in Beverbach, Gereut und in der Stadt Marburg fammt 3 Bfunden Jahresrenten von Gut und Muhle auf dem Gulenberg und im Borchet. hierauf ertaufte Abt Edard am 1. November 1329 acht Eimer Bergrecht bei Marburg und ein besonberes Bergrecht vom Beingarten Enfin daselbst vor den Zeugen: Jans dem Rönig, Richter zu Marburg, Niflas dem Zwietnick Burggrafen dafelbft, Friedrich von Rang u. v. A 2).

Um 13. Janner 1330 ftarb auf feinem Schloffe Butenftein R. Friedrich; ein schöner Mann, ein ftattlicher Ritter, aber was noch weit mehr ift, ein gütiger, biederer, gerechter, und im Unglude bochft achtungs- Berhaltniffe ju Lubmig bem Baler. Ur-·wurdiger Berr, ber beffer gethan hatte, alle weiteren tunben fur Steter-Ansprüche auf die Raiserkrone aufzugeben und im

3. 1330. Tob R. Friebriche bes Schonen. Gein Ze-ftament. 36m folgt S. Albrecht ber gabme. mart

froben Genufe des reichen Erbes feiner Bater nur allein dem Glude seiner gander zu leben. In einer Regierung von 24 Jahren hatte er nie au durchareifendem Birten für das Gebeiben feiner ganber tommen tonnen 3). Wie seine fromme Gemahlin bedachte auch er im Testamente Die steiermärkischen Stifte und Rlöfter mit Gelblegaten: Das Erzflift Salzburg mit 100, die Stifte Admont mit 100, Borau mit 100, Göß mit 60 Pfunden Biener Pfennigen, die Nonnen in Gog erhielten 60, Die in Grag 60, jene in Rirchberg 60 Pfunde und die Rlofter der Minbern Bruder in Grag, Marburg, Judenburg, Leoben, Brud an der Mur jedes 50 Pfunde Wiener Pfennige 4). Sogleich übernahm fein Bruder Bergog Albrecht II. der Beife (auch der Labme gugegenannt debilis baiulabatur) die Regierung der öfterreichischen Brovingen 5), ein herr von hohem Berftande, von schöner, flattlicher Gestalt, größtentheils im Lager des rastlosen Kriegers Herzogs Leopold,

<sup>1)</sup> Casar. II. 454-455.

<sup>2 2</sup> dm. 1 rf. C. 22. 24. 65. N. 9.

<sup>3)</sup> Chron. Neoburg. p. 487. Rurg. ibid. p. 412. Schrötter Abhandlung V. 128. (a).

<sup>4)</sup> Pez. Script. Austr. II. 348-850.

<sup>5)</sup> Annon. Leobiens. p. 930. Dux vero Albertus membrorum compage contracta, ad opera militaria impotens quoad manuum et pedum virtutem sella gestatoria mira præditus sapientia et industria circum fertur, nec minus efficaciter res disposuit Chron. Neoburg. p. 487 a Magnatibus et a cuncto populo honore condigno venerabatur.

nach beffen Tobe Statthalter in Elfaß, Argan und Breisgau, feit bem Jahre 1324 verehlicht mit Johanna, Tochter bes letten Grafen Ulrich von Bfirt 1). Raum war er Regent der vaterlichen gander, fo befam er am 25. Darg 1330 mit Elifabeth, ber Gemablin feines Brubers Otto bei der Tafel Gift (difer löblich Fürste erchrumgte an Gifte); wovon Elifabeth noch an demfelben Tage ftarb, er felbft aber an Banden und Ruffen lebenslang lahm blieb. Deffen ungeachtet widmete er fic mit ungelahmter Beiftes- und Billensfraft dem Boble feiner ganber. Am St. Georgentage 1330 ließ er durch den Landschreiber in Steier, Johann, die in einer Reuersbrunft vernichteten alten Freiheitsbriefe bes Marktes Birtfeld wieder erneuern, und bestätigte die Rechte biefes Ortes: daß eine Meile umber feine Schante und daß Leuthauser nur an vier Orten, an der Scharten am Saled, an der Groquwer Ruble, an der Schönmühle und an dem Bernthof bestehen durfen; bag über alle Schulden der Fremden nur im Marfte Rlage und Entscheidung ju gefchehen habe; daß alle innerhalb des Burgfriedens Gefeffenen bem Marktrichter mit 60 Pfennigen bugen muffen; daß der Todtschlag durch einen Marktgeseffenen der Herrschaft mit 30 und dem Richter mit 1 Pfund gebüßt werden folle; daß der Markt alle Rechte mit andern Markten in Steier gleich haben, und dag der Markt auch das Blutge richt, Stod und Galgen befigen foll 2). Am 26. Marg gu Bien erließ er an Berbegen von Bettau, Marfchall in Steiermart, ben Auftrag, bie Streitigkeiten des Stiftes zu Seiz mit Ortolf zu Gonowit durch vier Schiederichter untersuchen und austragen zu laffen 3). Bu Bien 12. Dai 1330 bewilligte er, daß die Leute des Erzstiftes Salzburg, in Defterreich und Steier an den Mauthflatten und Berichten, wenn fie nicht felbft Schuldner oder Burgen find, nicht angehalten und frember - Schulden wegen nicht aufgehoben werden durfen 4). In der Stiftsurtunde des Rarthaufer Rlofters qu Gaming in Unteröfferreich, ddo. Bien, 24. Juni 1330, ficherte er diesem Rlofter bas Recht zu, jährlich 10 Mag Gifen aus Vordernberg in Leoben ungehindert und mauthfrei erheben ju durfen 5). Wieder ju Wien 24. Juni 1330 beftatigte Ber-

<sup>1)</sup> Annon. Leob. p. 931. Sagen. Poz. I. 1143: "Er hat auch gehabt ein helbleichs Antliez und ain starkiche ret, und ist gern mit den Lewten froleich gewesen; wan Im ist wol angestanden aller Gelimpfen und het gern bei Im gehabt Lewt, die gelimpsleiche fcimpf vor Im haben getriben."

<sup>9</sup> Joann. Urf.

<sup>3)</sup> Joann. lirf.

<sup>4)</sup> Judabia p. 447.

<sup>3)</sup> Item dedimus de ferri fodina nostra anterioris montis apud Leuben X massas ferri boni, quas judex ejusdem ferri fodinæ annis singulis

zog Albert die Freiheiten der Stadt Hartberg, bewilligte ihr gleich andern Städten im Lande, Fürstenfeld, Friedberg u. f. w. freien Bandel in Defterreich und Steier mit ihren Baaren und befreite fie von ber Mauth in beiden Ländern 1). Die Behandlung bes R. Friedrichs von Seite des R. Ludwig nach dem Tode des gefürchteten Bergogs Leopold mar bei den öfterreichischen Bergogen noch im frischen Undenken. Aus Diesem Grunde bediente fich jest Papft Johann bes Bergogs Otto als Rachewerfzeuges gegen R. Ludwig; um fo mehr, da diefer fo eben das Bergogthum Rarnten in ein Beiber- oder Runkelleben verwandelt und dadurch die Erbanibruche Defterreichs auf jenes Land in unabsehbare Reit hinausrudte, beren Erfullung doch icon fo nabe ichien, weil R. Beinrich von Rarnten feine Sohne und nur eine einzige Tode ter hatte. S. Dotto begann baber ben neuen Rrieg gegen R. Ludwig. Bald jedoch ward wieder der Friede vermittelt (zu Sagenau am 6. Mug. 1330) durch den Böhmen-Rönig Johann, welcher durch eine Bermablung seines Sohnes Johann mit Margareth, Erbtochter R. Beinrichs von Rarnten dies Land an fein Saus zu bringen gedachte. Bugleich (6. Aug. 1330) fiegelte R. Ludwig die Majestäts-Urtunde über alle Rechte und Freiheiten, welche die früheren romischen Ronige und Raiser ben öfferreichischen Provingen verlieben batten, und belehnte (qu Augsburg im November 1330) den Bergog Otto mit allen Kürftenleben seiner Borvordern mit 80 Rahnen 2). Der Groll wegen Rarnten murbe bierauf abgethan durch den Bertrag vom 26. November 1330, in Rolge beffen den Berzogen von Defterreich nach dem Tode R. Beinrichs Rarnten als Reichslehen übergeben werden folle; wofür jedoch dem R. Ludwig bas Oberland an der Etich und im Innthale, vorzüglich aber Alles, was o. Beinrich in den oberen Landen zu Gigen befeffen hatte, überlaffen bleis ben follte 3). D. Otto. kehrte hierauf aus den Vorlanden wieder nach

in festo S. Georgii in Leuben absque omni obstaculo præsentabit. Steyrer. Addit. p. 29.

<sup>1)</sup> Joann. Urf.

<sup>2)</sup> Chron. Leob. p. 934. "Otto dispositis circa Rhenum rebus, in Austriam rediens a Ludovico suscepit feoda terrarum suarum cum LXXX vexillis (ut dicitur) assistentibus sibi multis comitibus et Nobilibus, in Augusta; et sio veniens ad fratrem, quæ gesserat, intimavit. Placuitque Nobilibus Austriæ et Stiriæ, quod nulla ardua sine fratris amminicule contractaret, quia, licet corpore habilior haberetur, ille tamen vivacitate sensuum sagaciorem se ad omnia demonstravit."

<sup>9)</sup> Chron. Leob. p. 982—838. Freher I. 914. Rurg Desterr. unter S. Abrecht dem Lahmen p. 1—27.

Defterreich zurud. Auf einer allgemeinen Zusammenkunft sprachen sich die Stände von Desterreich und Steiermark insgesammt dahin aus, daß S. Albrecht, wenn gleich körperlich geschwächt, dennoch die Regierung der österreichischen Länder führen solle 1).

Am 30. December 1330 bezeugten beide Bergoge, Albert und Otto, daß mit ihrem Billen Graf Illrich von Pfannberg, Marschall in Defterreich, die Burg Beilftein fur 760 Pfund Bienerpfennige und für 240 Mark Silbers eingelöft habe 2). Gegen das Stift Gok gaben Ortolf'und Illrich die Rornbeden am 27. Juli 1330 alle Auspruche auf die Guter ju Birberg auf, bor ben Beugen : Friedrich von Bolisan, Ernft und Erchenger von Berweigsborf, und Dietrich Gurmaenfer von Graek 3), Um 5. December 1330 verfaufte Elifabeth, Bitme bes Burgere Rudolf von Marburg dem Stifte ju Rein für 18 Mart Silber Saus und hofftatt ju Marburg in der Stadt 4). Propft Ratquard zu Borau erfaufte in biefem Jahre 1330 Buter zu Lengenbach von Beinrich dem Jungeren von Rrumbach und zu gleicher Zeit ftiftete Manes von Reuberg, Tochter Sigfrieds von Storchenberg, eine ewige Reffe mit ewigem Lichte auf bem Andreasaltar mit reicher Spende an Gulten zu Niederlunkawig, Oberschildbach, Bagenbach, Berninif und Cberhardedorf, endlich erfaufte ber genannte Propft auch noch mehrere Guter von Konrad von Schönberg auf Bengendorf 5). Sophia von Leibnig mablte ihre Grabstätte in der Rirche der Ronnen ju Mahrenberg, stiftete daselbst einen ewigen Jahrtag für fich und ihre Berwandticaft, und gab dazu bem Nonnenftifte Gulten zu Rabenftein mit Buftimmung ihres Oheims heinrich von Bildhaus und ihres Sohnes Ronrad von Leibnig 6). Dem Stifte Abmont schenfte im Jahre 1330 Friedrich von Saurau den Bohnzehent (?) auf dem ftiftischen Sofe gu Rraubat jum Erfage für früher und lange ber ausgeübte Bebent-Bebrudungen, wobei Dietrich Lauterbed Burggraf ju Gallenftein, Gundacher der Jägermeister von Admont und der Bropft Niflas vom Ennsthale Zeugen maren. Da diefer Bohnzehent falgburgifches Leben mar. bestätigte der Erzbischof Friedrich die Schenfung am 16. Juni 1330. Als fich dieser Erzbischof am 11. Ottober 1331 zu Mautern im Lie-

<sup>1)</sup> Joann. Victor p. 408-411.

<sup>2)</sup> R. L. g. Archiv.

<sup>· \*)</sup> Joann. Urf.

<sup>4)</sup> Reinerurt.

<sup>5)</sup> Csesar III. 168.

<sup>9</sup> Joann. Urf.

fingthale befand, gab er dem Pfarrer Otto der Pfarrkirche St. Jakob in Leoben die Erlaubniß, das Rirchweihfest seiner Kirche auf den Sonntag nach Marid himmelfahrt zu übertragen 1).

Bu Friesach am 7. Janner verglich fich Ortel von Saurau mit bem Erzbischofe Friedrich von Salzburg megen zugefügter Beschädigun. gen um die Summe von 34 Mart. Bu Marburg am 20. Janner ertaufte dieser Oberhirt einen großen Reller daselbft fur feine jahrlichen Beingefälle in berfelben Umgebung von den Rindern Balthers von Marburg 2). Um 30. September 1330 ertheilte Erzbischof Kriebrich ben Dominifanern zu Leoben Gewalt und Bollmacht, überall zu predigen, Beichten aufzunehmen und Almofen zu fammeln, und erließ barüber an den Erzdiakon der unteren Mark, den Domberen in Briren und Pfarrer in Bogau den Auftrag, Diese erzbischöfliche Anordnung dem gesammten Metropolitan-Rlerus befannt zu geben. Das genannte Rlofter ift um diese Zeit auch von vielen Edelherren, Albrecht von Gruberg, Beinrich und Berengar von Dummerftorf, Beinrich von Ernfels und Bilhelm Sauregger mit Gutern und Gulten reichlich beschenft worden 3). Am Sonntage vor Jakobi 1330 verkaufte Bartnib von Beiffened bem Bifchofe Dietrich Bolfsauer von Lavant mehrere Guter zu Beitenbach, an der Bocha und in dem Teuffenbach oberhalb dem Markte 4). In Arnfels fiegelte biefer Bischof auch eine Urkunde, worin ihm als ihrem Oheime Sophia von Leibnig und ihr Sohn Konrad freieigene Gulten bei Traboch und Rabenftein verfauften vor den Beugen : Ronrad von Leibnig, Simon Pfarrer zu Geldenhofen. In eben Diefem Jabre 1330 bestätigte Baganus Patriarch zu Aquileja die Privilegien der Rirche Altenmarkt bei Bindisch-Grag.

und die Plane seiner Rache gegen K. Ludwig 3. 1331.
auszuführen, schloß Papst Johann XXII. ein Bündniß mit R. Johann in Böhmen, welchem als Stellvertreter seines Sohnes Kärnten und Tirol die Huldigung ges leistet hatten. K. Johann trug sogleich den Krieg nach Italien H. Dies rief eben so schnell einen Schußs und Truzbund zwischen K. Ludwig und Herzog Otto von Desterreich hervor, wozu Letzterer gleich eine bes

<sup>1)</sup> Abm. Urf. A. 38. 39. MM. 4.

<sup>9</sup> R. t. g. Ard.

<sup>8)</sup> Cæsar III. 169.

<sup>4)</sup> Tangl. 105.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Chron. Leob. p. 984—985.

deutende Beeresmacht aufgeboten batte. Beide Bergoge, Albert und Otto, verficherten dem Bischofe Dietrich von Lavant für den Dienst mit 32 Belmen Erfat mit bem Erträgniffe bes Gerichtes zu Marburg, bem Berthold von Losenstein für 10 Belme die Befte Rabenstein mit bem Urbar und dem Otto von Liechtenftein für 30 Belme die Gefälle der Mauth zu Judenburg und der Bürgersteuer zu Zeiring, zu Judenburg und zu Rottenmann 1). R. Johann fah aber bald ein, daß dadnrch von Seite des Raifers und feiner Berbundeten, des B. Otto und des Ronigs von Ungarn, ein Angriff auf fein eigenes Land Bohmen bevorstebe. Er eilte daber aus Italien nach Saufe, fohnte fich mit dem Raifer und dem Ungarn-Rönig aus, und unternahm gegen S. Otto einen Feldzug, wobei jedoch nichts entschieden murde 2). Dies freundlichere Berhaltnig mit Baiern hatte jur Folge, daß R. Ludwig, nachdem er zu Munchen 4. Mai 1331 den Bergogen Albert und Otto die Fürstenthumer Desterreich, Steier, Rrain, die March und Bortenau mit allen Grafichaften, Leben. Rechten und Freiheiten, die fie bis auf feine Bahl bergebracht, und den rechtmäßigen Befit allen Juden, fo wie ihre Borvordern schon denselben gehabt, bestätiget batte, nun bem S. Otto neuerdings für fich und für den abwesenden D. Albert die Belehnung mit Desterreich, Steier, Krain, Portenau und mit allen übrigen Reichslehen zu München 5. Mai 1331 ertheilte 3). Die erfte Galfte des Jahres 1331 brachten beide Bergoge größtentheils in Bien ju. Am 6. Janner ju Bien 1331 ichentte G. Otto dem Stifte ju Neuberg das Patronaterecht der Rirche ju Spital am Semmering und jährlich 10 Dag Gifen in Bordernberg 4). Am 24. Mars 1331 bestätigten beibe Bergoge Albert und Otto dem Bisthume zu Sedau Mauth und Schloß Bachsened im Bezirke Birkfelb. und glichen die darauf haftenden Schuldforderungen des fleirischen ganbeshauptmannes Ulrich von Ballfee aus 5). Für die Gesammtfumme von 3023 Mart Gilber verpfandeten beide Bergoge, Bien 29. Juni 1331, dem Landeshauptmanne Ulrich von Ballfee und deffen Göhnen Rriedrich und Johann, die dem Ronrad von Auffenstein, Sauptmanne in Rarnten abgeloften Burgen und Urbarien Gobened, Sachsenwart

<sup>1)</sup> Bier Urfunden des f. f. g. A.

<sup>\*)</sup> Rurg. ibid. p. 27-53.

Steyfer. Addit. p. 82-38. Urf. bes f. f. g. Ard. Behmer. Regesta Reg. Ludov. Bavar. p. 80.

<sup>4)</sup> Soann. Cæsar. III. 170-171.

<sup>9 3</sup>mei Urf. Joann. Dipl. Styr. I. 849.

und Sachsenfeld 1); und zugleich dem Eberhard von Ballfee zu Grät um 2000 Pfunde Wienerpfennige das Gericht und den bergoglichen Reller zu Marburg und den Zehent auf dem Draufelde. Am 12. Juli 1331 perficherten fie demfelben Landeshauptmanne für 500 Mark Gilber und feine Dienste die Bahlung auf die nachste Judensteuer in Steiermark und auf bas Gericht und die Bogtei zu Bilbon in Steiermart 2). Bieder zu Wien 1331 verwiesen fie die Bablung von 700 Mark Silber Grater-Gemichtes, vom Ronig Friedrich noch herrührend, auf die Gefälle des Ennsthales und den Landichreiber dafelbst 3). Am 27. Gep. tember befand fich Bergog Otto in Grag und bestätigte die Schenkung mit Gutern zu Bodegar und am Bisberg im Murzthale an bas Stift zu Rein, welche Leonhard, Fleischer und Burger ju Brud an der Mur, für fich und feine Frau jum lebenslänglichen Unterhalte dafelbst gegeben hatte 4). Am 5. Oftober ju Grag 1331 belehnte &. Otto den Ulrich von Ballfee, deffen Bruder und Erben mit der Burg Rornberg 5). Am 1. Mai 1331 verkaufte ein gewiffer Uderl von Pfaffendorf an zwei Ronnen in Admont, Diemut von Rrottendorf und Berchta Swamina ein Gut zu Bezglach in der Ufch vor den Zeugen : Abt Edard, Berthold dem Brior, Durring bem Grieggar, Gundacher dem Sagermeifter, Riflas Bropft vom Ennsthale, Leo dem Richter von Admunde 6). Dem Stifte St. Lambrecht beftätigte Erzbischof Friedrich zu Friesach die Stiftung eines emigen Jahrgottesdienftes in der Ratharinen-Ravelle auf der Bura Stein durch Rauf und die Spende eines falzburgischen Lebengutes zu Gepersbach 7). Als Jafob Fruhstukel, Burger zu Leoben bem Stifte Gon und dem Pfarrer Ulrich für die Rirche Maria Bagfen bei Leoben. am 23. April 1331 Grundftude innerhalb bes Stadtburgrechtes vertaufte, fanden als Beugen babei : Beinrich ber Richter ju Leoben, Bartnid Burggraf zu Leoben, Otto von Krottendorf, Otto von Edling, Rie flas Judenhaupt. Dem Stifte zu Rein fchentte im Jahre 1331 Margarethe. Bitme Ronrads von Luttenberg, einen Beingarten am Sausberg, der Blanich genannt, als Seelgerath 8). Bu Friefach am 9: 3a nner 1531 überläßt das Gochstift Salzburg einige Gülten und Rebenten der

<sup>1)</sup> Steyrer. Addft. p. 19. R. f. g. A.

<sup>2)</sup> R. I. g. A.

<sup>\*)</sup> R. f. g. Ard.

<sup>, 4)</sup> Reinerurf. Dipl. Styr. II. 88.

<sup>5)</sup> R. f. g. A.

<sup>. 6)</sup> Adm. Url. AAA. Il.

<sup>9</sup> Lambrechter Saalbuch.

<sup>8)</sup> Reinerurt.

Elisabeth, Bitwe Ottakers von der Geul und ihrem Sohne Edarb gegen eine jahrliche Betreideschüttung an ihren hofen zu Sachsendorf ober zu Schäufling ober Knittelfeld. Bu Bettau am 15. Ottober 1331 verglich fich Bulfing von Friedau mit dem Erzbischofe Friedrich von Salzburg wegen einer Baldung nachst Bettau um 3 Mart Silbers 1). In Diesem Jahre entfagte Abt Sugo zu Rein freiwillig feiner Burbe und überließ den Krummftab dem Stiftspriefter hartwif von Emmerbera.

3. 1332. fortbauer ber fohmifcen Rebbe. Friebe. und Rlofter in Steier-

Die Fehde zwischen Desterreich und Bohmen dauerte unter Rauben, Brennen, Morden und andern Urfunden für Stifte Graufamkeiten bis zum endlichen Frieden zu Bien 12. Juli 1332. R. Johann hatte ben Plan, für seinen jungften Sohn ein neues Ronigreich Stalien zu ftiften; baber, um fic ben Ruden ju fichern, bestätigte er ben Friedensschluß fogleich, verband fich enger mit bem Papfte und tauschte ben R. Ludwig, bem er boch alle mögliche Berwendung zur Aussöhnung mit dem apostolichen Stuhle zugefichert hatte 2). Am 24. Febr. 1331 mar S. Otto in Grag und erließ an Richter, Geschworne und Burger in Marburg ben Befehl, bas baus, welches das Stift Rein der Beingartenpflege wegen in derfelben Stadt besitze und mo Stiftsbruder wohnen, mit keinerlei Steuer zu belegen, und ertheilte auch einer Sofftatt und einem Reller bei diesem Sause gleicher Beise Steuerfreiheit für immer. Am 4. Dai 1332 bezeugten und bestätigten die Bergoge Albert und Otto die Ausgleichung einer Streitigfeit amischen bem Comthur und ben Burgern ju Rurftenfeld 3). Bu Bien am 3. August 1332 entschieden fie einen Grengfreit amischen bem Stifte Reuberg und bem Ebelherrn von Sobenberg 4). Bu Wien am 3. November 1332 gibt S. Otto bem Stifte Rein einige landesfürftliche Lebenguter in Semriach, zu Mairhofen, Beling, Dretfc und Greut von jährlichen 6 Mart Renten jum Erfage für bie in Rriegs. zeiten erlittenen Beschädigungen, welche Guter jedoch in der Sand Ottos bes Silberknolls und beffen Gemahlin Margarethe bis zu deren Tode verbleiben sollten D. Bu Wien am 8. Dezember 1332 verficherten D.

<sup>1)</sup> R. I. g. A.

<sup>2)</sup> Rurg ibid. p. 80.

<sup>5)</sup> Csesar III. 688.

<sup>4)</sup> Roann. Urt.

<sup>4</sup> Dipl. Styr. II. 84 : Reinerurfund. Am 1. Juli 1338 bestätigte biefe Schen-Braf Ulrich von Bfannberg, Marichall in Defterreich als Anwart: Beben.

Albert und Otto dem Abte und Stifte St. Paul im Lavantthale, die Rudftellung der Bogtei zu Mahrenberg und auf dem Remichnick, sobald das Schlog aus der Pfandschaft Beinrichs von Wildhaus gelöft fein werbe, und festen Schutz und Schirm ber fliftischen alten Rechte 1). Das Stift Rein ertaufte in diesem Jahre von Runigund, Bitwe des Grater Burgers hermann Trautmanns britthalb Mart jahrlicher Renten gu Bahora und Meffendorf bei Brag, und von einem Biener Burger Dietrich gebn Pfunde Renten von einem Sause an dem alten Reischmartte unter bem himmel in ber Stadt Bien und einen Beingarten im Mudenthale. Am 24. November 1332 erfüllte Ottacher von Bonigl ben Billen seiner Aeltern, Otto und Aderlein und beren Schwefter Diemut, Sausfrau des Beinrich Steinpeif, und ftiftete einen emigen Jahresgottesbienft in Stains durch Guter ju Auersed im Bagl (in ber Eben, im Münchschlag) und zur Austheilung von fünf gangen Bachanten an den Propft und an die alteften Chorherren 2). Bu Landsberg am 29. Rovember 1332 entschieden die gemählten Obmanner: Friedrich von Bolfsau, Konrad von Horned, Beinrich von Lampoting und andere über ftreitige Besitgrengen an der Saufel zwischen dem hochftifte Salzburg und Friedrich von Horned, welcher mit 60 Mart Gelbes und mit 5 Mark Gulten zufrieden gestellt wurde 3). Um 20. Juni 1332 entschied ber Landeshauptmann, Ulrich von Ballfec, einen Streit gegen bas Stift Seiz wegen Gulten ju Ottendorf; und am 5. Anguft 1332 entfagte vor den in Grag zu Gericht figenden Ulrich von Ballfee, berbegen von Bettau und Jurge von Bernau allen Anspruchen auf Geiger-Guter in Seblein 4). Durch Spenden und Rauf erwarb auch Abmont neue Guter. Im Mai zu Wien vor G. Albert, Bischof Dietrich von Lavant, Graf Albrecht von Bals, entjagte Albert der Biebdorfer allen Korderungen auf admontische Guter ju halersdorf in Defterreich 5). Gleichzeitig erließ S. Albert an alle Richter in Steiermart und in bem Eisenerz den Befehl, der Berführung admontischen Gifens burchaus fein Sinderniß zu legen, bis Graf Ulrich von Pfannberg die Lage ber Sache untersucht und erhoben haben werde, wozu der Abt von Abmont mit seines Gotteshauses Gifen berechtigt sei 6). Eben damals schenkten

<sup>4)</sup> Joann. Urt.

<sup>3)</sup> Stainzerfaalbuch.

<sup>3)</sup> R. t. g. A.

<sup>4)</sup> Joann. Urf.

<sup>5)</sup> Abm. Urf. DDD. 20. .

<sup>9</sup> Abm. Urf. Z. 9.

U

Elbel ber Taltentuppel, Burger ju Brud an ber Mur und feine Gattin Billburge bem Stifte Abmont mehrere Burgrechtsgrunde bei ber St. Blafiustapelle ju Brud, welche lettere von dem Murftrome weggeriffen wurde 1). Am 9. Februar 1332 ertaufte Abt Edard von Albard dem Suzzen, Burggrafen zu Regensburg, einige Guter gur abmontischen Propstei Elsendorf 2). Am 23. April 1332 schenkten Andre von Auffee und beffen Gemahlin Abelheid bem Stifte Abmont als Seelgerathe einen Beingarten zu Luttenberg am Berge Duemirem nabe bei anderen admontischen Beingarten 3). Bon diesem Jahre (1332) berichtet Die Borauer Chronif, daß der Probft herrmann vom Raftellan Bulfing von Friedberg Guter an der Tauchen und von Ronrad Schonberger ju Bengendorf mehrere Alloden ju Beifelborf an fein Stift ge tauft habe 4). 3m Jahre 1332 wurde von dem Pfarrer Siegfried in Biber außerhalb der Stadt Boitsberg eine Ravelle zu Ehren der h. Elifabeth erbaut und ein Spital dabei gegrundet, zu deffen Dotation gugleich ber Ebelherr Balther von Sanau und beffen Tochter Barbara Bofferin mehrere Buter und Gulten ichentten D. In Diefem Jahre wurde auch Friedrich ber Freie von Guned vom D. Beinrich in Rarnten jum Landeshauptmanne in Rrain bestellt.

Im Jahre 1333 am 21. Juni bestätigten die HerBegebnisse im Lande. zoge Albert und Otto zu Grät in einer eigenen Urkunde den Schiedspruch, welchen Graf Ulrich von Psannberg Marschall in Desterreich, Rudolf von Liechtenstein, Herdegen von Pettau, Eberhard von Ballsee, Hauptmann in Oberösterreich, Friedrich von Wallsee, Hadmar der Sachs und Ulrich von Pergau in dem Streite zwischen Ulrich und Friedrich von Wallsee und dem Stifte St. Paul im Lavantthale vor dem Schrannengerichte gefällt hatten, und wodurch das Gericht auf dem Remschnick dem Stifte St. Paul zugesprochen worden war 6), weil die Ansprüche der Edelherren von Hohenlohe auf dasselbe sich unbegründet erwiesen hätten. Im Spätherbste war Ho. Otto wieder in Grät und entschied am 27. Oktober 1333 mit seinem Oheime Bischof Albrecht von Passau einen Streit um Pfründe und Weingarten zwischen dem Stifte St. Lambrecht und Wachsmutten

<sup>1)</sup> Abm. 11rf. A. 40.

<sup>9)</sup> Abm. Urt. FFF. 8.

<sup>4)</sup> Abm, Urf. YY. 7.

<sup>4)</sup> Cas. III. 174.

<sup>5)</sup> Caes. III. 805.

<sup>9</sup> Joann. Urt.

von Laa 1). Am 20. April zu Wien verbanden sich urfundlich Otto und Dietrich von Weissenberg und Ulrich der Schenk, Burggraf zu Hohenwang im Mürzthale gegen Herzog Otto, die Burg zu Reischenau, welche der Herzog von Alheid, Witwe Konrads von Walbach und ihren Kindern erlauft hatte, so lange zu schüßen, dis die Kinder vogtbar und zu einer rechtskräftigen Verzichtleistung selbst geeignet seien. Eben dieser Burggraf gab dem H. Otto Wien (1. December 1388) einen Lehensrevers sür Güter zu Niedersiebendrun, so er von Ortolf von Ahenbruck erlauft hatte 2). Dagegen berichten die einheismischen Documente des Stiftes Neuberg, daß H. Otto demselben in diesem Jahre das stattliche Schloß Reichenau an der Schwarza geschenkt und zwar am 15. Wai, als nach dem verstorbenen Abte Deinrich vom Stiscksapitel mit Justimmung des Herzogs Otto und unter Leitung des Abtes von Heiligenkreuz der Stiftspriester Simon von Balderstorf zum neuen Abte erwählt worden war 3).

Am 26. Juli 1333 ftarb zu Sedau Propst Ulrich von Prant. Ihm folgte Propst Beinrich Peuzel von Trofaiach. Aus besonderer Runeigung gegen bies Chorherrenftift und aus Liebe ju feinem Freunde, bem ueuen Propfte Beinrich, ichentte ber Sedauer Bifchof Bocho ben Chorherren und Nonnen daselbst zwei Schmaigen im Rogbach, eine Muble an der Ingering, einen Manfus bei Bafferberg mit zwei Aebentantheilen an Getreide und Bieh, fo wie er biefes Alles um 80 Mark Silbers von Dietmar von der Geul erkauft hatte und zwar zur feierlichen Grabstätte für seine irdische Gulle in Sedan felbft, zur Bollendung eines von ihm begonnenen Thurmbaues, endlich jur Stiftung eines ewigen Jahrtages für feine Geele, wobei Gelbaustheilung unter die Chorberren und Ronnen zu geschehen haben foll. (Gegeben zu Leibnig am. 20. Decemb. 1333)4). An eben biefem Tage schenkte Bischof Bocho zu Leibnitg in feinem Testamente auch bem Stifte zu Stainz zur Stiftung eines ewigen Jahrgottesdienstes nebft einer baren Geldsumme eine Schwaige zu Neswef am Ronbach gleider Beise von Ottacher von ber Genl erkauft 5). In diesem Jahre taufte bas Stift Rein von Balther von Gret eine Mart jährlicher Renten fammt bem Grunde vom Saufe des Baders Sebeler in ber

<sup>1)</sup> St. Lambr. Saalb.

<sup>3)</sup> Urf. bes f. f. g. Ard.

<sup>\*)</sup> Cæsar III. 157.

<sup>4)</sup> Dipl. Styr. I. 277-278. Sedauerfaalb.

<sup>1)</sup> Staifger Saalb.

Binterftrage in Grag 1). Den Rarthäusern in Seiz verkaufen am 29. April 1333 Braun und Bilgrim von Rottenmann ein Gut, ber Prepzet genannt, um 24 Mark Aglajer Pfennige vor ben Beugen; Beinrich ob dem Beiggenbach, Richter zu Rottenmann und Beinrich bem Mautner 2). Um diese Zeit war das Stift St. Lambrecht durch eine bobe Schuldenlaft febr gedrudt, und durch den Umbau der den Einfturg brobenben Stiftsgebaube, beren Berftellung bie Summe von zwanzig taufend Goldgulben foftete, febr in Anspruch genommen. Abt Otto brachte darüber dringende Borftellungen vor den Bapft Johann XXII., welcher zur Unterftützung des Stiftes die Bfarre St. Beit ju Beiffirchen mit demfelben ganglich vereinigte, fo bag ber Abt bie bedeutenden Bfarrerenten an das Stift gieben, die priefter-Itchen Berrichtungen an der Pfarre aber durch einen Bitar beforgen tonne, welchem jedoch der gebührende Unterhalt für feine Berfon und zur Beftreitung der dem Bischofe schuldigen Leiftungen (Episcopalia jura solvere) und anderer Laften gegeben werben folle 3). Ru Friesach am 14. April 1333 flegelte Otto von Liechtenftein die Stiftungsurfunde eines selbstftandigen Pfarrers in Murau, wo. durch dieser Ort von der uralten Mutterpfarre St. Georgen ob Murau für immer getrennt wurde. Die Erbauung der St. Mathaus-Rirche in Murau wird in das Jahr 1269 gefest. Aus Urfunden ift bekannt, daß in diesem Jahre Beinrich von Bollheim, Domberr ju Freifingen das Pfarramt in Auffee geführt habe 4). Die erfte Balfte des Jahres 1334 brachten die Berzoge Albert und Otto in Bien, die zweite Galfte langere Beit in der Steiermart und in Grat gu. Am 22. Februar 1334 gu Bien fiegelte G. Albrecht ein Beftatigungebiplom über Mauthfreiheit von Salz und Gifen, nach ber Urfunde S. Leopolds des Glorreichen (Reiftrig 11. Nov. 1227) für die Rarthäuser in Seig 5), und am 2. Juni eben daselbst einen gleichen Beftätigungsbrief aller alteren, ichon im Jahre 1192 und 1202 dem Chorherrenstifte zu Sedau verliehenen und bestätigten Freiheiten und Rechte, vorzüglich über ben Befit des Dorfes Baltensdorf und der Alpen bei Judenburg 6). Ende August befand fich Herzog Al-

<sup>1)</sup> Rein. Urt.

<sup>2)</sup> Joann. Urf.

<sup>3)</sup> St. Lambrechter Saalbuch.

<sup>4)</sup> Cæsar III. 175.

<sup>5)</sup> Joann. Urt.

<sup>9)</sup> Sedauer Saalb.

brecht icon in Grag. Am 4. September entschied er bort einen langwierigen Streit zwischen ben Ebelberren von Anffenftein, bem Dochftifte und bem Bischofe Werintho von Bamberg 1), worüber er felbft, die Bischöfe Albert von Baffan und Beinrich von Lavant und Graf Ulrich von Pfannberg bem Sochstifte, dem Bischofe Berintho und beffen Bruder und bem Beinrich Schenken von Reichened einen Gewährsbrief ausstellen (Grät 8. September 1334), falls bie Auffenfteiner die Gubnurtunde nicht binnen der anberaumten Reitfrift ausfertigen wurden, den Kriedrich von Auffenstein sogleich in bas Gefängnig bes Bischofes zu liefern 2). Nachdem hierauf S. 211bert am 8. September 1334) (apud Graetzam) bem Stifte St. Pauf im Lavantthale eine Urfunde S. Leopold des Glorreichen (Grag 2. Janner 1211) über ben Befig ber Guter in hollern' und Raft bestätiget hatte, erhielt der Landeshauptmann Ulrich von Ballfee ben Befehl (8. Sept. Grag 1333) jenes Stift im gedachten Buterbefige fraftigst zu schirmen und die Bogtei ber bezeichneten Buter gegen die Uebergriffe ber Berren von Bildhausen zu berzoglichen Sanden zu nehmen 3). Am 17. September darauf foloffen die Berzoge Albert und Otto ein Bundnig mit dem Sochstifte zu Bamberg gegen jeden Feind, den h. Stuhl ausgenommen 4). Bon Grat aus ergingen am 18. 23. 26. und 28. September die herzoglichen Befehle an alle Richter, Mauthner und Amtleute im Lande und in Auffee, die Mauthfreiheit der Rarthaufer ju Geig für Del und Gifen genau ju achten, und dem Stifte ju Rein bas vertrags. maßige Salz und Geld in Auffee alle Jahre ohne Biberrebe, Bemmung und Beschwerung erfolgen zu laffen 5). Schon am 24. Gep. tember hatte Bergog Albert dem Stifte Rein den Brief bes romifcen R. Friedrich (1316) beftätiget, von den fliftischen Unterthanen Steuern einheben zu durfen, fo oft von Seite bes Sandesfürsten von demfelben eine Contribution gefordert werde 6). Endlich am 28. September 1334 verficherte Bergog Albert ben Ronnen ju Grat für die Aufnahme der Anna, Tochter eines ficheren Negeleins eine

<sup>1)</sup> Lunig Spicil. Eccles. II. p. 42.

<sup>2)</sup> R. L. g. A.

<sup>3)</sup> Joann. und f. f. g. Arch.

<sup>4)</sup> Lunig. XVII. 44. R. f. g. A.

<sup>5)</sup> Joann, Rein, Urt.

<sup>9)</sup> Reineruri.: ,,ab iisdem colonis Steuras pro commodo Monasterii exigendi, quoties a principe aliis contributio indicitur."

Beldsumme von 80 Mark löthigen Silbers 1). Im Ottober scheinen die Berzoge wieder nach Bien gurudgefehrt zu fein. Die übrigen Begebniffe dieses Jahres im Lande Steier, find folgende: Die Der jogin Anna, Tochter bes romischen Ronigs Friedrich bes Schonen, batte in Bien ein Rlofter fur Clariffer-Ronnen gegrundet, von dem Rlofter zu Paradies bei Judenburg die erfte Colonie Ronnen herbeigebracht, im Jahre 1334 bafclbft eingefest und felbft die Burbe einer erften Aebtiffin übernommen 2). Eine fehr reiche Spende erhielt in diesem Jahre das Chorherrenstift zu Sedau, durch welche Marquard, Pfarrer ju Treven in Rarnthen, jur jahrlichen Feier bes Ge. Maximilianfestes und zur Stiftung eines ewigen Jahrtages fur fic und feine Boraltern und gur jahrlichen Gelbaustheilung an die Cansniter, Nonnen, Laienbrüder und an die jungen fludierenden Rlerifer im Stifte, theils bare Gelbsummen, theils Guter in Baltensdorf, Rigenborf, Sandgrube, St. Stefan bei Raifersberg und Beingarten in Bitschein gegeben hat. (7. Nov. 1334) 3). In diesem Jahre ward auch bie innere Anordnung zu befferer Berwaltung und Ordnung im Stifte Sedau vollendet; wobei Bischof Bocho die Bahl der Ronnen daselbft von 70 auf 40 gurudgefest und angeordnet bat, daß biefe Bahl furberhin nicht überschritten werden foll 4). (Freitag vor St. Dionpfen 9. Ottob. 1334). Dem Stifte Rein ichenften die Bruder Beinrich, Leutold und Dietrich, Gobne hartwids von Staded, mehrere Buter in Bed. wigedorf bei Bartberg 5). Am 21. Oktober 1333 fcbentte ein Briefter von Bettau, Rudolf Saufendorm, dem Stifte Stain, zwei Rart alter Grägerpfennige auf ben halben Theil feines Saufes am Martte in ber Stadt Bettau 6).

Bur Stiftung eines ewigen Jahrtages versicherte am 6. Janner 1334, herbegen von Pettau, Marschall in Steier sammt seiner Gemahlin Clare den Ronnen in Nahrenberg eine jährliche Rente von 100 Käsen, welche sie von seinem Kasten in Schwanberg zu empfangen hätten 7). Eben diesem Stifte gaben auch am 29. Juni 1334 Friedrich

<sup>1)</sup> R. f. g. A.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) P. Herzog. Cosmogr. p. 703. Cesar III. 177—178.

<sup>3)</sup> Sedauer Saalb.

<sup>4)</sup> Sedauer Saalb.

<sup>5)</sup> Rein. Urf.

<sup>9</sup> Saalbuch von Staing.

<sup>7)</sup> Joann. Urt.

von Windischgrätz und beffen Gemahlin Gertrude für ihre Tochter, Clara, Ronne in Dahrenberg, zwei Mart jährlicher Gulten in Ballenberg, vor Otto von Bindischgrag und Perthold und Konrad Phuntan 1). Bom Bapfte Johann XXII. aus Avignon erhielten die Ronnen in Studenit zwei Briefe: am 15. Oftober die Bestätigung aller ihrer Kreiheiten, Befinungen und Rechte, und am 18. Ottober einen Befehl an ben Bifchof zu Lavant, ben gedachten Nonnen zum Befite vieler ibnen mit Gewalt entriffenen Guter felbst durch Anwendung schwerer Rirchenstrafen wieder zu verhelfen 2). Bald darauf am 4. December farb Johann XXII. ju Avignon, ein Mann von Muth und Rener und von dem unbeugsamften Charafter. 3hm folgte am 20. December 1334 Papft Benedift XII. ein frommer und friedfertiger Rirchenfürst. Er schrieb an D. Albert um die Verföhnung zwischen bem apostolischen Stuhle und R. Ludwig zu vermitteln, mas jedoch R. Philipp von Frankreich unaufhörlich hinderte. Am 1. April 1334 war der hocheble und gewaltige Friedrich der Freie von Senned, Sauptmann in Krain und in der March, perfonlich in Udine und empfing vom Patriarchen zu Aquileja Bertrand Die feierliche Belehnung mit jenen Leben, welche feine Boraltern fcon von Aquileja getragen hatten, nämlich die Bebenten zu Lemburg, Reunfirchen, St. Peter im Santhale, Fraglau, Pragberg und im Schalachthale. endlich auch jene Lebengüter, welche an ihn und feine Erben von Seite feiner Obeime ben Grafen von heunburg gekommen maren 3). 218 am 22. Juni 1334 hierauf die Belehnung in Gilli felbft Statt gehabt hatte, entsagte Friedrich der Freie von Seuned allen Ansvruden gegen das Stift Seiz auf die Guter in Swertowig vor ben Reugen: Ulrich und Friedrich von Ballfee, Ortolf von horned und Rudolf Schaffer zu Lengenburg 1). Marchlin von Bux war wegen feiner Uebergriffe auf die falzburgischen Lehengüter des Ernest von Treven in hochstiftische Gesangenschaft gerathen. Bei seiner Kreilaffung mußte er zu Friesach am 25. Juli 1334 allen Ansprüchen barauf entsagen 5). Bischof Bocho von Sectau ftarb in diesem Jahre. Nach ihm murbe Beinrich III. von Burghaufen auf den Bischofftubl erhoben.

<sup>1)</sup> Joann. Urt.

<sup>7)</sup> Joann. Urt.

<sup>5)</sup> Nobilis et potens vir, Dominus Fridericus Libertinus de Suneg Carniolis et Marchise Capitaneus generalis — per fimbriam chiamidis nostres.

<sup>4)</sup> Joann. Urt,

<sup>9</sup> R. t. g. Ardiv.

Rachdem sich im Februar des Jahres 1335 3. 1335. Berhaltunffe u. Rrieg Gergog Otto mit der königlichen Pringeffin Anna von Böhmen verehlicht hatte, war auch Beinrich Bergog in Rärnten am 4. April 1335 gestorben 1), mit hinterlaffung einer einzigen Tochter Margarethe, welche entweder von ihrem Geburtsorte oder von ihrem ungestalteten Munde, den Beinamen Raultafch erhalten hatte. Befanntlich hatten fowohl R. Beinrich und alfo auch feine Tochter, ale die Berzoge von Defterreich Sandveften des Raisers Ludwig auf die erbliche Ueberkommung und Rach. folge in Rarnten. Dies mußte daber zu einem Rriege führen und nahm die öfterreichischen Bergoge in diefem Jahre und für langere Beit ganglich in Anspruch. Sie faben fich fur die natürlichen herren von Rarnten an, und bereiteten fich fraftigft zu beffen Befignahme. Am 29. Marz 1335 ward mit dem Salzburger Erzbischofe Friedrich ein Schutz- und Trugbundnig geschloffen, worin fich dieser verband mit 100 Belmen, die er auf eigene Rosten im Felde und in seinen Burgen unterhalten foll, die Bergoge ju unterftugen. Bifchof Loreng von Gurt, Meinhard Bicedom ju Friefach und Ronrad von Falben verburgten fich fur ben Erzbischof; Rudolf von Liechtenftein, Rammerer in Steier, ber Landeshauptmann Ulrich von Ballfee und Berbegen von Bettau, Marschall in Steiermart für die Berjoge. Otto von Liechtenftein murbe als Obmann gemählt, um über alle Anforderungen des Erzbischofes am Rarnten ju entscheiben ?). Um 21. Janner 1335 gu Bien flegelte G. Albrecht II. ben Befehl, daß alle bisher nicht bestandenen, ungewöhnlichen Rauthstellen in bem Landgerichte um Radfersburg fogleich abgethan werden follen 3). Bur verabredeten Busammentunft mit R. Ludwig waren bie Bergoge Albert und Otto icon zu Ende Aprils in Ling eingetroffen, wo fie am 27. April 1335 dem Ronrad von Auffenstein, Marschall in Rarnten, einen Berficherungsbrief wegen jedes allfälligen Schadens in dem Rriege in Rarnten nach dem Ausspruche Ottos von Liechtenftein ausfertigten, und wo zugleich Letterer im Ramen feines Schwagers, Ronrad von Auffenstein, für denfelben die Bergoge Albert und Otto als rechte Herren und Berzoge des Landes in einer eigenen Urfunde (Ling 27. April 1335) erkannte 4).

<sup>1)</sup> Annon. Leob. p. 989. Chron. Neoburg. p. 487-488.

<sup>\*)</sup> Steyrer Alb. Col. 80. 89-91.

<sup>3)</sup> Sofridter 10.

<sup>4)</sup> Urf. b. f. f. g. Arch.

2. Mai 1335 ertheilte Raiser Ludwig den Herzogen die feierliche Belehnung und Belehnungeurfunde über Rarnten und Eprol (mit Ausnahme bes nördlichen Landtheils) und ein enges Schute und Trutbundnig zwischen diesen Allen und Bergog Stefan von Oberbaiern ward gefchloffen jur Aufrechthaltung Diefer ganderbelebnung wider den Böhmenkönig Johann und deffen Sohn Johann, den Gemahl der Margarethe Maultasch und gegen Beinrich in Niederbaiern 1). Am 10. Mai erneuerten D. Albrecht und Otto mit dem Salzburger Retropoliten den Bund thatiger Gilfe gur Befignahme von Rarnten gegen den Pringen Johann und G. Beinrich in Baiern, fo wie gur Entscheidung der erzstiftischen Anspruche durch ein Schiedsgericht 2); worauf der Erzbischof (10. Mai) sogleich auch die Berzoge von Defterreich mit dem Schenkenamte in Desterreich, dem Marschallamte in Steier, bem Truchseffenamte in Rarnten und mit Allem, mas die Rurften dieser gander und die Berren der windischen Mart vom Hochflifte zu Lehen hatten, belehnte 3). Schon am Donnerstage nach Georgi (27. April 1335) hatte Otto von Liechtenftein, Rammerer in Steier seinem Schwager, Marschall in Karnten, Konrad von Anffenftein einen Aufforderungebrief jugefendet, ben öfterreichischen Bergogen als neuen Berren den Gid der Trene ju fchwören. Jest ward auch der Reichsbefehl an die Rärntner erlaffen, den neuen Berren huldigung ju leiften und Ulrich von Ballfee, fteierifcher ganbeshauptmann, mit dem Grafen von Pfannberg mußten perfontich nach Rarnten geben und mit Beeresmacht bas Land in Befit nebmen 4). Inzwischen waren die Bergoge nach Bien gurudgegangen, wo die Karntner durch Abt Johann von Viftring vergeblich eine Bermittlung versuchen ließen. Am Montage nach Urbani (25. Rai) ju Bien erließ 5) Herzog Albert an die Sallinger zu Auffee,

4.4

f) Chron. Neoburg. p. 488: eadem terra secundum jura Imperialia confertur. Annon. Leob. p. 939: "Duces sollemniter indutus imperialibus, comitibus vexilla terrarum præferentibus, signis radiantibus, nobilibus ac militibus hinc inde cursitantibus investivit.

Schrötter Abhandl, V. 128, (c) Steyerer Addif. 84.

<sup>2)</sup> Steyerer. Com. add. 89.

<sup>3)</sup> ttrf. b. f. f. g. Arch. Juvavia Abhandl. p. 496. (c).

<sup>4)</sup> Annon. Leob. p. 939: "Miserant anim Duces nobilem et magnificum virum Comitem de Pfannberg et Ulricum de Walsee Styrensium Capitaneum Karinthiam apprehendore et armis bellicis coartare."

<sup>5)</sup> Annon. Leobiens p. 989.

und an den dortigen Goffchreiber Bolflein einen Auftrag für das Stift Rein 1). Am 24. Juni wurde mit dem Aglajer Patriarchen Bertrand ein gleicher Bund wie mit Salzburg geschloffen 2). ben gangen Monat Juli verweilte bann G. Otto in Grag. Am 4. Juli 1335 übernahm er bier die ichiederichterliche Ausgleichung amis schen ber Graftn Beatrig von Gorg und ihrem Sohne Johann mit Grafen Albert von Görz und beffen Bruder 3). Am 20. Juli beftatigte er ben Bewohnern des Marktes Feldbach die von G. Friebrich 20, Mai 1310 ertheilten Freiheiten 4). Auch S. Albert mar nach Grag gefommen; benn am 25. Juli belehnte er hier ben Burggrafen von Beunburg, Konrad von Bolfermartt mit Renten vom Landgerichte Jaunthal und Bölfermarkt 5). Inzwischen war aber Bergog Otto felbst nach Rärnten gegangen, und hatte am 2. Inli auf dem Bollfelde die allgemeine Landeshuldigung nach uralter Sitte aufgenommen 6). Ronrad von Auffenstein und viele andere Burbentrager bes Landes wurden ihrer Aemter enthoben. Graf Ulrich von Pfannberg mard als Landeshauptmann eingefest. Bon Rarnten eilte S. Otto nach Rrain, wo er gleiche Huldigung empfing und ben Freien, Friedrich von Geuned als Landeshauptmann auch für die windische Mark bestätigte 7). Im August waren beide Herzoge wieder in Bien, wo fie am 29. Aug. 1335 dem Beinrich Berner fur 714 Pfunde Biener Pfennige Die Stadt Friedberg verpfandeten, mit Ausnahme der Offenhaltung 8), und am 31. December den Erzbischof Friedrich von Salzburg für die gegen Rarnten geleistete Kriegsbilfe mit einem Guthaben von 1200 Mart Silber auf Die Einkunfte ber

<sup>1)</sup> Steyerer. Addit. 84-88.

Joann. Urf.

<sup>2)</sup> R. f. g. A.

<sup>3)</sup> R. t. g. A.

<sup>4)</sup> Joann. Urf.

<sup>5)</sup> R. L. g. A.

Annon. Leob. p. 939. Dux Otto veniens Nobilium et Civilium recipit sacramentum und p. 948.

<sup>7)</sup> Joann. Victor. p. 415—418. 419: Annon. Leob. p. 989: "Carniolam pergit, ibi Fridericum Libertinum Capitaneum, quem Henricus Dux pridem instituerat, confirmavit; utrumque (biefen unb ben Grafen von Pfannberg) ut terres atque populis commissis judicio et justitia communi et debita moderatione prospicerent, stricte et firmiter hortabatar." Stéyerer p. 91—95. Rur: : Ibid. p. 59—86.

<sup>9</sup> R. L. g. A.

Salinen in Auffee (mit Abschlag der Erzeugungskoften) verwiesen <sup>4</sup>). Zu Wien am Sonntage nach St. Thomas siegelten die Gerzoge, Albert und Otto, die Erhebungs-Urkunde der Kirche zu Aussee zur eigenen Pfarre, da sie bisher zur uralten Mutterkirche in Grauscharn oder auf der Bürk im Ennsthale gehört hatte.

Indeffen rufteten fich beide Bergoge febr fraftig gum Rriege mit Böhmen, wozu alle Bafallen aus gang Inneröfterreich nach Bien befehliget murden. Ingwischen fiel es Bapft Benedift XII. in diesem Jahre bei, in einer allgemeinen Berordnung auch für die Salzburger-Diocese ju befehlen, daß alle frommen Bermachtniffe und Schenfungen fur die Beerzüge in das h. Land verwendet werden follten 2). Das Stift Abmont rettete in diefem Sahre mehrere Besitzungen vor widerrechtlichen Unfbrüchen auf Burgrechte zu St. Gallen und zum alten Martte (Altenmarkt) gegen Ulrich Glauger, und auf Guter bei Deblarn, Deblarbad, Nezzelbach und Gruenbach im obern Ennsthale gegen Konrad und Cberhard die Prenner, wobei in den Berhandlungen in Admont jn Zeugenschaft ftanden, die Ritter: Baul von Mötschach, Marquard von Rottenmann, Dietrid von Lauterbed, Ronrad von Grabnit und Beinrich Baiger von Statt 3). Gleichzeitig fliftete fich Michael von Irdning eine herrnpfrunde in Admont mit besonderer Butheilung an gewiffen Jahresfesten von Geld und Wein, auch Del und Rafe, burch Opferung eines Gutes auf bem Magensberg in Riederöblarn, und ber oberfte Truchfeg in Defterreich, Bilgrim von Buchheim gab dem Stifte Abmont Guter ju Meitschern im Ennsthale, ju Dorflein im Gaigeewalde und am Berge ju Ganich, für andere zu Leugleinsborf und Reufidel 4). Dem faintner'schen Landeshauptmann Grafen Ulrich von Pfannberg versette das Sochstift Bamberg alle seine Berrichaften in Rärnten für 8000 Mark Silber gegen Widerlösung nach neun Jahren. Den Revers darüber fiegelte Graf Ulrich am Gallustage 16. Oftober 1335 gu St. Leonhard in Rarnten 5). Am 27. September 1335 ftiftete der Erzbischof Friedrich von Satzburg mit Austimmung des Bis ichofes Beinrich von Sedau und bes Pfarrers Audolf von Leibnig eine Briefterpfrunde an der St. Marien-Ravelle auf dem Berne bei Leibnig (Frauenberg) jur haltung einer täglichen Deffe und ger

<sup>1)</sup> R. t. g. A,

<sup>4)</sup> Juvavia Abhandl. p. 207.

<sup>\*)</sup> Abm. Urf. T. 19. Q. 11. 12.

<sup>4)</sup> Abm. Urf. Q. 10. 55.

<sup>5)</sup> Lunig. Spicil. Eccl. II. p. 44.

Spende ber bh. Saframente für die Bewohner des Gebirges umber 1). Sowohl Bapft Johann XXII. als sein Nachfolger Benedift XII., forieben Beifteuern zu einem Rreuzzuge nach Palaftina aus. 3m Jahre 1335 theilte ber Erzbischof Friedrich die wiederholte papfiliche Bulle seinen Suffraganbischöfen mit, und lud fie zu einer Bersammlung in Salzburg ein. Als am 13. December 1335 Gifela die Afflenzerin dem Abte Ortolf und dem Stifte St. Lambrecht ihre Renten an Gutern im Tiefenthal, an bem Buchl und an ber Rolg um 28 Mart Silbers verlaufte, waren Zeugen: Beinrich und Otto von Bucht (Buchs) und Hartwick von Krottenborf 2). 3. Oltober 1335 giebt Erzbischof Friedrich von Salzburg ber Stifts. tirche ju Rein einen Ablagbrief auf 40 Tage für Alle, welche an Sonntagen dort Deffe lesen oder boren. Um 13. December 1335 gab der Burger Georg ju Boitsberg als Seelgerathe fur fich und feinen Sohn Dichl Stiftspriefter in Rein fein Saus zu Boitsberg, auf daß dasselbe vertauft, das Geld auf Binfen gelegt, lebenslang alle Jahre bem Sohne zwei Marten gegeben, von dem Refte aber por dem Refte der b. Dreifaltigfeit der Convent ju Rein ftattlicher bewirthet werden folle 3). Begen Begrabnifftatte (Bevilde) Jahrsgottesbienft und beffere Speisung bes Conventes erhielt bie Rav thause Seiz am 24. April 1335 von den Brüdern: Beinrich und Beigand von Raffenberg Guter zu Prochow, Fraunheim und Gibel vor ben Zeugen: Johann Erzpriester im Santhale, Banl Pfarrer in Schleinig, Bartnib von Mansberg, Bulfing von Linded, Beinrich von Limberg, Friedrich Richter zu Feiftrig. Als fich um biefe Beit die Unterthanen der Rarthause Seis ber alten Gerrendienste weigerten, ordnete Gottfried Prior ber Rarthaufer ju Mauerbach und Beifer in Seig ein offenes Bericht an, um über biefen Gegenstand ernftlider ju berathen 1), wozu alle Unterthanen geforbert wurden. Der Urtheilespruch ber Schiebemanner heinrich von Wilbhaufen, Ortolf von Gonowig, Friedrich Richter von Reiftrig und Johann von Blankenftein lautete babin, daß die Unterthanen jur Leiftung ihrer Schuldigfeit an bem Tage, wo es ber hofmeifter bes Rlofters anberaumen werbe, qu erfcheinen haben, und daß gegen alle Biber-

<sup>1)</sup> Dipl. Styr. I. 349 - 350.

<sup>9</sup> St. Lambr. Cauft.

<sup>4</sup> Rein. Urt.

<sup>9</sup> Souner. Chronit IV. 456.

spänstigen mit Pfandung, Thurm, Stod und Berfall bes Gutes voraugeben fei 1). Fur die Ronnen in Studenig erhielt am 11. Februar 1335 ber apostolische Legat in Steiermart, Bertrand Bischof von Oftia, ben Auftrag bes Papftes Benedift XII., denfelben zur rich. tigen Einzahlung von Renten aus der Bfarre, welche ihnen der Pfarrer Paul, kaiferlicher Raplan und Syndikus, vorenthalten hatte, schleunig zu verhelfen, und am 27. Februar und 22. Marg 1335 beftätigte eben diefer Bapft fur Studenig die Befreiung von allen Bebenten, Steuern, Leiftungen, Mauthen, Bollen, felbft von aller geiftlichen Gerichtsbarteit der Aquilejer-Batriarchen und Dibzefan Bischöfe, ferner daß jeder über das Nonnenstift Studenig ausgesprochene Bann, fo wie auch die Interdicte und Suspenstonen nichtig fein follten. Am 16. und 19. December 1335 entschied der Patriarch Bertrand die amischen Studenit und dem Schleiniter Pfarrer Baul schwebenden Streitigkeiten und befahl jugleich ben Pfarrherren von Bonigl und Rotich, die Studeniger Nonnen in den Befit der Neubruchs-Bebenten in der Pfarre Schleinit wieder einzusepen 2). Friedrich dem Freien von Suned gab Diefer Patriarch im Jahre 1335 Befigungen ju Lemberg und an anderen Orten ju Leben. Ein gewiffer Albrecht Brichtsbefen ichenkte am 24. April 1335 ben Ronnen ju Mahrenberg Beinbergrechte am Gragerberge vor dem Zeugen Riflas, Richter gu Marburg 3). Bon diefem Jahre (1335) enthält der Chronift von Leoben noch folgende Erzählung: "In eben biefem Jahre, am Restage An-"dreas des Apostels, an dem einige Knittelfelder um die Abendftunde .. im Thale unter der fogenannten Gleinalpe ritten und mehrere Land-"leute auf dem Gebirge waren, find dafelbft folgende Beichen am "Kirmamente erschienen. Die eigentliche Sonne hatte zu beiben Seiten "zwei Sonnen, gang gleich an Licht und Größe; ein Ring umgab "alle diese Sonnen, welcher unten eine Deffnung hatte; aus ber "Mitte eines Ringes hing ein Rreut herab, welches burch bie "Deffnung die Aehnlichkeit eines T., die Breite einer Bant, die gange "von 5 Ellen hatte; in der Mitte von weißer Farbe, zu beiden "Seiten von rother, und vier Linien von Brisfarbe berührten ben "Rreis, in der Mitte biefer Streifen etwas ungemein Leuchtendes. "die Achnlichkeit eines großen Schiffes zeigend. Und wie diefe Er-

<sup>1)</sup> Joann. Urf.

<sup>2)</sup> Joann. Urf.

<sup>3)</sup> Joann. Urt.

"scheinungen verschwanden, erschien in der Racht ein lenchtender Weg "vom Aufgange bis zum Untergange und blieb am Firmamente bis "zum Tagesanbruch. Am folgenden Tage sind diese Männer in das "Stift Rein gekommen zu den Stiftsgeistlichen, welche ihrer Erzäh-"lung Glauben schenkten, weil sie Einige derselben als verständige "und wahrhafte Leute kannten, welche der Lüge nicht fähig waren" 1).

Die Rriegerüftungen gegen Bohmen bauerten 3. 1336. Aufenthalt ber ber- wie im vorigen, so auch noch in diesem Jahre fort 2), u. Deferreid. Auge. und hatten eine allgemeine Auflage im gangen Lande meine Berfonalftener. Urfunden für Stifte. Steier, fo wie in den übrigen Provinzen gur Rolge. Richt nur wurde in diesem Jahre eine allgemeine Bersonal-Steuer, für jeden Ropf gefordert, fondern auch im folgenden wurden alle Beingarten, insbesondere die des Rlerns und der Stifte und Rlöfter mit einer Steuer belegt; worüber bie Chronifen, als über etwas Außerordentliches und Ungebührliches bitter klagen 3). R. Ludwig war auf den hilferuf der Bergoge felbft nach Bien gekommen, wo er ihnen am 5. Janner 1336 den Belehnungsbrief mit Padua und Trevifo und am 6. Janner bas briefliche Recht ertheilte, alle Leben in Ungarn an feiner Statt zu ertheilen 4). Am 8. Janner 1336 war Bergog Otto in Grat und bestätigte eine vom Rarntner-Bergoge, Ronig Beinrich von Böhmen für das Rarthäuser Rlofter in Genrach erlaffene Urfunde 9. Am 1. Marg hierauf in Bien bewilligten beibe Bergoge, Albert und Otto, dem Otto von Liechtenflein die dem Konrad von Auffenftein für 500 Mart Silber verpfandete Burg Diernftein einzulofen, und versicherten ihm für die Burghut 70 Mart Gräger Pfennige und 2 Ruber Bein 6). Bald barauf fielen bie Böhmen unter gewöhnlichen Berbeerungen und Graufamteiten in Defterreich ein. S. Otto ftellte fich ihnen eilig mit feinem bedeutenden Beere aus Defterreich, Steiermart, Rarnten, Rrain u. f. w. entgegen. Man erwartete taglich die entscheibende,

· - 1.

<sup>1)</sup> Annen. Leob. p. 941.

<sup>2)</sup> Chron. Claustro. Neoburg. p. 488.

<sup>3)</sup> Chron. Mellicens. p. 246: Consilio maligno exactionem inhonestam et inauditam, videlicet de qualibet persona unum grossum denariorum receperunt Duces Austria. Chron. Zwettl recent. p. 559: "Albertus Stiwram maximam de vineis Monachorum, Clericorum et civium suorum per totam Austriam tulit, vineas singulas taxans secundum montium et locorum qualitatem."

<sup>4)</sup> Annon. Leob. p. 944.

<sup>5)</sup> Roann. Datum Grets VI. Id. Januarii.

<sup>9</sup> R. L. g. A.

blutige Schlacht, als ploglich am 24. April 1336 Rachts Bergog Otto beimlich aus dem Lager nach Wien entfloh; worauf zwar weitere Berheerungen im Lande erfolgten, R. Johann jedoch auch die günftigen Umftanbe nicht benütte, fondern nach Brag zurudeilte 1). Beibe Bergoge fcheinen fich hierauf von Bien nach Steiermart begeben zu haben. Bu Leoben nämlich verlieh S. Albert dem Rudolf von Liechtenstein, oberften Rammerer in Steiermart, die Befte Treven und das Oberftmaricalls amt in Rarnten, welche Ronrad von Auffenftein aufgesandt hatte 2). Am 8. Juni 1336 zu Grat bestätigten S. Albert und Otto den Rarthäusern in Geprach eine Urfunde R. Seinrichs von Karnten 3). Am 14. Juni 1336 zu Grat erließ D. Otto diefer Stadt alle Steuern auf drei Jahre, unter der Bedingung, daß fie im ersten Jahre 120, im zweis ten und im dritten Jahre aber 60 Mart Silber gur Aubefferung beim Ban der Stadt verwenden folle und befahl jugleich, daß dazu alle Edlen und Unedlen, felbst auch die Juden beitragen follen 4). Am 19. Juni 1336 gu St. Beit in Rarnten bestätigte S. Otto dem Monnentlofter Mahrenberg die Privilegien-Urfunde Raifer Rudolfs I. (Wien 15. Rebr. 1277). - Ingwischen hatten die Eproler die kaiserliche Aufforderung für die Bergoge gurudgewiesen. Sie vertheidigten ihr angeftammtes Regentenhaus in dem letten Sprogen, Margaretha und in ihrem Gemable, R. Johann, beide fast noch Rinder. Der bohmische Kronpring Rarl ward baber auch vom alten Ronige Johann gur Bewahrung bes Landes gegen die Herzoge von Destetreich nach Throl gesendet. Als im fortgesetten Rriege R. Johann ins Gedrange tam, forderte Raifer Ludwig unvermuthet bie Abtretung mehrerer festen Blate in Oberöfterreich und im Ennsthale 5). Die Bergoge aber verweigerten es und gelobten andern Erfat der Rriegstoften. Darauf verließ der Raifer den Bund mit ihnen, bis endlich ber Friede ju Enne (9. Ottober 1336) auf Die Bedingung deschloffen wurde, daß Karnten, Rrain und die March den Bergogen von Defterreich ; Throl aber der Margaretha und ihrem Ge

C - 14 m 2 . O . . . .

¹) Joann. Victor p. 419—421. Annon. Leob. Chron. p. 944: "Duces cum Austraiibus, Styrensibus, Carinthiacis et Carnielianis phalangas instruunt." Steyerer p. 94—95.

Rurg : ibid. p. 80-97.

<sup>2)</sup> R. f. G. R. in Gras.

<sup>9</sup> Dipl. Styr. II. 146.

<sup>4)</sup> Barting. Privileg. p. 80.

a) Annon. Leob. p. 946: "Munitiones quasdam in valle Anasi atque circa fluenta Danubii a Ducibus pro vicissitudine stipendii postulavit.

mable R. Johann verbleiben follte. Bei diefen Berhandlungen in Enns war S. Otto am 3. Oftober 1336 in Stadt Steier, und erließ an die Richter, Rathe und Mauthner in Brud, Leoben und Rottenmann den Befehl, die Beine des Erzbischofes Friedrich von Salzburg mauthfrei verführen zu laffen 1). Gleicherweise zu Brag am, 16. Ottober 1336 ertheilte S. Albrecht II. Mauthbefreiung für die Beine bes Stiftes St. Paul : "bie fie gewinnet an der Mart um Marchburg ju beiden Seiten an der Drau." 2). Bon dem Stifte St. Paul erhielt am Balmtage 1336 Friedrich der Freie von Seunet das Schlof Forchtened in Lebensbefig. 3m Jahre 1336 am Perchtage ertheilten Die Gerzoge Albert und Otto dem Grafen Ulrich von Bfannberg einen Billbrief. daß er von Beinrich dem Fraffe und feinem Sohne die Beste Raisersberg und mas bagu gebort für 1000 Mart Silber Ronftanger Gewicht, von Ulrich Fraffe um 100 Mark Silber Die Mauth und das Gericht zu Brud, um 320 Mart Silber Grägergewichts die Gerichte ju Rindberg und Leoben, und für 220 Mart Silber alle von der Bitme von Eppenftein bem Landesfürften ledig gewordenen Renten bei Raifersberg an fich lofen durfe. Auf diese Pfandguter wies bann Graf Ulrich 1640 Mark Silber jur Verficherung bes Beirathsqutes, ber Bieberlage und ber Morgengabe feiner Gemahlin Margareth an; welche jedoch beide vereint lebenslang genießen follen, nach ihrem Tode ihre Rinder und im Abgange berfelben ibre nachsten Erben 3). Dit bem Krieden au Enns waren aber die throlischen Stande und Margareth fammt ihrem Go mahl R. Johann nicht einverstanden, und der König in Ungarn nicht zufrieden. Diefer Umftand machte auch gegen Ungarn Rriegeruftungen nothig. Im Perchentag zu Bien 1336 verficherten die Berzoge Albert und Otto, mittelft jener Schuldverschreibung, mit welcher fie Friedrich den Freien von Seunef und beffen Erben 270 Mart Silber Grägergewichtes für feine Rriegsdienfte gegen die Bohmen verfchrieben hatten, bemfelben Friedrich von Seuned für den Dienft, den er jest an ben Grenzen gegen Ungarn thut und thun foll, 600 Mart. Silber Grägergewicht, und verpfandetenund verschrieben ihm fur das um 900 Mart Aglater Bfennige von Johann von Liebenberg gelofte Gut, die Beften Tuffer, Freibened, Rlaufenstein und Ratschach mit Unterthanen und Urbar, die ihm

Behmer. Fontes I. 248. in vita Caroli IV. Annon, Leob. p. 946-947.
 Surg. ibid. p. 97-145.

<sup>9)</sup> Urt. d. t. t. g. A.

<sup>9)</sup> Joann. Ugl.

und seinen Erben bis zur Tilgung der Schuld verbleiben follten 1). Der Bergleich mit dem Ungarn-Rönige, und die Anerkennung des Friedens gu Enns ward erft im Laufe des nachsten Jahres am 10. Sept. 1337 bewirkt, wobei besonders "getaidingt" murde, daß gegen Abtretung bes Schloffes Ankenstein, von den Ungarn Bornvel genannt, der Ungarn-Rönig das Schloß Schwarzenbach an die Herzoge von Desterreich überlaffen folle 2). Zu Admont verglichen fich Abt Edard mit Ernest und Konrad von Lobnit um deren Ansbrüche auf admontische Guter im Rurboden durch die Schiederichter und Ritter, Friedrich von Lobnif, Niklas von Pfaffendorf und Dietrich von Lauterbed 3). Derfelbe Abt erkaufte eine große Schwaige im hintered zu feiner Bropftei Rainhardsdorf (um 10 Mark Silbers von Ulrich Anoll, Burger ju Oberwols) wobei der ("erbaer Ritter") Bulfing der Belger von Beuftrig zur Zeugenschaft ftand 4). Am 29. November 1336 ftiftete Gertraud, die Tochter bes langen Sansleins von Lentschach, mit zwei Gutern und Beingarten zu Bittschein und Benftenit, mit Borbehalt des lebens. länglichen Genuges, einen ewigen Jahrtag zu Secau 5). Dem Stifte zu Rein schenkte am 6. December 1335 Paul der Torseuler eine Sube gu Reudorf bei Wildon als Seelgerathe für fich und seine Voraltern 6). Am 11. Februar 1356 ichenfte Alex von Windischlandsberg dem Nonnenklofter in Studenig das Dorf garn bei St. Georgen an der Staing vor den Zeugen: Hartnid und Friedrich von Mannsberg, Friedrich von Bolfsau, Alram von Feistrit, Friedrich von Hanau 7). Bon biesem Sahre tennen wir aus einer Urfunde (19. Nov. 1336) den Beter Boffl . als Sallinger und Spitalverweser in Auffee, welcher von Peter Schicktein aus den Spitalgutern eine Befigung ju Buchl an der Strage ju Burgrecht erhielt 8), und endlich ergählt von diesem Jahre der Leobner Chronist das Erscheinen eines wundersam hellleuchtenden lang beschweif. ten Rometen als Borboten außerordentlicher und beklagenswerther Ereigniffe 9).

Bu Folge vieler Urfunden hielten fich die Her- Urfundliche Rachrichzoge Albert und Otto anfänglich in Grät, dann den in Steiemark.

<sup>1)</sup> R. f. G. R. in Grap.

<sup>2)</sup> Steyr. p. 113-121. Rurg: ibid. p. 86-114.

<sup>8)</sup> Adm. Urf. Q. 19.

<sup>4)</sup> Abm. Urf. R. 28.

<sup>5)</sup> Sed. Saalb.

<sup>6)</sup> Reiner. Urf.

<sup>7</sup> Joann. Urf.

<sup>8)</sup> R. f. G. A. in Gras.

<sup>9)</sup> Anonn. Leob, p. 948.

größten Theil bes Jahres 1337 in Bien auf. Am 21. Janner in Grag verwies Bergog Albert den Ritter Johann Rriech mit 40 Mark Silber, welche er bei dem Bau des Burgstalls zu Rönberg aufgewendet hatte, auf die Mauthgefälle zu Aarburg. Am 5. Februat 1337 verkaufte Ulrich Basner beiden Bergogen die Aue bei Bildon um 25 Mart Bahlgroschen (64 auf eine Mart) 1). Bu Bien im Februat bestätigten fie eine Gepracher-Urfunde Konig Friedrichs des Schonen 2); . und am 25. März befreiten fie die Judenburger von der Berpflichtung von ihren Raufmaaren in den Bechfel etwas zu geben und verordneten, daß fein Mundmann eines anderen Berrn in ihrer Stadt fein durfe, daß jeder in der Stadt festhafte Mann gleich den übrigen Burgern Steuern und Dienfte ju leiften habe, und dag fie von ihrem Stadtgerichte Recht ju nehmen haben 3). Im Berbste scheint Bergog Otto in die Steiermart gefommen zu fein ; benn zu Brud an ber Dur am 6. November 1337 bestätigte er bem Stifte Rein die Schenfung von 10 Mart Gragergeldes in der Gegend von Semriach durch die herren Beinrich und her mann von Kranichberg 4). Bu Bien am 4. December bestätigte 5) S. Otto dem Stifte zu Rein alle Privilegienbriefe S. Albrechts I. und R. Friedrichs (1316) auf eigenes Gericht (mit Ausnahme des Blutbannes) und auf freie Besteuerung der Unterthanen, worüber er fich in einer andern Urfunde (ebenfalls 4. Dec. Wien 1337) also ausdrucke: daß es dem Abt erlaubt fein folle, auf die Rlofterleute ,ettwivil zu legen und ain Hilf von in ze nemen zu einem gemainen Rut nach des Gotshaus Note durft" 6). Am 4. Mai 1337 vermehrte und befferte Otto von Krotendorf feine im Jahre 1321 ichon begonnene gottesbienftliche Stiftung gu Rein; und bald darauf ichenkten diesem Stifte die Brüder Beinrich und herrmann von Kranichberg 6 Mark Renten von Gutern in der Dulgen bei St. Stefan und zu Rechberg bei Semriach gelegen, zur Stiftung eines ewigen Lichtes am St. Leonhardsaltar und dreifig b. Deffen am Montage nach Bartholoma und in derfelben Oftave, wo dann auch jedem Conventherrn drei Fische, eine weiße Semmel und dreimal

Like Burn Barrelling

and the second of the

<sup>1)</sup> R. f. g. A. Archiv für Gefch. X. 464.

<sup>2)</sup> Joann. Dipl. Styr. II. 145.

<sup>8)</sup> Joann. Urf.

<sup>4)</sup> Joann. Urf. Reiner Urf.

<sup>5)</sup> Abermahlige Urfunde vom 24. Dec. 1337.

<sup>9</sup> Rein. Urt.

auter Bein aus dem Abteiteller zu Tische gereicht werden follten; wofür aber das Stift stets dem Aeltesten aus dem Edelgeschlechte von Rranichberg jahrlich ein Baar Bruderschube zu geben verpflichtet sein foll 1). Kur ihre Tochter Ratharina Nonne in Mahrenberg gaben am 13. Oftober 1337 Bulfing und Gertrude von Schwanenberg dreißig Mart Gul ten auf liegenden Gutern versichert 2). Noch stiftete Leupold von Gono. wit fein Begrabnif und einen ewigen Jahresgottesdienst im Rlofter ju Seiz, und gab demfelben bafur reiche Renten von Gutern ju Gebreichs. dorf vor den Zeugen: Beinrich von Maffenberg, Rudolf von Blanfenstein u. v. A. Am 23. Mai 1337 waren zu Udine vor bem Aglajer Batriarchen Bertrand versammelt die Bafallen, Beinrich von Montpreis und der Edelherr (nobilis vir) Herrmann von Minndorf, welche die aquileifchen Lebenguter, den Thurm in Neided mit Bofen und Gofftatten daselbft, und einen bof zu Stepring auffandten, womit dann der Patriarch den Ritter Friedrich den Freien von Seuned belehnte 3). Bon einem gewiffen Konrad Klach von Gleibnich taufte das Stift Abmont beffen Eigengut, die "Eigenwifen" auf dem Berge ju Gleiming im Oberennsthale um 12 Pfunde Salzburgergeldes vor dem Reugen Edard Prenner, Amtmann zu Saus 4). Bu Bettau am 24. Juni 1337 verkaufen Rudolf von Scherfenberg und deffen Gattin Ratharing dem Salzburger Erzbischofe Friedrich die gemeine Badftube in Liechtenwald um 50 Mart, und zu Salzburg am 10. September 1337 fiegelte ber Erzbischof eine Urfunde, worin er einen früheren Ausspruch zwischen Berdegen und Friedrich von Pettau aufhob und erklarte, daß nach anbern alten Sandveften nur zwei vom Ebelgeschlechte ber Bettauer und nicht mehr, auch nicht allezeit der alteste, wenn von den beiden obigen einer abginge, fondern nur Derjenige, welcher von dem Erzbischofe vorgefchlagen werde, die Pflege und Burghut des Schloffes innehaben folle 5). Den langen Streit wegen der Gerichtsbefugniffe in der Stadt Oberwölz und auf bem Urbare zwischen Rudolf von Liechtenstein und bem Sochstifte Freifingen entschied der Landeshauptmann Ulrich von Ballfee im herrengerichte zu Grag mit folgenden Bestimmungen; Ift ein todeswürdiger Berbrecher in der Stadt Bolg ergriffen worden: fo foll von den fieben Schwurzeugen der Stadtrichter funf und der liech.

<sup>1)</sup> Rein. Urf.

<sup>2)</sup> Joann. Urt.

<sup>&</sup>quot;) Urt. t. t. G. Reg. in Gras.

<sup>4)</sup> Abm. Urf. Q. 13.

\_ 5) **R. t. g.** A.

tensteinische Landrichter vier berfelben verhören; bann foll ber Berbreder abgeliefert werden, wohin er gehört. Todeswürdige Berbrecher er greift der liechtenfteinische Landrichter auf dem Urbare überall und der freifingische Amtmann hat fie ihm gebunden auszuliefern. Eben fo ift es zu halten mit Gelbschuldnern, an welche Jemand dort Forderungen hat. Der freifingische Amtmann hat über Freifinger Unterthanen zu richten "um Plevat, um ege, um Trott, um Gult, um Nigen, um Erb." Rut wenn der Amtmann hierin faumig ift, hat der Landrichter einzutreten. Bel der Landrichter Landgerichtstaidung halten, . fo hat er die Freifinger Unterthanen bei Bufe dazu anfzubieten, und diefe follen auf der "Ding. flatte" auch bei Criminalfallen erscheinen. Die Schuldigfeit einer Buge gegen ben Landrichter fann nur mit Eidschwur in der Dingftatte abgethan werden. Ueber Schwertzuden ber Freifingerleute im Urbar.riche tet ber Amtmann und nimmt die Buge. Bon außeren Leuten, die nicht freifingerisch find, richtet und nimmt Bufe ber Landrichter. In gemeinfcaftlichen Fallen treten beide Richter zugleich ein. Gefchieht Schwertguden auf fremdem, nicht auf Freifinger Grunde, fo richtet ftets ber Landrichter allein. Der Freifinger Berr hat inner der Ringmaner ber Stadt Dbermolg und außerhalb bei den Gleifchbauten alle Rechte, nur über den Tob nicht, wobei dann der Stadtrichter nur funf Schwurzeugen ju verhören hat, dann auffteben und das weitere Berhor bem Landrichter überlaffen muß. Im Jahre 1337 ward zu Friefach in Karnten eine Archibiatonal-Synode abgehalten, auf der auch für die Steiermart geltende Beschlusse abgefaßt murden 1).

Schon am 14. Juli 1337 starb der thätige Sedauer Propst Heinrich Peuzel, Freund und Liebling des Bischofes Wocho. Ihm war Propst hermann Bötschacher gefolgt, ein durch die österreichischen herzzoge ausgezeichneter Geschäftsmann. Gleichzeitig war Bischof heinrich III. von Burghausen zu Sedau gestorben. Die Bischofswürde erhielt der gelehrte Dottor der canonischen Rechte Rudmar haber von haibed. Dieser soll sogleich den Umbau der bischöstlichen Restdenz auf dem Schlosse bei Leibnig begonnen haben.

In der zweiten Hollfte des vorigen Jahres war beiten D. Mprechts in die Borlande gereift. Unter seiner Radfebr. Aufenthalt in Steiermark. Urter fattlichen Geleitschaft von Edelherren der österreichischen. sinder war der gelehrte Pfarrer von Marburg in Steiermark, Rifolaus von Egensburg, besonders merkivlichig. S. Albert kam bis Köln und ließ auf der Rückreise zu Kanigsselden, einer

<sup>1)</sup> Dalham p. 152-157.

Stiftung feiner Schwester Ugnes, Nonne dafelbst, seinen Neffen Kriedrich, Sohn des Bergogs Otto, bei der ebengenannten Tante deffelben unter Obhut verständiger Edelherren und insbesondere des obengenann. ten Pfarrers Nikolaus von Egensburg zurud 1). Nach einer Rusammentunft mit R. Ludwig in Augsburg, von welchem S. Albrecht am 4. Janner 1338 verschiedene Majeftatsbriefe ju Gunften seines Sauses erhielt, tam er wieder nach Bien gurud, und widmete fich mit nach. brudlichem Eifer ben Geschäften ber Regierung 2). Schon am 25. Banner 1338 erließ er von Wien aus eine Urfunde für Margareth. Die Bitwe Ulrichs von Silberberg 3). Freitag vor dem Sonntage Latare oder am 21. Marg in der gaften gab er dem Stifte Rein Beftatigungs-Briefe früherer Urfunden 4), und die Erlaubnif, daß dies Stift einen Schachen oder Bald, der ba beißt der Lyntenbach bei Boitsberg ungehindert verpachten oder verlaufen könne 5). Bald darauf tam er nach Grag, wo fein Bruder Otto icon am-4. Marg 1338 dem Stifte Rein allen im Jahre 1256 durch Bergog Ulrich von Rärnten daselbst erhaltenen Guterbesit bestätiget hatte. Bergog Otto, fortwährend in der Burg ju Grät, erließ am 1. April an den Mauthner in Rottenmann ftrengen Auftrag, die Salzfuhren des Stiftes Rein von Auffee ber obne alle Abgabe frei durchziehen zu laffen. Um 1. Juni zu Wien bestätigte B. Albert die vertragsmäßige Salzabgabe von Auffee an das Stift Rein. Inzwischen hatte G. Johann von Tirol einen Berfuch gemacht, in Rarnten einzudringen und es ben Bergogen von Defterreich zu entreißen. Dies veranlagte eine Reise bes Bergogs Albert burch gang Inner-Desterreich. Am 28. Juli in Judenburg gab er dem Bischofe Rudmar von Sedau die Freiheit, wenn er fich in dem Thale Gaal (Gail, Geut)

🍍 y 🛧 York on a geograph

<sup>1)</sup> Joann. Victor. p. 427—429. Anon. Leob. p. 950: "Rediens autem ad Alsatiam dispositis rebus, relicto ibi Friderico Ottonis filio et Mitibus recommisso: et Nicolao de Egensburg viro morali Plebano in Marburga Stiriæ ad instructionem literalis scientiæ reditum parat in Austriam."

<sup>2)</sup> Anon. Leob. p. 950—951: "Deinde Dux reficiens lassa membra communem se omnibus exhibebat, nihil propter corporis invaletudinem negligebat, pauperum et divitum æque commodis intendebat, senibus juvenibus placere satagebat. Damna omnium præcavebat." Rurz: ibid. p. 145. Hagen p. 1148: vnd wiewol baz Er vngewaltig waz ber hende vnd der Füezz, so liez er sich doch füren durch vil Lande der welt, vnd waz vnverdrossen.

<sup>\*)</sup> R. t. G. R. in Gras.

<sup>4)</sup> Dipl. Styr. II. 85.

<sup>5)</sup> Rein. Urt.

befinde, in dem berzoglichen See fischen zu laffen 1). Am 29. Juli in Judenburg flegelte er für das dortige Clarifferinnen-Rlofter die Spende auf jährliche 12 Ruder Salz von Auffee ohne Boll und Mauth zu bo-Ien. Wieder in Judenburg am 29. Juli beftätigte er ben vom R. Rubolf I. ju Bien 10. Janner 1277 ertheilten Majeftats-Brief mit allen darin enthaltenen Freiheiten und Rechten 2). Um 6. August 1338 war B. Albrecht nach Billach in Oberfarnten gekommen, wo ihm ber Aglajer-Batriarch Bertrand gelobte, die nachsten drei Jahre fich mit Niemanden wider die Bergoge von Defterreich in ein Bundnif einzulaffen, und den am 24. Juni 1335 mit ihnen zu Laibach geschloffenen Bund in fester Rraft zu erhalten 3). Bu Laibach am 24. August schenkte er den Karthäusern in Geprach mehrere Guter 4). Aus Rrain eilte S. Albert wieder in die Steiermart. Am 2. Sept. 1338 ju Marburg beangbigte er bas Stift St. Baul bamit, bag es vom fliftischen Saufe gu Marburg beim Rarntnerthore fur Diefes Jahr nur Gine Mart Gilber ftenern durfe 5). Am 12. Sept. 1338 ju Grag erlaubte er dem Bischofe Rudmar von Sedau, vier Mart Geldes landesfürftlicher Leben, wo immer zu taufen und diefelben feinem Gotteshause als Seelgerathe zu verschaffen 6). Am 14. September bestätigte er das alte Stadtrecht von Judenburg, daß nur ihre Stadtrichter über die in jener Stadt Anfäßigen zu richten haben 7). Am 14. September bestätigte er der Stadt St. Beit alle von feinem Bruder S. Friedrich ertheilten Rechte und Freiheiten 8). Nochmals am 14. September beftätigte er den gand. berren, Rittern und Anechten der Länder Rärnten und Rrain ihre Freibeiten und Rechte 9). Am 19. September ju Grag erhielt die Stadt Rlagenfurt die Bestätigung ihrer alt hergebrachten Stadtrechte 10). Auch Bergog Otto hatte inzwischen in Diesem Jahre einen Befehl an Die Burger von Boitsberg und Judenburg erlaffen, von den in ihrem Burgfrieben gelegenen Baufern bes Stiftes Rein feine Steuern ju fordern. Um diese Zeit saß am Plaberge im Abmontthale, wo schon seit Anbeginn

<sup>4)</sup> Joann. Urt.

<sup>2)</sup> Joann. Urf.

<sup>3)</sup> R. l. g. Ard.

<sup>4)</sup> Joann. Dipl. Styr. II. p. 146.

<sup>5)</sup> Joann. Urf.

<sup>6)</sup> R. f. g. A.

<sup>7)</sup> Joann. Urt.

<sup>8)</sup> Rarnt. Beitfc. V. 92 Chmel R. Friedrich IV. I. 209.

<sup>9)</sup> R. f. g. Ard.

<sup>10)</sup> Rarnt. Beitsch, VI. 17. Anon. Leob. p. 951.

des XII. Jahrh. Eisenbau betrieben worden ift, ein thätiger Eisenge werke, Konrad der Bergog von Plaberg genannt, welcher fein eigenes Bappen und darin den Schlott eines Gisenschmelzofens führte. Dieser schenkte im Jahre 1338 dem Stifte Admont eine Schwaige gu Gleiming bei Schladming im Oberennsthale, wofür das Stift feinem Sohne Konrad ein anderes Gut am Plaberge zu lebenslangem Befine gab 1). Als am 19. November 1338 Giburge Bitme Beinrichs von Silberberg und ihre Sohne Bans, Beinrich und Otto bie widerrechtlichen Unspruche auf die admontische Bogtei im Barenthal und auf den Buchwald am langen Ed im Amte Obdach aufgaben, fiegelten die Entsagunge-Urfunde Bane von Silberberg, Rraft von Saurau, Niklas der Stadlauer und Konrad von Beitenbuchl 2). Beinrich von Biehdorf gab fur seine Tochter Gertraud, Ronne in Admont, diesem Stifte zwei Pfunde Gulten Salzburger-Geldes zu Mauterndorf bei Schladming jum lebenslangen Genuße seiner Tochter 8). Im September 1338 verkaufte Aloch von Salbenrain bem Stifte Bog drei Guter ju Mitterburchlehen um 6 Mart Silber böhmischer Munge vor den Zeugen: Otto Ergpriefter von Gog, Erhard von Sollned und Friedrich von Plankenftein 4). Der eben genannte Erzpriefter der obern Steiermart, Otto Pfarrer zu Bog gab biesem Stifte, wo neue Bauten vollendet worden waren, zehn Mark Silbers zur Vollendung dieses neuen Chorbaues und zur Stiftung eines ewigen Lichtes mit Baumöl in der Gruft der Rirche. Die Pfarrer Ulrich von Braunleb, Gottschalt von St. Dionnsen und Ulrich von St. Maria Baasen an der Leuben waren (19. April 1338) dabei als Zeugen 5). Rum Amede bes neuen Baues taufte bie Aebtiffin Berchta aus eigenem Bermögen und ohne Beschwerung des Stiftes acht Mart Gulten in der Utich, am Windischberge bei Gog und Scheuflich und in der Lainsach jur Stiftung eines emigen Lichtes im neuen Chore, und jur jahrlichen Betheilung ihres Conventes, der Prediger in Leoben, der Minoriten gu Brud an ber Mur und jur Befoldung eines eigenen Meggeiftlichen in

<sup>1)</sup> Abm. Urf. H. 11. 12. Legende bes Sigilles : Sigillum Chunradi Ducis.

<sup>2)</sup> Abm. Urfunde. P. 1.

<sup>3)</sup> Adm. Urfunde AAA. 9.

<sup>. 4)</sup> Joann. Urf.

<sup>\*\*)</sup> Younn.: ,,D. Otto Capellanus noster Archidiacenus Marchiæ superioris ad structuram ædificiorum, consummationem novi chori monasterii nostri pro luminaria sive lumina de eleo olivæ, quod in cimiterio ejusdem chori die nectuque ardere debebit."

Göß <sup>1</sup>). Um diese Zeit scheint auch die Aebtissin Berchta von Prant und Pux gestorben, und Gertrude von Hanau in dieser Bürde gesolgt zu sein <sup>2</sup>). Heinrich der Schmid zu Straßengel, ein Bruder des Priors Berthold zu Rein schenkte zu einem ewigen Lichte am St. Nichaelsaltare in der Stistskirche zu Rein jährlich 60 Psund Del, und wies die Kossten dazu auf seine Hosstatt und auf zwei Beingärten am Herzogberg und in dem Irrenstall an. Am 6. December 1338 versicherte Ossemia, Tochter Konrads von Pottendorf und Witwe Rudolss von Stadeck, dem Stisste zu Rein ein bedeutendes Geldlegat (i. I. 1350 ausbezahlt) gegen Aufnahme in die Bruderschaft, Theilnahme an allen guten Werken und gegen eine Begräbnißstätte in der Kirche zu Rein <sup>3</sup>).

Bährend seines Ausenthaltes zu Gräppstog Hotert. Deuschrechter Deuschrechten den von Steiermark, Kärnten und Krain. Die alten Genemen dem fortgeschrittenen Geiste der Zeiten und Böller nicht mehr ganz angemessen. Es wurde demnach ein neues Gesetzuch nach einzelsnen Artiseln in Vorschlag gebracht, berathen und in deutscher Sprache abgesaft. Die Kärntner ließen den Originalbrief dieses gebesserten Landrechtes auf der starfen Beste Hohenosterwis ausbewahren 4).

<sup>1)</sup> Joann. Dipl. Styr. I. 121—123.

<sup>2)</sup> Cæsar III. 189.

<sup>3)</sup> Reiner. Urt.

<sup>4)</sup> Joann. Victor p. 434-435. Anon. Leob. p. 955.

<sup>&</sup>quot;Hoc anno XVIII. Kal. Octob. ministeriales Carinthiæ communi decreto ad Albertum Ducem in civitatem Styriæ, quæ Grætz dicitur accesserunt, dicentes, quod abolitis antiquis terræ suæ juribus et in transactæ oblivionis caliginem emigrantibus, vivendi forma sub certis legibus indigerent, petentes novis Sanctionibus et punctis super diversis casibus et terræ populum communiri. Dux, sub quibus vivere legibus decrevissent, et institutionem morum agere sciscitatur, ut sit populus unus et ne pro disparitate usuum seditio vel aversionum gravitas oriretur. Ac alii certos articulos expresserunt de Feodalibus propriis ac aliis diversis specificatis in reliquis non expressis Intra-Styriensium et judicia, quæ a priscis Ducibus et Marchionibus præcesserant. elegerunt; sive sit casus mortis, sive multatio pecuniaria, vel mutilatio vel cujuscunque generis transgressio, sive poena. Judiciale decretum definitur materna lingua lucide et expresse, super quibus privilegium accipiunt et ad lares proprios revertuntur præferentes illud in puplicum.

Ebondorfer. Pez. II. p. 793. Diese noch ungebrudte Urfunde befindet sich im taiserlichen Archive zu Wien. Steyrer p. 5-6. Addit. p. 123.

Auch hatte er mabrend des Aufenthaltes ju St. Beit in Rarnten nach dem Rathe der Landherren von Defterreich, Steiermarf und Rarnten den Aweitampf gang und gar abgeschafft 1). Bon dem Jahre 1338 ergählt Abt Johann von Biftring und der Chronist von Leoben Folgenbes: "In eben diesem Jahre fam vom Oriente ein Beuschreckenzug "bereingebrochen und breitete fich im Juli und August über Poblen, "Böhmen, Mahren, Ungarn, Defterreich, Steiermart, Rarnten, Rrain, "Baiern, Schwaben, Friaul, die Lombardei und über das Gebirgsland "bis an die Ufer des Rheins aus; Alles was aus dem Erdboden ber-"vorgewachsen mar, mit muthendem Bahne bis auf die Burgeln hinmeg-"freffend. Das erschrockene Bolt ftellte überall Litaneigebete und Bitt-"gange an und ftredte die Bande jum himmel empor. Bunderbar ju "fagen: sie fuhren durch die Luftraume wie Kriegerschaaren in geordne-"ten Reihen und auf den Erdboden niedergeschlagen, schlugen fie ordent-"liche Standlager auf. Stets gingen die Beerführer eine Tagreise weit "voraus, gleichsam als wollten fie einen pagenden Ort jur Nieder-"laffung ihrer ungeheuren Menge auffuchen. Um die neunte Stunde, "fobald die Fuhrer angefommen maren, fag das Boltenbeer biefer "Thiere ein, und bewegte sich von dem einmal eingenommenen "Orte nicht bis zum Sonnenaufgange des andern Tages, bis die "mit Reuchtigkeit und Thau beschwerten Leiber durch den marmen Son-"nenstrahl erleichtert worden waren, und dann bewegten fie fich rotten-"weise vorwarts, so daß man unter diesen fleinen Thieren eine formliche "Soldatenzucht bemerken konnte. Sie fragen alle noch stehenden "Saaten, Beu, Gras, Birfe und mas bergleichen mar, bis auf ben "letten Stumpf ab. Beil fie nun (hier zu Lande) genug Fraf gefun-"ben, auch der Bafer noch nicht geschnitten war, tamen fie später erft in "Rärnten an. Sie hatten vier Rlugel und ihre Leibesruftung glich "leuchtenden Edelfteinen, wie dergleichen in Frauenzimmer-Rleider "eingewebt für ausgezeichnet gehalten werden. Ihre Brut liegen fie "in dem Rafen und in Erdfruchten gurudt; fie erhoben fich gum "Abfluge aber nicht eber, als bis fie die Strenge ber Berbftfalte em-"pfanden. In einigen Gegenden hat man die junge Brut, die noch "zu schwach mar, fich zum Fluge zu erheben, mit Feuer in Gruben und "durch Berschlagen vernichtet 2). Eben dieser Schriftsteller berichtet von dem Jahre 1336 eine Judenverfolgung in Defterreich, in Rarn-

<sup>1)</sup> Rura ibid. p. 140-151.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Joann. Victor. ibid. p. 430-482. Bæhmer. Fontes. I. p. 257. Vita Caroli IV. Anon. Leob. p. 951-952. Chron. Claustro. Neoburg p. 468.

ten und am Rhein, ohne ber Steiermart zu erwähnen. Seine Ergablung ift folgende: "In diesem Jahre war auch eine Judenverfolgung in verschiedenen Gegenden, in Defterreich, in Baiern, in Rarnten, am Rheine und andern Orten in Deutschland; fie wurden ihrer Goldschäte, Guter und Briefschaften beraubt, ins Baffer verfenkt, verbrannt, von Boben binabgefturzt, ausgeweidet und jammerlich getödtet. In mehreren Gegenden find fie von den Landesfürften, fo viel möglich, in Schutz genommen worden. In der Stadt Brud an der Leitha in Defterreich und in der Stadt Bolfsberg in Rarnten hat Christus seine Sache selbst vertheidiget und geracht. Denn fie haben den Leib des Berrn, bis mahrhafte Blutstropfen hervorquollen, durchstochen und mit Rerzenlicht denfelben angebrannt 1), dadurch aber nur die Reftigkeit des driftlichen Glaubens vermehrt, über fich felbft aber nur Schmach gebracht, und durch das in ungahligen Bunberwerten erglanzende Saframent, jene erfte Berfluchung erfüllt: "Sein Blut tomme über uns und unfere Rinder!" 2) Die Stadt Boitsberg fcheint um diese Zeit durch eine Feuersbrunft schwer gelitten zu haben, weil bie Landesherzoge das Stift Rein ersuchten, aus den Stifts-Baldungen zu hierzened (hirsched) ben Boitsberger-Burgern Baubolg tauflich verabfolgen zu laffen 3). Auf dem allberühmten Reichstage zu Frankfurt in diesem Jahre legte R. Ludwig die Darftellung des Ganges der Dinge zwischen ihm und dem apostolischen Stuble urtundlich vor, wodurch unwidersprechlich flar mard, daß die deutsche Freiheit verloren sei, wenn den Anmagungen der Bapfte nicht eine Schranke gefest, fondern ihnen noch fürderhin frei gelaffen bleiben murde, den erwählten romischen Ronig ju beftätigen oder ju verwerfen. Dies brachte nun das unabanderliche Reichsgesetz hervor: Die Raiserwurde bangt nur von Gott ab, und fie ift Niemanden auf biefer Erde unterworfen; der von den Rurfürften Ermählte ift fogleich nach der Babl icon wirklicher romischer König und Raifer, und bedarf der papftlichen Bestätigung nicht mehr. Ber dieser Anordnung widerfpricht, ift Rajeftats-Berbrecher! Diefes entscheidende Resultat hatte man den gelehrten Minoriten Bonagratia, Occam, u. A. zu verdanken.

<sup>9</sup> Cine ahnliche Geschichte ergahlt man von Bolfsberg, wo die Juden an brei hoftien folden Frevel verübt hatten, und im Jahre 1388 vertrieben worden sein sollen, Tangl. Reihe der Bischofe bei Edarb p. 112—113.

Joann. Victor p. 431—432. Anon. Leob. p. 958. Rurg ibid. p. 151— 155. Hansiz. I. 458.

<sup>&</sup>quot; 7 Rein. Urt.

Diese Manner retteten die Ehre Deutschlands und des romifche deutschen Reiches gegen fremde Anmagungen, fie belehrten die Fürften über die Grenzen der geiftlichen Macht, und fie find unmittelbar die Urheber des ersten Kurfürsten-Bereines 1). Das Jahr 1338 ift auch noch durch merkwürdige Todesfälle ausgezeichnet. Um 30. März war der thatenreiche Erzbischof Friedrich von Salzburg gestorben, und an seine Stelle nach langer getheilter Bahl der Domscholastikus und Borfteber der St. Anprechts-Lehranftalt in Salzburg, der gelehrte Beinrich von Pyrbrun (bairifchen Geschlechtes) als Metropolit erhoben worden 2). In Ende des Jahres am 20. November farb Abt Edard von Abmont. Unter ihm beschäftigten fich die Stiftspriefter mit Abschreiben gahlreicher Sandschriften. Ihm folgte in der Abtei Wolfgang von Bels 3). Auch ber Bischof Beinrich von Lavant, Rangler des Herzogs Albert, starb zu Neunkirchen in Desterreich. Sogleich plunderte feine Dienerschaft alle Sabe, Rleinodien, Barfchaft, Pferde und ließ nur den Leichnam jurud; fo dag bie Burger ju Reuftadt ihm ein anftandiges Begrabnig veranstalten mußten 4). Anna, D'e zweite Gemahlin des Herzogs Otto, war am 2. September 1338 gestorben, in das Stift Neuberg gebracht und dort unter ungemeinem Buftrömen und einstimmigen Leidwesen ber Landesedeln und des Bolfes bestattet worden 5).

Bu Anfange des Jahres 1339 wurde der Lans 3. 1339. Des Hoes des Hauptmann von Steiermark Ulrich von Wallsee Anstenthalt des Germit dem Grafen von Pfannberg politischer Unterhands mark. Iungen wegen zu K. Ludwig gesendet, und in dem zu Nürnberg am 10. Jänner 1339 gegen Heinrich von Baiern geschlossenen Bündnisse festgesetzt, daß alles Land diesseits des Juns und der Salzach den Herzogen in Oesterreich zugehören solles. Indessen erkrankte Herzog Otto während seines Aufenthaltes in Gräß, von wo er sich sogleich nach Wien überbringen ließ. Bei herannahendem Lebensende

<sup>1)</sup> Rurg ibid. p. 145-149.

<sup>2)</sup> Anon. Leob. p. 952-953.

<sup>8)</sup> Abm. Sanbich. I. n. 57.

<sup>4)</sup> Anon. Leob. p. 953.

<sup>5)</sup> Anon. Leob. p. 955: "Anna Bohemorum Regis filia, Ducis Ottonis Austrize consors altera, sine prole transiit ex hoc mundo, quæ in Monasterio Novi montis cum maximo dolore Ducum et Nobilium gemituque totius populi sepelitur."

<sup>9)</sup> R. t. g. A.

ernannte er den Grafen Ulrich von Pfannberg und den Ulrich von Bergan als Bollftreder feines Teftamentes, ftarb am 17. Februar 1339 und ward spater erft nach Reuberg in die Gruft übertragen 1). Die beiden Sohne, Friedrich und Leopold nahm S. Albert unter feine Obhut; sie starben aber Beide schon vor dem Jahre 1344 2). Bu Anfang des Jahres 1339 mar S. Albrecht in Steiermart. Am 2. Rebruar fag er in Brud an der Mur zu Gericht, und verglich bas Stift Abmont mit seinem ebemaligen Burgarafen zu Gallenstein, Dietrich von Lauterbed, nunmehr Landrichter im Ennsthale wegen beffen Unsprüchen auf abmontische Besitzungen: (einen Gof im Abmontthale und einen Sof auf dem Engelbogen), wegen Ansprüchen auf Baugeld'an der Burg Gallenstein und wegen Beschädigungen des Stiftes durch widerrechtliches Jagen und Golgschlagen 3). Sierauf ging er nach Bien zurud, und begab fich von da nach Oberöfterreich. In der Zusammenkunft mit R. Ladwig zu Reichenhall erneuerte er Bundnig und Freundschaft mit bemfelben 4). Bor feiner Abreise bestätigte er (Bien 16. Marg 1339) dem Bischofe von Sectau Rudmar von Haided eine vom Herzog Friedrich bem Streitbaren erlaffene Handveste 1239 5). Hierauf am 21. April 1339 in der Stadt Steier wies er dem hochstiftischen Rapitel in Salzburg nach dem Testamente seines Bruders R. Friedrich, jährlich 16 Pfunde Bienerpfennige im Amte Auffee an, wofür taglich eine Reffe und am 30. Janner ftets ein ewiger Jahrtag mit Deffe und Bigil gehalten werden follten 6). Am 30. April zu Wels gab er für fich und für feine Reffen , Friedrich und Leopold, dem Erzbischofe Beinrich von Salzburg für den Getreidezehent im Mürzthale von Bartberg gegen Grag, und den Beinzebent ju Potschach in Unter Dfterreich von ber Sprnif bis an den Graben ju Liftnit, welche er vom Erzstifte ju Leben getragen und mit deffen Rustimmung dem Stifte zu Reuberg geschenkt hatte, das Gericht im Lavantthale, welches er jedoch wieder zu Leben haben follte, und verfeste ihm dafür jum Pfande die Stadt Rnittelfeld sammt Zugehor 7). Um 30. Juni 1339 mar S. Albert wieder in Bien, wo er den Ritter und Grafen Jvan von Bernftein, ben machtigen Grengnachbar ber Steiermart und beffen Unhanger wieder zu Gnaben

<sup>1)</sup> Joann Victor. p. 435. Anon. Leob. p. 955-956.

<sup>2)</sup> Rurg: ibid. p. 151-158. Chron. Neoburg p. 488.

<sup>3)</sup> Abm. Urf. H. 15.

<sup>4)</sup> Anon. Loob. p. 956.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Dipl. Styr. I. 850—851.

<sup>9</sup> R. t. g. A.

<sup>7)</sup> R. f. g. Arciv.

und jur Bergebung aller ihm und feinen Landern jugefügten Schaden aufnahm 1). Um 1. November 1339 wurde S. Albert durch die Geburt feines erstgebornen Sohnes, Rudolf IV. erfreut 2).

Um die Mitte Novembers war S. Albert in die Steiermark getommen, und verglich am 29. Nov. 1339 den Streit der Judenburger gegen bas Chorherrenstift Sedau dabin, daß die Ersteren die fogenannten Judenburger-Alpen zu rechtem Burgrecht haben und nach Burgrechts-Gewohnheit damit immerdar ihren Rugen ichaffen, dagegen bem Chorberrenftifte jahrlich zu Georgi 24 Pfennige Gräger-Munze entrichten follen; dem Chorhexrenstifte foll aber das Recht bleiben, alle Jahre hundert Frischlinge zur Beide auf jene Alpen ju treiben 3). Am 29. Nov. ju Grät gab er dem Bifchofe Rudmar von Sedau die Rirche und Pfarre St. Marein mit allen ihren Tochterfirchen fammt dem Land. gerichte im Bezirke h. Kreut für das untere Schloß Bachsened, welches dem Bisthume hatte gurudgestellt werden follen, und verordnete que gleich, daß dem Bisthume Sedau alle widerrechtlich entriffenen Buter und Rechte wieder jurudgegeben werden follen 4). Um 1. December ju Gran verordnete der Bergog, dag alle Beine, welche von Bettau und von der Mart durch Bindischfeistrit geführt werden, daselbst niederge legt und von den dortigen Burgern weiter befordert werden follen, mit Ausnahme der Marburgerweine, und ertheilte jugleich den Feistrigern alle Rechte der übrigen Städte in Steiermart 5). Wieder in Grat am 8. December 1339 bestätigte er den Ministerialen und Landständen in Steiermark die Sandveste Raifer Rudolf's I. von Bien 20. Februar 1277 6). Am 9. December 1339 ju Brag befahl er bem Sauptmanne in Krain, Friedrich dem Freien von Seuned, die Karthäuser in Geprach zu beschützen und wiederholte diesen Auftrag auch an den Landesbaupt.

<sup>1)</sup> R. f. g. Ard.

<sup>2)</sup> Anon. Leob. p. 956: "In capite Kalendarum Novembrium Ducissa Johanna peperit ei filium, qui tamquam alter Samuel a Domino postulatus, Rudolfus vocitatus est. Pro tribus his juvenibus Ducibus tota ditio gratulatur exultans, quod heredes habere meruit naturales, in quibus omnium eorum Principatuum spes dependet."

<sup>3)</sup> Sedauer Saalb. Joann. Urt.

<sup>4)</sup> Dipl. Styr. I. 850. Marian. VI. 18. Bu Grat im Johre 1340 fertigte ber Landesbauptmann Ulrich von Ballfee über die Grengen bes Gerichtsbegirtes h. Rreug eine Sanbvefte aus. Dipl. Styr. 1, 351.

a O Some PC (refer to the control of is a.t.a. Landonduckasy S. 1498. p. 16-14. Alexeror p. 6.

mann Ulrich von Ballfee 1). Am 11. December hierauf schloß Gerzog Albert ein Bundnif mit den Brudern Mainbard und Albert Grafen von Borg auf wechselseitige Silfe gegen Jebermann, bas beutsche Reich und den Erzbischof von Salzburg ausgenommen; worauf er an eben diesem Tage noch beiden Görzergrafen die Bfalz zu Rarnten verlieh 2). Als im Mai des Jahres 1339 das Stift Sedau im Gerichte zu Judenburg fich vor den wiederrechtlichen Ansprüchen des Sans und Dietmar in der Gail ficherstellte, waren als Zeugen anwesend: Bilgrim und Dietmar von Brant, Ortolf von Reifenstein, Ortolf von Stretwich und Nillas von Pfaffendorf 3). Ein zu früher Tod hatte am 11. Februar 1339 ben geschäftsthätigen Sedauerpropft hermann Botichacher weggeriffen. Ihm folgte Propft Dietmar von Ernfels, ein gelehrter Berr, ber eine genaue Schilberung aller auf Sedau von Alters ber übliden Gewohnheiten und geiftlichen und weltlichen Ordnungen binterlaffen hat. Dem Stifte zu Rein schenkte gleichzeitig Gebhard von Balbftein eine Mart jährlicher Gult von Gutern in der Stubing am Freiberg in der Barnhet 4). Am 11. November 1339 verficherten Reicher von Liebenberg und deffen Gemablin Diemut bem Nonnenklofter zu Mahrenberg zwei Mart Gulten zu Taucheim in ber Puelach für ihre Tochter, die Nonne Traute 5). Den Studeniger Ronnen bestätigte ber Erzbischof Friedrich von Salzburg (Leibniz 6. December 1339) die Steuerfreiheit ihrer Beftzungen in der Stadt Bettau 6). Die Zwettler Chronif weiß endlich von dem Jahre 1339 noch zu erzählen: "Daß herzog Albert eine Steuer von allen hintersaffen der Stifter "und ber Beiftlichkeit, einen Groschen ober fieben Bienerpfennige von "Männern und Beibern, Großen und Rleinen erhoben habe, fo daß "fogar Rinder in der Wiege von dieser Forderung nicht verschont geblie-"ben feien 7).

Das Jahr 1340 brachte Herzog Albert größe 5. Albert großentheils in Wien zu. Dort am 20. Februar siegelte in Wien. Urfunden. Ungewitter bei Brud an der Mur.

er für das Stift Admont eine Bestätigungs-Urfunde über alle Bestyungen und Rechte, wie sie sichon K. Ru-

<sup>1)</sup> Joann. Urf. Dipl. Styr. II. 146-147.

<sup>2)</sup> R. L. g. A. Steyerer add. cal. 128.

<sup>)</sup> Sedauer Saalb.

<sup>4)</sup> Reiner. Urt.

<sup>5)</sup> Joann. Urk.

<sup>6)</sup> Joann. Urk.

<sup>7)</sup> Chron. Zwettl. Recent. p. 540: "Eodem anno D. Albertus tulit Etivrian de omiibus colonis tam Monachorum, quam Ciercorum; de stiggilis

dolf I. bestätiget hatte 1). Bon hier erließ er dann am 25. August an alle Mauthner den Befehl, das St. Clarenflofter in Judenburg frei zu halten von Mauth und Umgeld von allem Getreibe, Beine, Tuch und anderer Raufmannschaft, wo fie diese immer, zu Wien ober an anderen Orten für ihre Bedürfniffe faufen 2). Damals war Agnes von Liechtenftein Borfteberin Dieses Rlofters. Um feiner fehnsuchtsvollen Soffnung nach einem mannlichen Leiheserben gnadige Erfüllung vom himmel zu erringen, hatte Bergog Albert im Jahre 1332 gu Gaming in einer tiefen Balbichlucht hart an jener Gebirgstette, welche Defterreich von Steiermark scheidet, ein Rarthauserklofter gegründet, durch die Begabung mit Land und Leuten basselbe mit ber abmontischen Bertschaft Gallenstein in unmittelbare Berührung gebracht, und badurch ben Samen zu Grenzstreitigkeiten für die folgenden Jahrhunderte gelegt. Einen folden Streit zwischen dem Abte Bolfgang und den Rarthausern mußte er jest ichon ju Bien 1. September 1340 babin enticheiben, bas er die uralten abmontischen Sandvesten von den Jahren 1139, 1160 u. f. w. mit der darin umftandlich bezeichneten Umgrenzung der Berre schaft Gallenstein bestätigte 3). Um 27. September confirmirte er eine andere Handveste des Babenbergischen Bergogs Leopold des Glorreis den, des Inhaltes, admontischen, wegen verübter Gewalt und Untreue flüchtigen, Borigen nirgends Schut zu geben, sondern fie aufzugreifen und an das Stift wieder gurud zu liefern 4). Am 6. December 1340 war der Bergog nach Grat gekommen und gab ein Beftatigungs-Diplom aller alten Handvesten bes Landes 5). Abt Wolfgang von Admont ertaufte in diesem Jahre von den Brudern Offo und Beinrich von Teufenbach ben Fischbann auf bem Bache in der Gantich im hintereck bei Mainhardsborf, und Bulfing von Schrattenberg fiegelte (am 13. Juli 1340) die Raufsurfunde 6). Bu Enns am 6. December 1340 verglich fich diefer Abt mit Bischof Konrad von Freifingen wegen einer Gelb.

1.5

ment of the second state of

singulos grossos denariorum, vel VII. Viennensium: et hoc tam dé viris, quam mulieribus, magnis et parvis; huic etiam vexationi puéri in cunis subjacebant.

<sup>1)</sup> Abm. Urf. A. 90.

<sup>2)</sup> Joann. Urt.

<sup>8)</sup> Abm. Urf. T. 21.

<sup>4)</sup> Abm. Urf. M. 16.

b) Steyrer. p. 128-129.

<sup>6)</sup> Abm. Urf. R. 18.

schuld von 144 Pfund Bienerpfennigen vor den Zeugen: Dans von Alingenberg; Friedrich von Ballfee, Sauptmann gu Enus; Ulrich von Schönfeld, Burggraf ju Litschau; Sans Saufer, Burggraf ju Fren und Dans von Mublberg 1). Am 26. Juni 1340 war der Bifchof Ronrad von Gurt im Stifte Rein und ertheilte dem St. Riflas-Altare dafelbft einen Ablagbrief auf 40 Tage 2). Um Dieselbe Beit erfaufte Propft Ritolaus für fein Stift Staing von Beinrich Rogauer Bergrechte von Gutern am Vocher auf Biederlösung in bestimmter Frift 3). Am 2. Februar 1340 schentte Friedrich von Reichenburg dem Ronnentlofter in Studenip für seine Schwester Sophia, Ronne daselbft, eine Jahresgülte von Gutern ju Birch im Dorfe bei Lichtenwald. Bulfing Bfarrer zu Rei-. denburg mar Reuge Diefer Spende 4). 3m Maimonate ließ der Erzbischof Deinrich von Salzburg burch seinen Dombechant und Richter in geiftliden Angelegenheiten Bilgrim (Judex in Spiritualibus ecclesise Salzburgensis) das Stift Borau visitiren; wobei in einer besondern Urfunde, (Borau am 27. Mai 1340), mehrere Bestimmungen für die Ordnung im Innern bes Stiftes gang nach ben Gewohnheiten und Satungen bei ber Metropolitan-Rirche in Salzburg niedergelegt und drei Ranoniter, benen Berrath bes Beichtgefeimniffes, Dorb und andere Berbrechen angedichtet worden waren, als ganglich schuldlos erklart wurden 5). Bon den Anordnungen felbit find zu bemerken: Strenges Kaften an gebotenen Tagen, so daß an Samftagen Kleisch und an Freitagen auch Rafe nicht aufgetischt werden follten; ferner foll fein Ranonifer Baufer befigen, auch feine besondere Dienerschaft, außer Studenten (Scholares) nach Unmeisung bes Bropftes, welche bem Stifte und ber Rixde dienlich sein können, und welchen dann das Ersparnig ber täglichen Brabende gegeben werden darf. Sunde und Raubvögel zu unterhalten, wird gleichfalls verboten; die Rleidung foll anftändig fein und die Rode durfen nur brei Rubpfevorne baben; find Baber in gesundheitlicher Rudficht nothig, fo burfen fie nur innerhalb bes Stiftes genommen werden; jur Aufnahme eines Ranonifers barf tein Laie ins Rapitel eingeführt werben: Rleiber, Betten, Rleinobien verftorbener Ranonifer follen unter bie Rebenden nach Bedurfnig vertheilt werden; ber Propft bat alle Jahre vor bem Dechant und bem Rapitel über Ginnahme und Ausgaben Rechnung gu

<sup>4)</sup> Ahm. lirf. C. 18.

<sup>7)</sup> Reiner. lirfund.

<sup>9</sup> Stainzerfaalt.

<sup>9</sup> Jeann. Urt.

<sup>9</sup> Boranerfaelb. b. 164—166.

legen; ju Stifteamtern foll er die geeigneten Manner mit Rath bes Rapitels bestellen, selbst so oft es thunlich ift, in der Mitte feiner Ranonifer bleiben und jedem derfelben aus feinen eigenen Renten alle Bierteljahre ein halb Pfund Pfennige zutheilen 1). Am 6. Janner 1340 verkaufte Otto von Goldet seinen Oheimen Friedrich, Otto und Ulrich von Stubenberg alle Erbguter und Rechte, welche seinem Bater Bulfing von Goldet und ihm felbft von den verftorbenen Dheimen, Friedrich und Beinrich von Stubenberg angefallen waren, nämlich Guter ju Rapfenberg am niedern Saus, am Martte und in derfelben Gegend, in Baffail, zu Sauenftein, Stubenberg, Böllau, Gutenberg, Bulfingftein und Ratich, mit Bald, Bolz, Alpen, Biefen, Jagd, Rifchbann, mit Eblen, Borigen, Leben, Alloden, Rechten u. f. w. um 720 Mart, jede au 4 Bulden gerechnet. Bu Bleiburg am 23. December 1340 fcentte Kriedrich von Auffenftein dem von seinem Bater gestifteten Clariffertlofter zu St. Beit 52 Marburger Gimer Bergrecht in der Umgegend von Marburg 2). In diesem Jahre murde auch vom Erzbischofe Beinrich eine Synodalversammlung nach , Salzburg berufen, wozu der Chronist von Leoben folgende Beranlaffung anführt: "Gin gewiffer Priefter "Rudolf hatte in der Domfirche zu Salzburg den Kelch mit dem Blute "Chrifti genommen und öffentlich ausgeschüttet; was er auch früher "fchon in der Rirche St. Beno zu Reichenhall gethan hatte. Er wurde "fogleich verhaftet, und vor Gericht gestellt antwortete er: "Juden und "Beiden werden auch ohne Taufe felig; auf dem Altare ift nicht der "mahre Leib Chrifti; auch die Teufel konnen wieder zu ihrer alten "Burde gelangen, weil fie nur im Gedanken gefündiget haben. Da "er diese Ausichten nicht widerrufen und ablegen wollte: fo murbe er-"vom Erzbischofe Beinrich, in Gegenwart der Bifcofe, Reifter Rud-"mar von Sedau, Ronrad von Chiemfee und anderer Pralaten der prie-"fterlichen Burde entfest, der weltlichen Gewalt übergeben, und bann verbrannt 3)". Wir fügen endlich hier noch folgende Angaben bes Leobner Chronisten bei : "Bu diefer Zeit war in Rarnten ein herumziehendes "Beib, Namens Ratharina, welches durch Zauberkunft und, wie man "fagt, durch gewiffe Burgeln, an der Seite, an Banden und Rugen fich "Blutmale (stigmata) erzeugte. Sie taufchte bocheble Rrquen und "Einfältige in Städten und Dörfern, fo daß Rehrere das reichlich

<sup>1)</sup> Cæsar III. 195-196.

<sup>2)</sup> Joann. Urf.

<sup>3)</sup> Anon. Leob. p. 957-958. Dalham concil. p. 157.

"aus ihren Gliedmaffen quellende Blut zu fehen glaubten. Sie wurde jedoch "tropbem, daß fie fich durch Betrug und Lift zu fcugen fuchte, entbedt, "weil fie im Berborgenen dem Bohlleben fich ergab, unter dem Borge-"ben: es werde ihr vom himmel her Speise und Trank gefen-"bet. Sie vermied ftets religiofe Leute, ba wer schlecht handelt, "das Licht scheut, und entfloh am Ende, und niemals wieder er-"blidte man in diesen Landtheilen die Geftalt jener Beftie des Anti-"drifts. Eben auch in diesem Jahre fiel zwischen Brud und Leoben "auf dem Gebirge am Borabende vor St. Lambert (16. September) "ein solcher Sagel, daß er am andern Tage noch gleich einer Schnee-"maffe auf den Bergen zu sehen mar 1)". Die Rlofterneuburger Chronit ergablt in diesem Jahre von ungemeiner Ralte, großen Bafferfluthen und von Beuschredenzugen, welche bis an das Bochland ber Alpen gefommen seien (usque ad Alpes jam tertio nostris temporibus venerant locustæ).

3. 1341. Urfunben Bergog Alberte für Steirt.

Das wichtigste Begebniß für Steiermart im Erhebung Friedrichs des Freien v. Seuned Jahre 1341 ist folgendes: Am 13. Janner war der in ben Grafenstand. Erzbischof Beinrich von Salzburg zu Leibnig, wo er den Pfarrvifar von Marein, den der Bischof Rud-

mar von Sectau ernannt hatte, bestätigte 2). Am Montage nach der Ofterwoche erhob R. Ludwig IV. Friedrich den Freien von Seuned und deffen Erben auf Bitten und mit Zustimmung des Landesherzogs Albert II. mit dem Titel eines Grafen von Cilli und mit allen Brivilegien in den Grafenstand des beiligen deutschen Reiches jur Belohnung vielfach geleifteter, treuer Dienste und wegen des ungemein ausgedehnten Befiges, welcher fich um Gilli umber vom Rleden Selut unter hohened bis jum Orte Raberg vier Meilen in der Lange und vom Fleden Grublig an den Grenzen bei Landsberg bis zum Orte Sabiach bei Feistrit vier Meilen in ber Breite erstrectte 3).

<sup>1)</sup> Joann. Victor ibid. p. 440. Anon. Leob. p. 959.

<sup>2)</sup> Dipl. Styr. I. 351.

<sup>3)</sup> Abschrift ber Urf. in ber f. f. Gub. Reg. in Grap: Fridericum liberum de Sewenegh; a pago Seluck infra Hohenegg, usque ad pagum Coberch, a pago Gewbliz prope terminos Landsperg usque ad pagum Sablack prope Feistricz in Styria, quod totum olim erat in dominio Lengeberg seu Lemberg. Der Anonym. Leobiens. p. 958-959 und Joann. Victor p. 439-440 ergahlen diefe Erhebung beim Jahre 1340 mit folgenben Borten: Hoc etiam anno Fridericus libertinus de Sevenek ab Imperatore in civitate Monacensi Comitis nomen accepit, seque de Cyleya nuncupa-

Und von nun an führte und erhielt diefer machtige Dynaft in öffentlichen Urkunden von den Landsherren felbst den Titel Graf von Cilli, wie in den am 27. Oftober und 6. December 1341 ju Bien an denfelben erlaffenen Befehlen, das Rarthaufer-Rlofter in Beprach fraftigft ju ichirmen, und die Guter aller im Berichte ju Tuffer verurtheilten Gepracher Unterthanen diesem Rlofter ju überliefern 1). Bergog Albrecht hielt fich durch ben größten Theil diefes Jahres in Defterreich und in Wien auf. Am 14. Mai gu Bien befahl er dem Pfleger im Ennsthale, Albrecht Lauterbed, den Sallingern in Auffee ftrenge ju fchaffen, bem Stifte Rein bas altberech. tigte Deputat an Salz und Geld ohne hemmung abzuliefern 2). Am 17. Juni zu Bien verpflichteten fich die Bruder von Bettau, Berbegen Marschall in Steier, Sauptmann in Rrain und auf der March, und Friedrich Marschall in Steier, mit Urkunden und Sigillen, gegen S. Albrecht und beffen Reffen, Friedrich und Leopold, den Bau einer Beste in der Selich (Gölf) sogleich auf einen von ihnen ausgegangenen Befehl niederzureißen 3). Bu Trautmannsborf am 12. Juli 1341 flegelte B. Albert ben Befehl an die Stadt Judenburg. seine frühere Entscheidung wegen Beweidung ber Judenburger Alpe (Seealpe) auf das genaueste aufrecht zu erhalten 4). Am 19. November ju Bien fertigte er ben Befehl, dem Bisthume Bamberg die Beste Mauthenberg, welche von den Bergogen von Defterreich und Steier lange Beit in Befit gehalten worden mar, wieder gurude zustellen. Um 6. December zu Bien belehnte er ben Beinrich von Bilbhaus mit einem hofe ju Bildon, welchen eine gewiffe Mechtilde, Witwe Ulrichs von Wildon gekauft und dem Landesherzoge aufgesendet hatte 5). Am 3. April 1341 stiftete Bulfing von Ernfels und beffen Gemalin Judith im Stifte Secau einen emigen Jahrtag mit Gottesdienft und Austheilung von Fleisch und Rafe an Arme durch Schenfung von Gutern und Sofen in der

vit: qui locus olim, Arcturi regis tempore dicitur in exercitiis militaribus claruisse, quem Rex Rugorum Odovacer olim pergens in Italiam, cum multis aliis civitatibus' creditur destruxisse, cujus ruina et collapsio usque hodie demonstratur."

<sup>1)</sup> Joann. Dip. Styr. 146—147.

<sup>2)</sup> Rein. Urt.

<sup>3)</sup> R. t. g. A.

<sup>4)</sup> R. f. G. R. in Gras.

<sup>5)</sup> R. f. g. Archiv.

Rlamme zu Wartbuchel, Scherhauf, an der Lom und zu Sigendorf 1). Am 14. Janner 1341 mar der Metropolit Beinrich von Salzburg auf geiftlicher Bereifung bes Erziprengels im Stifte ju Rein, und ertheilte Ablagbriefe fur ben St. Johannes - Altar in ber Stiftsfirche. Am 22. Februar entsagten Friedrich, Ulrich und Otto von Stubenberg allen Lebensansprüchen gegen das Stift Rein, und gaben demfelben das volle Eigenthum auf 3 Mark Renten von Gutern am Reddenberge, welche icon im Jahre 1329 Leutold Gariger dabin gespendet hatte. Am 22. Juli fliftete Bedwig, die Bitme Ronrads des Schenken von Rabenstein im Stifte Rein für fich und ihren Gemahl einen ewigen Jahrtag mit Gottesdienft und zu befferer Bewirthung des Conventes mit Rischen und mit anderen Gerichten, fo theuer und gut, als es die gespendeten Gulten ertragen mogen 2). Bur Stiftung einer ewigen Sahresmeffe am St. Michaelsaltar in der Rirche ju Rein gaben Diefem Stifte bie Bruder von Kranichberg 24 Manfus in Lamprichsdorf, Gorgenborf und Diepoldedorf bei Radfereburg, welche Guter jedoch fpater wieder zurudgelöft murden, und an die Grafen von Gilli famen. Um 22. November 1341 verfautte Marchl ber Begniter und feine Frau . Agnes dem Bruder Bernhard, Commendator ju Groffonntag, feine Bettauerleben zu Loichet, mit Buftimmung des Lebensberrn Berbegen von Bettau, Marschall in Steier 3).

Am 19. Jänner 1341 ließ der Aglajer Patriarch Bertrand durch seinen General-Vifar, Meister Jakob Carraria, Canoniker zu Treviso, die Ansprüche des Stiftes Studenitz auf die Pfarre St. Maria in Pöltschach untersuchen und bestätigen 4). Am 13. November in Cisvidad d'Austria belehnte eben dieser Patriarch den Grasen Friedrich von Cilli in der Person seines Geschäftsträgers Conrad von Neumburg mit den Zehenten in der Pfarre Tüffer (wenn diese nicht etwa der Kirche daselbst gehören sollten); nachdem dieselben Johann von Scheier, Bikar in Tüffer durch die Hand des Diakonus von Cividale, Philipp, und mit Urkunde vom 6. Oktober 1341 heimgesagt hatte) 5). Für ihre Tochter, die Nonne Adelheid in Mahrenberg, gaben diesem Stifte Friedrich Puchheimer und dessen Katharina zwei Mark

<sup>1)</sup> Sedauer Saalb.

<sup>, 2)</sup> Rein. Urt.

a) Dipl. Styr. II. 217.

<sup>4)</sup> Joann. Urk.

<sup>5)</sup> R. t. G. R. in Gras.

jahrlicher Gült <sup>1</sup>). Am 1. Februar 1341 verkaufte Abt Wolfgang von Admont ein Stiftsgut, die Schaafhube bei der Mordbrücke auf dem Rottenmanner Tauern <sup>2</sup>); mit Pilgrim von Prank verglich er sich über den Wohnzehent von zwei admontischen Höfen zu Teuffenbach und mit Ortel von Belden wegen Ansprüchen auf admontische Untersthanen in der Gradnitz bei Obdach, vor dem Zeugen Runz von Weitenbüchl <sup>3</sup>). In diesem Jahre starb zu St. Lambrecht Abt Ortolf, und es folgte ihm in dieser Würde Johann Friedberger, Doktor der Theologie, ein um sein Stift hochverdienter Mann, und der erste der Aebte, welcher sich Fürst des Stiftes St. Lambrecht nannte <sup>4</sup>).

Am 25. April des Jahres 1342 war Papst 3. 1342. Benedift XII. gestorben. Ihm folgte Clemens VI. Gerzog Albert II. in Geist und That aans mie Kahann XXII met. urtunblice Radin Geist und That gang wie Johann XXII., welchem Sanftmuth und Gute fremde und verächtliche Dinge maren. Um 18. Juli hierauf flieg der Ungarn-Rönig Rarl in die Gruft und ließ den Ehron seinem Sohne R. Ludwig dem Großen 5). Im Frühlinge icon mar S. Albert II. in die Steiermark gekommen. Um 7. Mai zu Judenburg befahl er schriftlich dem Triftram von Teuffenbach zu wachen, daß Jörg Schaffer zu Silbing mit den Leuten und Butern des St. Clara-Rlofters zu Judenburg und mit ihrem Schaffer Thomas Rolb fich nicht befaffe 6). Am 12. Juli befand er fle in Untersteier, wo er zu Radlersburg dem Markte Luttenberg ganz gleiche Rechte mit der Stadt Radtersburg verlieh 7), und am Montag nach Margarethen in Grat ertheilte er den Raufleuten in Radters. burg Mauthbefreiung für ihre Baaren in Rarnten, Rrain und auf der March 8). Von Steiermark zogen ihn politische Besorgniffe nach Rärnten, da ihm versichert worden war, daß Ludwig, Markgraf von Brandenburg, des Raifers Sohn, den Titel "Gerzog von Rarnten und Graf von Tyrol" fich anmagen wolle. Er empfing daher perfönlich die Huldigung auf dem Bollfelde und die Beihe als Fürft

<sup>1)</sup> Joann. Urt.

<sup>2)</sup> Abm. Urf. H. 40.

<sup>3)</sup> Abm. Urf. P. 2.

<sup>4)</sup> Cæs. III. 174.

<sup>5)</sup> Anon. Leob. p. 961-962.

<sup>6)</sup> Joann. Urf.

<sup>7)</sup> Joann. Urt.

<sup>8)</sup> Sofrichter 10.

des Landes bei dem Hochamte in der Kirche zu Mariasaal von dem Gurker Bischofe Konrad. Zu St. Beit am 25. Juli erklärte er sich in einer Urkunde für St. Paul als alleinigen Bogt dieses Stiftes 1). Hier erhielt er auch die Nachricht vom Ableben des Königs Karl in Ungarn, worauf er sogleich nach Wien zurückeilte 2). Zu Wien am 24. August erließ er an den Landesmarschall von Steier, Herbegen von Pettau den Besehl, einen Streit zwischen den Städten Pettau und Windischseistrig dahin auszutragen, daß die Feistriger ihre Waaren an den Markttagen in Pettau frei und ungehindert verkausen, die Pettauer dagegen ihre Weine gleicher Weise ohne Besirrung durch die Stadt Windischseistrig nach Kärnten oder Krain sühren dürsen 3). Herdegen von Pettau, Marschall in Steier und Hauptmann zu Krain und auf der windischen Warch entschied am Bartholomäustage 1342 den Streit zwischen Pettau und Windischsseistrig auf folgende Vunste:

- a) Die Feistriger, sollen die Pettauer nicht hindern, Beine und Kaufmannsguter durchzuführen.
- b) Die Feistriger sollen aber auch von den Pettauern unbeirrt sein im freien Marktbesuche, Auslegen und Verkanse der Waaren in Pettau an Montagen daselbst nach der Elle und kleinweis. Jeder Wagen von Feistrig gibt in Pettau 4 Pfennige zu Burgrecht für das ganze Jahr, der Fußgeher gibt nur 1 Pfennig.
- e) Die Feistriger dürfen an Montagen zu Pettau ihr geschnittenes Leder frei vertauschen.
- d) Die Feistriger sollen auch von Fremden in Pettau nicht Bachs, Saute, Felle, Balge und was gewogene Waare ift, kaufen.
- e) Dagegen sollen die Pettauer die gleichen Rechte in Feistrig haben 4).

<sup>1)</sup> Joann. Urf.

<sup>2)</sup> Joann Victor. p. 454 Anon. Leob. Hoc tempore moritur Karolus rex Ungarorum, cujus exequias Papa cum Cardinalibus Avenione, Dux Albertus cum militibus suis in Karinthia solemniter peregerunt.

a) Aehnliche Berordnungen erfloffen auch in ben Jahren 1347, 1378, 1383, 1399, an die Marburger Burger; und R. Friedrich IV. gab im Jahre 1458 bas Privilegium freien Berkehres mit Pettauer Beinen über Rabel und Oraus wald burch Bindischfeistris.

<sup>4)</sup> Joann. Urf.

Ru Wien am 5. September bestätigte S. Albert Die von ben färntnerischen Herzogen Mainhard und Ulrich dem Rlofter zu Geprach für Rrain und die windische March ertheilte Bollfreiheit 1). Um 31. September zu Bien entschied er einen vieljährigen Streit zwischen ben Stiftern St. Lambrecht und Neuberg. Das erftere Stift trat an ben Bergog für Neuberg ab die Gegenden Prolesmand, Ronigsalpe, Buchriggl, Bochfogl, Baglib, Tanigem, Albel bis an die Rothfol und die Beitschalpe, die man auch Dürrenthalalpe auf dem Sochect ob dem Beitschhach und ob dem Steinthal nannte (das ganze Territorium, die Dobrein genannt) mit Borbehalt bes Gehölzes und ber Biehmeibe, eine halbe Bogenschuffmeite thalabwarts. St. Lambrecht empfing dafür von bem Berzoge das ohnehin Lambrechtische Lebeneigen Lemfit im Afflenge ... thale, fo daß fich S. Albrecht auf dem Altare unserer lieben Frau und St. Johanns zu Bell ganglich aller Lebenschaft und alles Bogtrecht von Bell, vom Beitsch- und Afflenzthal begab, welches fünftig dem Gotteshause zu Bell gehören soll und wovon fein vom Bergoge bestellter Bogt ein Bogtrecht zu fordern haben foll. Bergog Albert erlaubte gugleich auch, ju Bell auf dem Terpe einen Markt ju gründen, ertheilte demfelben auch die Marktrechte, eine Bestätigung aller Stifts. bandvesten, Freiheiten' und Rechte, und nimmt das Stift St. Lambrecht in besondern fürftlichen Schut. Allein icon im Jahre 1345 entstand neuer Streit, weil der Ausdruck "einen halben Bogenfchuß meit" ju unbestimmt lautete. Man überließ bas Urtheil ermählten Schiederichtern, welche dann die genauen Grenzen bei perfonlichem Beschaue genau bestimmten: und zwar vom hoched bis an den Dürrenthalriegel, in den Geltenheim, an den Sochfogl, Buchriggl, Rönigstogl gegen die Dobrein in die wilde Prolesmand. Die Schiedsrichter: Beinrich von Berchau, Jafob von Radenspurch, Ulrich ber Jager von Seewiesen, Beinrich Pfleger und Loemeifter ju Neuberg, und Beinrich Amtmann aus der Rechfen fiegelten die Gubnungs-Urfunde in Neuberg 25. Juli 1345 2).

Ein schweres Siechthum ergriff hierauf den Berzog Albert und brachte ihn dem Tode nahe, was ihn, nachdem er die Gesundheit wieder erhalten hatte, bewog, die Grafen von Schaumburg und Pfannberg zu Erziehern seiner Söhne, zu erwählen 3). Zu Wien

<sup>1)</sup> Anon. Lcob. p. 963.

<sup>2)</sup> Dipl. Styr. II. 147.

<sup>3)</sup> St. Lambr. Saalb.

am 8. November 1342 siegelte er dann einen Befehl an den steierischen Landeshauptmann, Ulrich von Wallsee, daß die Bürger zu Neustadt die Freiheit haben, ihre Bauweine, ungarische oder deutsche, über den Semering nach Bruck an der Mur, nach Judenburg und Friesach und über Rottenmann nach Schladming zu führen 1). Um Weihnachten war er wieder gesund in die Steiermarf gekommen.

Um St. Stephanstage entschied er auf die Rlage des Richters und feiner Befellschaft aus Eisenerz gegen bas Stift St. Lambrecht, daß dieses nicht berechtiget sei, mehr denn vier Keuer zum Gisenschmelzen auf dem eigenen Grund und Boden zu haben; dag übrigens aber bas Stift St. Lambrecht sein erzeugtes Gifen auf öffentlichen Strafen nach Belieben führen fonne 2). Im November dieses Jahres entsagte Bermann ber Centner all feinen Anspruchen auf Beingarten bes Stiftes St. Lambrecht zu Weinzierl bei Grat vor den Zeugen: Ortolf von Afleng, Burggraf ju Rapfenberg, und Berwart bem Rerlein, Burger ju Brud. Bu gleicher Zeit erkaufte bas Stift St. Lambrecht zwei Beingarten am Rotengrubberge ob dem Turn bei Reuftadt . in Defterreich 3); 1342 verkaufte Ulrich der Wigig, dem Nonnenklofter au Gog fein Gut zu Woferndorf um 14 Mart Aglajer Pfennige 4). Das Stift Rein vermehrte in diesem Jahre durch Ankaufe mit Gulten bei Burg in der Pfarre St. Stephan am Gratforn (ad St. Stefanum trans Mueram), von Niflas Bufel Schut zu Luttenberg, ju Rotich bei Marburg von Niflas dem Goldschmied ju Bettau, und zu hipendorf und Gich von Bedwig, Witme Ronrads des Schenken von Rabenftein 5). Dem Rlofter ju Mahrenberg fchentte am 25. Marg 1342 Friedrich der Saller für feine Tochter Anna, Nonne dafelbft. 2 Mark jährlicher Bult zu Schönstein gegen ewige Wiederlösung um 10 Mart vor den Zeugen: Otto von Seldenhofen, Burggraf zu Mahrenberg, und Mattha von Mahrenberg 6).

Am 2. April 1342 verfaufte Bruder Konrad von Berdenburg, Commendator zu Großsonntag, mit Erlaubniß des Commendators in Desterreich, Bruder Johann von Riedenburg, einen

<sup>1)</sup> R. T. g. A.

<sup>2)</sup> St. Lambrechter Saalbuch.

<sup>3)</sup> St. Lambr. Saalb.

<sup>4)</sup> Joann. Urt.

<sup>5)</sup> Rein. Urf.

<sup>9)</sup> Joann. Urt.

Beingarten zu hermannsborf bei Bettau dem Bruder Gregor Commendator in Grag 1). Abt Bolfgang zu Admont erkaufte von Beter Dritopf Guter ju Lengdorf im Ennethale; und mit Rudolf dem Bohnedorfer von Rabenstein und deffen Bettern, Seinrich und Konrad von Bohnsborf vertrug er fich wegen ihrer vermeintlichen Ansprüche auf einige Stifts! borige durch die Schiederichter: Dietmar von Reifenftein, Marquard von Rottenmann, Ortolf von Stretwich, Ulrich den Gleugger, Erhard ben Ründer, Beinrich von Oberlaiten und Leo von Buchl 2). Im Jahre 1342 wurde Konrad I. von Beimburg aus ber Karthause Mauerbach als Prior nach Seiz berufen: ein frommer und für feine Beit bochgelehrter Mann, Berfaffer mehrerer firchlicher Somnen und Chorgebete 3). Die Chronif von Leoben 'Wabt Johann von Biftring erzählen auch von einer allgemeinen, einer zweiten Gundfluth in allen gandern burch ungeheure Schneemaffen, welche im Frühlinge plöglich gefallen, aber schnell auch wieder durch warme Winde zu einer allgemeinen Fluth geschmolzen waren. Auch foll am 25. Sanner 1342 ein Erdbeben in der Stadt Marburg große Berheerungen angerichtet haben 4).

Der Bochmuth des römischen Bofes und beffen 3. 1343. 5. Albrecht II. bem Reichsoberhaupte ge-Rachsucht, die trugvolle Freundschaft und rankefüchtige Politif der Könige Philipp von Frankreich treu. Aufenthalt in Steiermark und ur-und Johann von Böhmen, Leichtgläubigkeit und fundliche Nachrichten. Unbeständigkeit, fo wie auch manch' unrühmliches Unternehmen selbst hatten Raifer Ludwig IV. mahrend feiner bisherigen unruhigen Regierung unfäglichen Rummer, Leiden und Schmach jugezogen. Die Berheiratung seines Sohnes Ludwig mit Margaretha Maultasch machte ihm auch die öffentliche Meinung über das was anftanbig, sittlich und chriftlich, ber gangen Belt ehrmurdig und beilig war, ganglich abgeneigt und feindselig. Nun ging Papft Clemens VI. geradezu darauf aus, ihn abzuseten und an feine Stelle den böhmischen Kronprinzen Karl zu erheben. Nach der Ankundigung diefes Borhabens an den Erzbischof Balduin von Roln (1. Aug. 1343) tam auch die papstliche Absetzungs- und Bannbulle zur allgemeinen Berfundigung nach Defterreich. S. Albrecht aber verweigerte fandhaft die Berlautbarung diefer Bulle in seinen Staaten und bewährte die uner-

<sup>1)</sup> Dipl. Styr. II. 195-196.

<sup>2)</sup> Abm. Urf. C. 122. Q. 14.

<sup>3)</sup> Dipl. Styr. II. 106-107. III. 200.

<sup>4)</sup> Joann. Victor. ibid. p. 443. Chron. Leab. p. 961:

schütterlichste Anhanglichkeit an den Raiser 1). Der Bergog hielt fich in der erften Sahreshälfte in Bien auf. Dafelbst am 29. Mai 1343 bestimmte er die ftreitigen Bebiethegrenzen zwischen dem Stifte Reuberg und Gutenftein zwischen Breue und Gutenftein, nach bem Befunde eines burch ermablte Manner geschehenen Beschaues 2). Im Juni finden wir ihn in Steiermarf zu Judenburg, wo er am 21. Juni 1343 in der Rirche des St. Claraflofters einen ewigen Sahresgottesbienst für seinen verftorbe nen Bruder Otto grundete 3). Bald barauf machte er am 28. Juni in Grag eine gleiche Stiftung in der Rirche des Ratharinenftiftes ju Stain, mit 60 Pfund Pfennigen. Am 14. September fertigte er icon wieder in Bien ein Diplom, worin er das Mauthprivilegium der Burger von Leoben ju Brud an der Murge Baffer und zu Lande beftation tigte 4). Um 5. Oftober verwies er ben Reft feiner Gelbichuld an das Dochstift Salzburg auf die Gefälle der Salinen in Auffee 5); und am 6. December überlegte er die jährlich vom landesfürftlichen Gefällenamte in Auffee zu beziehenden 200 Mart Silber bis zur ganzlichen Bollendung des Munfters der Rirche, des Chores und Rreuzganges im Stifte Neuberg, an die Mauthgefälle zu Rein 6). In der Rirche zu Sedau am St. Johannes-Altare fliftete ber Bifchof Rudmar von Sedau einen ewigen Jahresgottesbienst am 22. Mai 1343, und gab auch ju einer zweiten Stiftung fur die Monnen in Sedau eigene Renten, bag jede Nonne am Jahrtage seines Todes für feine Seele eine Bigilie und 50 Ave, Maria bete 7). Am 1. Oftober 1343 verkaufte Leutold beim Bolg dem Stifte St. Lambrecht einen Beingarten an dem Schütenberg in Luttenberg unter Zeugenschaft bes Ritters Cherhard von Binter, Burggrafen und Bergmeifters ju Luttenberg, Nitlas bes Tangmeifters und hermann Ruchs; gleicher Beife erfaufte bies Stift Gigenguter gu Burflach und einen Beingarten zu Refleinsburg von Albrecht von Rerbach und Ulrich und Beinrich von Santarn. Beide Guter mußten aber erft von Juden und von Bilgrim Rigel, Burgermeifter und Schlug-

<sup>4)</sup> Anen. Leob. p. 963—964: "Papa contra Ludovicum per provincias locorum et ecclesiarum Principalium undique statuit procedendum, quod Albertus dux in suis fieri districtibus nullatenus dicitur admisisse."

<sup>2)</sup> R. t. g. A.

<sup>3)</sup> R. t. G. R.

<sup>4)</sup> Joann. Urf.

<sup>• 5)</sup> R. f. g. Ard.

<sup>9)</sup> R. t. g. A.

<sup>7)</sup> Dipl. Styr. I. 277. Geduerfaulb.

ler zu Reuftadt, erlediget werden 1). Zu Bohnsdorf am 12. Mai 1343 hatte sich der Erzbischof Ortolf von Salzburg mit Niklas von Lobming wegen deffen Unsprüchen auf Solzrechte in der falzburgifchen Ratichwaldung um 60 Mark Aglajer verglichen. Auch das Stift Borau hatte vom Berzoge Albert 60 Pfund Pfennige jur Begründung eines ewigen Jahrgottesdienstes für den verstorbenen S. Otto erhalten 2). Am 20. December 1343 farb in Borau der thatenreiche Propft Marquard, worauf in langer uneiniger Bahl der Briefter Lorenz von Softirchen die Propstenwürde behauptete. Als Stiftsmitglieder von Borau bezeichnen um diese Zeit die einheimischen Chroniten die Pfarrherren Albert Bifar au St. Jakob, Nikolaus au Friedberg, Otto au St. Lorenzen und Simon gu Dechantsfirchen 3). Um 1. Janner 1343 fiegelten Schwester Runtgunde von Dietrichstein, Priorin und der Convent zu Mahrenberg den Gelöbnigbrief über den von S. Albrecht für feinen Bruder Otto zu haltenden ewigen Jahrtag. Friedrich von Reichenburg ftiftete in Studenit ein ewiges Licht durch die Spende einer Sube im Dorfe Pirch bei Lichtenwald 4). Bu Ende August 1343 mußte Berdegen von Bettau, Marschall in Steier und Hauptmann in Krain und auf der March im Namen der Herzoge von Desterreich und Steier den Ulrich von Billichgrat und alle deffen Erben mit 15 huben (Bereute) ob Schonbrunn belehnen 5). Bon Defterreich erzählt die Rlofterneuburger Chronif in diesem Jahre schwere Besteuerung, zwei Denare von einem Pfunde jährlicher Renten, welche unter Gibichwur angegeben werden mußten, zugleich aber auch eine ungemeine Theuerung, fo daß der Megen Beigen bis auf ein halbes Pfund und Roggen auf vier Schillinge gestiegen sei 6).

Am 26. Februar 1344 ertheilte H. Albert den 3, 1344.
Bürgern zu Knittelseld die Jollfreiheit auf drei Ras Mien. Berlobung sten um ihre Stadt für alle ihre herzu oder hintan zu führenden Kauswaaren 7). Am 24. Mai 1344 in Stifte und Klöfter.
Wien kaufte er um 1200 Pfunde mehrere Eigengüter in dem Ennsthale und in Donnersbach von Harnid von Kranichberg, und spendete sie dann dem Karthäuserstifte zu Gaming 8). Im Sommer dieses Jahres

<sup>1)</sup> St. Lamb. Saalb.

<sup>2)</sup> R. t. Gub. Reg.

<sup>3)</sup> Cæsar III. 203-204.

<sup>4)</sup> Joann. Urf.

<sup>5)</sup> R. f. Gub. Reg.

<sup>6)</sup> Chron. Leob. p. 489.

<sup>7)</sup> Joann. Urt.

<sup>8)</sup> Steyrer Addit. p. 52-59.

(13. Juli) ward auch ein Beiratsbündniß zwischen dem böhmischen Prinzen Karl und Herzog Albrecht II. für ihre beiden Kinder Katharina und Mudolf IV. beschlossen, und am 9. December 1344 in Wien bestätiget. Am 3. August 1344 starb der Salzburger Erzbischos Heinrich von Pirnbrunn, ein unversöhnlicher Widersacher K. Ludwigs IV., der sich nicht gewürdiget hatte, von dem Oberhaupte des heiligen deutschen Reiches die Regalien zu nehmen. Sogleich schloß Herzog Albrecht mit dem neuen Metropoliten Ortols von Weisseneck zu Wien am 14. September 1344 ein Freundschaftsbündniß 1), welches im Jahre 1362 erneuert wurde. Am Freitag vor Katharina 1344 erließ H. Albrecht den Bessehl, Maria-Zell einen Markt zu nennen, mit allen Rechten des Marktes Kindberg.

Am 4. Mai 1344 vermehrte der Propst Dietmar zu Seckau die . Befitungen feines Stiftes durch Guterfauf zu Scheifling von Bengeslaus Naspenauer 2), und das Stift St. Lambrecht erfaufte abermals Beingarten am Rogl zu Burflach in Defterreich von Beinrich Rlachar, worüber Hartnid von Kranichberg den Raufbrief fiegelte 3). Für das Stift zu Rein spendete Ullmann von St. Martin ein Gultengut auf dem pard in Paffail, Stubenberger Leben, und erwirkte bafur auch die Beflätigung der Grundherren Friedrich, Ulrich und Otto von Stubenberg, am 22. Juli 1345. Beiters erkaufte Abt hartwick für fein Stift mehrere Besitzungen zu Sedingen, in der Madaue, zu Aphaltern und Gufenberg von Riflas von Rottenmann, die Zupanhube zu Zubrat bei Landftrag in Rrain von Gertraud der Bitme Bergers von Naused, einen Bald bei hard am hofbach in der Pfarre St. Stefan am Gratforn von Ulrich Silberknoll und Niklas Tamped; und am 6. December 1344 verficherte Niklas Borel für feinen Sohn Beinrich eine lebenslängliche Rente im Stifte Rein durch Spende von 6 Mark Silber Gulte auf Bütern zu Wernbach, welche nach des Sohnes Tode ein Eigenthum des Stiftes zur beffern Beingartenpflege, Stiftung eines ewigen Jahrtages für den Spender und zur befferen Bewirthung des Conventes an diefem Tage verbleiben follten 1). Durch Rauf gewann auch bas Stift zu Stainz Guter zu Grafchach von Dietrich von Grafchach, Landrichter zu Bildon 5). Ginen Guterftreit zwischen dem Nonnenklofter zu Dabren-

<sup>1)</sup> R. f. g. A. Bauners Chronif IV. 461.

<sup>2)</sup> Dipl. Styr. I. 277.

<sup>3)</sup> Lambrechter Saalbuch.

<sup>4)</sup> Urt. von Rein.

<sup>5)</sup> Stainzer Saalb.

berg und Otto Mekger ließ Ulrich von Wallfee, Landeshauptmann in Steier am 8. April 1344 durch die Schiederichter Konrad von Horned, Albert von Sollened und Gebhard von Balbftein entscheiden 1). Im Stifte Borau hatte fich trop der getheilten Bahl der neue Propft Lorenz behauptet und fogleich beträchtliche Bauten zur Berfcbonerung und Bequemlichkeit ausführen laffen, so wie auch den Streit der Mutterfirche zu Friedberg gegen die Tochterkirchen zu Dechantskirchen und St. Lorengen abgethaff, fo dag der Bfarrer Nifolaus gu Friedberg für immer Bergicht leiftete auf zwei Pfunde Bienergelbes, welche bisber immer von beiden Tochterpfarren alle Jahre an Friedberg bezahlt werden muße ten 2). Sogleich nach seiner Erhebung besuchte der neue Erzbischof, Dr. tolf von Salzburg seinen Sprengel. Bu Leibnig 1344 gab er fur das Stift Rein einen Billbrief, dag er die diefem Stifte von den Landesregenten ertheilte Gerichtsfreiheit, auch in fo ferne dadurch das Sochftift auf feinem Gerichtsbezirke zu Arnfels betroffen werde, anerkenne und bestätige 3). Um 27. November 1344 in Bettau bestätigte er die alte Freiheit der Studeniger Befigungen in derfelben Stadt 4). Bu Salzburg am 28. Märg 1344 verpfändeten die Bruder Rudolf, Erhard, Beinrich und Burthard von Bohnsdorf Diefem Erzbischofe ihre Lebenvefte Rabenftein um 2000 Gulden. Um 30. April 1344 vertauschte der Erzbischof ben Bebent zu Buch bei Judenburg fur zwei Bebenttheile zu Sanfendorf bei Leibnig an den Sedauer Bischof Rudmar. Um 7. September 1344 entlehnte er von Dietmar Perner 600 Pfunde Behufs einer Bahlung. an die papftliche Rammer und verpfändete ihm dafür den Bebent in ber Pfarre Bartberg. Um 6. December 1344 erfaufte er von Ulrich Sweyner, Burger in Bettau, ein Saus in der Judengaffe dafelbft fammt Beingarten und Grundftuden um 46 Mart, und am 12. December 1344 faufte er von Johann von Königsberg mehrere Lebengüter, eine Baldung in dem Wetter, und das Urbar zwischen der Dremmel, Bottel und Rann um 100 Pfunde alter Gräger-Pfennige 5). Am 11. Februar 1344 fauften die Nonnen zu Studenit ein Gut zu Gorigen von Beinrich und Bergand von Maffenberg um 21 Mart alter Grager-Pfennige. Das Stift Abmont ichloß am 23. September 1344 einen Taufch von Gutern zu St. Lorenzen für andere zu Stohling im Murge.

<sup>1)</sup> Joann. Urt.

<sup>2)</sup> Cæsar. III. 205. 688-689.

<sup>9</sup> Reiner Urt.

<sup>4)</sup> Joann. Urt.

<sup>5)</sup> Urt. im f. f. g. Archive.

thale mit Beilbing, Pfarrer zu St. Lorenzen und falzburgischem Bicedom in Friesach; wobei als Vermittler und Zeugen anwesend mas ren: Berr Beinrich, ber Pfarrer ob der Lieging, Konrad Pfarrer au Rindberg, Alber der Talkentupel, Albert der Steierer von Bohnsdorf, Otto und herweig von Krotendorf 1). Im Namen der Landesberzogin Johanna wurden auch Anspruche auf zwei admontische Burgfriedhöfe, auf den Werdhof und den Sof in der Lachen im Ennsthale erhoben, jedoch nach dem Befunde der hiezu abgeordneten Bafallen, Marquard von Rottenmann und Dietrich Lauterbeck am 29. Gept. 1343 bem Stifte Admont wieder heimgestellt 2). Den Abt Ulrich gu Admont beschäftigte in den Jahren 1343 und 1344 vorzüglich die Erbauung einer Rapelle und eines Altars dem h. Wolfgang zu Ehren in feiner Stiftsfirche, welche er dann aus eigenem Bermögen reich begabte, und mit Bulten und Gutern zu Gaishorn, zu Grub auf dem Buchberg, in der Debe ob bem Barnthal, an der Risling, an der Tanne, am Berg, an der Graden, ju Rallwang, ju Reunerdörflein, ju St. Beter an der Bannif, Rottenmann, Altenmarkt und am Gafteig beschenfte; wovon er einige von Albert von Bucheim, oberften Truchfeß in Defterreich, von Anna deffen Gemahlin und Bruder Janns von Puchheim um 520 Pfunde Biener Pfennige erkauft hatte. Bom reichen Erträgniffe Diefer Guter follte nun nicht allein eine tägliche Deffe, sondern auch ein emiger Jahresgottesdienft am Vorabende von St. Betronilla begründet werden für den Stifts. grunder Erzbischof Gebhard und alle feine Nachfolger, für die fteieris ichen Landesfürften, für alle admontischen Mebte und Mitglieder im Berren- und im Nonnenflifte, fo wie auch ein besonderer Gedachtniftag für ihn, Abt Ulrich felbft, für feine Meltern (Leutwin und Gertrude) und feine gesammte Bermandtichaft. An allen diefen Tagen follten dann alle Conventherren, die Schulherren (Rectores Scholarum) die ftudierendem Clerifer (Scholares cucullati) und die Laienbruder (Fratres conversi, Barbati) flattlicher bewirthet werden. In ben fammtlichen hierüber aufgerichteten Urkunden erscheinen als mitwirkende Bersonen und Beugen: Ritter Chuno von Stegen, Landrichter ju Radftadt; Ritter Dietrich Lauterbed, Landrichter im Ennsthal; Eberhard von Ballfee, Sauptmann ju Drofendorf; Erneft von Lobming, Beinrich Bfarrer ju St. Michael an der Ließing; Conrad von Bigaltingen u. v. A. Auch ließ Abt Ulrich seine Stiftung durch den Landesherrn und durch den

<sup>4) 20</sup>m. Urf. H. 13. 14. Die Bestätigunge-Urfunde bes Eph. Ortolf vom 19. Marg 1344.

<sup>2)</sup> Abm. Urt. Q. 15.

Metropoliten zu Salzburg bestätigen 1). Am 9. November 1344, wurde die neue St. Wolfgangs-Kapelle von dem Erzbischofe Ortolf, im Beisein des Secauer Bischofs feierlichst eingeweiht und mit Ablaß-briefen ausgezeichnet 2).

Im Jahre 1344 ließ H. Albert II. durch den steirsschen Landeshauptmann Ulrich von Wallsee die Ansprüche der Gösser Nonnen auf einige admontische Gebietstheile in der Wildalpe der Herrschaft Gallenstein erheben und zurückweisen 3). Wegen schlecht geführter Logtei über die admontischen Güter zu Vösendorf im Lande unter der Enns versöhnte sich Abt Ulrich wieder mit Weisard von Orestnia vor den Zeugen: Hadmar, Wert und Ulrich, den Stuchsen von Trautmannsdorf, Warquard von Rostenmann und Kunz von Ausse, zu Wien am 25. Nov. 1344 4). Am 12. Juli 1344 erward Abt Ulrich für seinen großen Hof in der Einöde bei Knittelseld durch Tausch mehrere Güter von Herbard von Lobming gegen andere Bestzungen zwischen dem Heinprechtsbach und Lobming <sup>5</sup>).

In der ersten Hälfte des Jahres 1345 hielten 3. 1345. die Regierungsgeschäfte den H. Albrecht II, in Wien in Stetermark, urfest. Am 31. März 1345 empsting er von dem Bisschofte Konrad von Chicmsee zu Lehen die Zehenten in der Sölk (Selich) welche Edard von Tann, Vater und Sohn ausgesendet hatten 6). Am 5. Juni in Wien verlieh er dem Stiste Reuberg volle fürstliche Freiung auf dem Hause in der Neustadt, welches von Ulrich Lasherger, Burgsgrasen zu Gutenstein diesem Stiste erkauft worden war; jedoch soll das Rloster mit keiner Münze wandeln. Ferner erlaubte er dem Kloster alle Baus und Zehentweine dahin zu sühren, vierzig Fuder Landweine oder andere Weine zu kausen, und dieselben entweder wieder zu verkaussen oder durch einen eigenen Wirth in Reustadt ausschänken zu lassen 7. Inzwischen waren die Unterhandlungen mit den Grasen Reinhard und

<sup>1)</sup> Ard. 11rf. C. 24. 25. 26. 27. 28. Der erzbischöfliche Bestätigungebrief: "Actum et Datum in Admunda in prima vespera B. Martini Episcopi."

<sup>2)</sup> Abm. Urf. B. 1. 3. 57. Zu Friesach am 13. Ottober erhielt diese Rapelle einen Ablagbrief von Guido, Cardinalpriester der h. Cacilia (In monasterio ad Montem).

<sup>3)</sup> Abm. Urf. W. 1. Am Donnerstag nach Oftern.

<sup>4)</sup> Adm. Urf. M. 22.

<sup>5)</sup> Abm. 11rf. 0. 24.

<sup>6)</sup> R. t. g. Arch.

<sup>. 7)</sup> R. t. g. Ard.

Beinrich von Borg gur Berficherung von Karnten und Rrain vollendet und S. Albert schloß am 3. Juli 1345 ju Bien mit benfelben ein Schutz- und Trugbundnig gegen Jedermann, das deutsche Reich und das Salzburger Sochstift ausgenommen. Um 3. August zu Grat bestätigte er der Pfarrfirche zu Biber die Urkunde R. Rudolfs I. (Wien 3. Juli 1257), worin dem damaligen Pfarrer Seifried von Biber die von S. Leopold dem Glorreichen ertheilten Freiheiten gefichert worden maren 1). Wieder zu Grag am 30. August ließ er für das Nonnenklofter in Studenit die alte Anordnung erneuern, daß, wenn ein Pfaffe auf ben Rirchen diefes Rlofters fterbe, Niemand Sperr und Verhandlung ju pflegen habe, als allein nur die Stiftsgewaltigen (wie's altes Recht ift) 2). Am 25. September 1345 war die Bergogin Johanna gu Rottenmann im Baltenthale und bestätigte die vom S. Albrecht dem Stifte Rein ertheilte Gerichtsimmunitat aller Unterthanen 3). 3m Binter mar S. Albert wieder in Bien. Am 19. December verordnete er auf die bringenden Vorstellungen der Landstände von Steier, welche fich auf ihre alten Borrechte gegen das Buftrömen der öfterreichischen Beine ins Land herein (das ihr verderbnig mar!) beriefen, daß außer ben herren und Rlöftern und andern ehrbaren Leuten, welche jum eigenen Bedarfe Defterreicherweine (Defterwein) einführen durfen ("mogen Bein von Defterreich in ihr hauß führen, den fie darin verzehren und nicht verfaufen"), nur allein die Bewohner von Neuftadt befugt fein follen, ihre beutschen Bauweine (feineswegs aber ihre ungarischen Beine) in die Steiermark einzuführen 4). Eben auch in Angelegenheiten ihrer jusammengrenzenden Länder und wegen wechselseitiger Auslieferung von Berbrechern, welche nach Ungarn oder von diesem Lande nach Defterreich oder Steiermart fich ju flüchten und dort fich aufzuhalten pflegen, hatten die Regenten Bergog Albrecht II. und R. Ludwig von Ungarn. nachdem von den beiderseitigen Landständen die Verhandlungen über die Sauptfache gehörig gepflogen worden maren, eine perfonliche Unterrebung im December 1345 zu Wien, in welcher auch von beiden Seiten eigene Commiffare ernannt wurden, um die Grenzen zwischen Ungarn. Defterreich und Steiermarf zu begehen und von der Donau bis an die Save festzustellen, mas auch geschah. Diese Grenzberichtigung von der

<sup>1)</sup> R. t. g. Ard.

<sup>2)</sup> Joann. Urt.

<sup>3)</sup> Rein. Urf. Dipl. Styr. II. 35.

<sup>4)</sup> Landhandveft. p. 26. Reue Ausgabe p. 21-22.

Donau bis Bartberg vollführten Graf Baul von Mertensdorf und Stefan, Boimode von Siebenburgen mit den Grafen Ulrich von Pfanuberg und Cherhard von Ballice bei Drofendorf, angefangen jene von hartberg bis an die Drau Graf Riflas von Mertensdorf und ber Balatinus Nitolaus mit Ulrich von Ballfee und Gottschalt von Neuberg, und endlich jene von der Drau bis an die Mart (windische) Nitolaus Ban von Glavonien und Reifter Chyto Caftellan von Rerezegb mit dem Grafen Friedrich von Gilli- und Rudolph Otto von Liechtenftein; wobei auch alle Greng-Beeintrachtigungen geschäpt und entschädiget werden follten 1). Aur das Stift Sectau entschied der Landeshauptmann Ulrich von Ballfee am 1. Sept. 1345 in Brag eine Streitigfeit wegen Butern zu Brenning am Eichberg, gegen Sans und Ritlas Grabner 3. Am 17. Marg 1345 verlaufte Millas Geberneger bem Salzburger Ergbischofe Ortolf vier Sofftatten ju Rain (Rann?) vor der Stadt. jo wie auch Lebenguter zu Brud, Gebanit und Tichernit um 24 Pfund Pfennige. Bu Friesach am 22. Juli 1345 verpfandete Rudolf von Bohnsdorf dem Erzbischofe einen Gof zu Birch unter der Befte Stein im obern Murthale um 100 Pfunde auf 3 Jahre. Bu Leibnig am 22. Sept. 1345 ertaufte Erzbischof Ortolf von Johann von Ronigeberg bas Lebenburgrecht in der Pfarre St. Lorengen um 50 Bulben 3). Um Montage vor dem Balmtage 1345 fcblichteten, 20t Johann und Prior Riflas von St. Lambrecht und Friedrich, Ulrich und Otto von Stubenberg ihren langen Streit wegen Gerichts-Ansprüchen in Aflenz, Beitsch und Bell und auf andern tambrechtischen Butern im Landgerichte ber Stubenberger gelegen, und um bie Bolden edler Leute. Die Berren von Stubenberg begaben fich aller weitern Anspruche, Geschieht ein Todtschlag in jenen Begenden, fo falt ihnen gur Buge ein halbes Pfund und ein Pfennig. Birb ein Criminal-Berbrecher in ihrem Landgerichte aufgegriffen, fo muß er gebunden ausgeliefert werden; über jede mindere Schuld aber foll ber lambrechtische Richter richten. Der Stiftsabt nimmt jederzeit einen

<sup>1)</sup> lirfunde bei Steyrer, Addit. p. 135—137. 3, Tractatibus Baronum et Juratorum nostrorum utrimque desuper habitis."

<sup>2)</sup> Dlpl. Styr. I. 278. In diesem Jahre unter Bischof Aubmar und Propst Dietsmar wurden alle Borschriften zusammengestellt, welche für die religiösen Geremonien und für den täglichen Gottesdienst im ganzen Jahre im Stifte Sedau beobachtet werden mußten, mit der Andeutung der jedesmal zutreffenden ftrengen Fasttage für die Stiftsmitglieder selbst ad unum forculum.

<sup>\*)</sup> R. f. g. A.

Deren von Stubenberg jum Bogte jener Gegenden und wenn Diefer 'nachläffig fein follte, einen anderen Edelherrn diefes Gefchlechtes. Als Boatrecht bezahlt das Stift alle Jahre nicht mehr als 40 Pfunde Braber Pfennige. Gegen Beschädigungen von Seite der Stubenberger ftebt bem Stifte bie Berufung an den Landesfürsten und bie Entschädigung nach beffen Gerichtsspruche frei. Ulrich von Ballfee nut Rubolf von Liechtenftein waren Beugen Diefer Ginigung. Am Samftag nach Jatobi 1345 ju Brag, ichloffen die Bruder von Stubenberg mit Grafen Ulrich von Pfannberg einen Bertrag, ohne Borausgegangene Auffündigung fich nicht gegenseitig zu überfallen 1). Am '5. Janner 1345 verfette hartnid von Rranichberg den Brubern Friedrich, Ulrich und Otto von Stubenberg die ihm angefallenen Erbstude, die halbe Befte Tramnflein und Alles was Me Erbtheil ibm an Gutern von feiner Ruhme von Eppenftein augefallen war, den Bald ju Raegg, Steinbeishof im Durrenthal bis Predig, von da gegen Borched, Birbei und an bie Feiftrig, um 800 Pfunde alter Biener Pfennige 2). Am 11. No-Dembet 1345 erfaufte das Stift St. Lambrecht ein But bei bem Adr in ber Einode um 7 Mart Gilber, 64 Bobeimer auf eine Mart gerechnet, vor den Zeugen Gebalf Rrall und Berwich von Arbtendorf. Am 27. November 1345 verfauften homma und Bertha Die Töchter Bigands von Undring ihre Lebengüter an dem Siltgreimsberg im Aflengthafe, vor dem Landeshauptmanne Ulrich von Ballfee, an Ulrich und Leo von Lobming 3). Bei der Pfarre Maria Bafen zu Leoben flifteten Ulrich der Bfarrer und hartnid von Dungenberg eine ewige Deffe im Jahre 1345. Abt Ulrich zu Abmont verglich fich im Juni des Jahres 1345 mit Friedrich dem Goldschlager gu Bien wegen deffen Ansprüchen bei dem Ueberbaue des admontischen Daufes dafelbft, welches bei bem Schottenflofter und bem Saufe bes Boldschlagers gestanden hatte. Philipp Abt zu den Schotten bestegelte ben Bergleichebrief 4). Dit dem Stifte ju Gog machte er am 8. Juni 1345 den Tausch einer Hube zu Mosorn und einer Schwaige in der Reiftrig, welche jährlich 200 Rafe, jeder 2 Brager Bfennige im Berthe, gab, für den Bohnzebent von admontischen Gutern zu Mautern, welchen früher Bolf ber Raticher und nachher beffen Soma-

<sup>1. 1)</sup> Rumar I. 44.

<sup>3)</sup> Joann. Urt.

<sup>3)</sup> St. Lamb. Saalbuch.

<sup>4)</sup> Abm. Urf. DDD. 21.

ger, Nissas ber Mosinger vom Gösserstifte zit Leben gertagen hatten .). Beugen dabei waren: Rissas und Paul die Mosinger, Wolf der Katscher und Ortols von Strettwich. Ende September begab sich Abt Ultrich nach Linz und erhielt bort vom Hetzog Albrecht, Samstag nach Micheli 1345 eine Bestätigungsurfunde über die Gerichtsimmunität des Stiftes auf allen seinen Herrschaften und Gründen, so wie dieselbe von Alters her gegeben und von den früheren Landesherren (J. 1242, 1290) bestätiget worden war. Der landesfürstliche Besehl dieses Recht zu achten, erging an alle Richter und Obrigseiten der Länder; wo dab Stift Admont Besigungen hatte, und Graf Ulrich von Pfannberg, Marschall in Ocsterreich und Hauptmaun in Karnten, machte die herzogliche Bestätigung aller Orten lund ?). Propst Lovenz in Vorau etzgesiche Bestätigung aller Orten lund ?). Propst Lovenz in Vorau etzguster zu den drei Jähre von Heinrich dem Jüngeren von Krumbach Güter zu den drei Hosen in Weissenbach 3).

Mm 13. April 1346 erließ Papft Clemens VI. Am 13. April 1346 erließ Papit Clemens VI. gegen Kaiser Ludwig IV. eine pöbelhafte Bann- und Abschungsbulle voll unchristlicher Verwünschungen und ungezähmter, wüthender Leidenschaft. Aber auch Sonig. urtumben för etelermate! Die Churfürften bewiesen bei ber Ermablung eines neuen romifchen Ronigs, Rarle von Bohmen (am 11. Juli 1346 ju Renje) bie schmutigste Sabsucht. Am 26. November wurde R. Karl zu Bonn gefront. Saft das gange Jahr hindurch verweilte S. Albert in Bien. Am Montage vor Banfratins (15. Marg 1346) erfaufte er von Wernhard und Agnes von Meigau Leben und Eigenguter ju Donnersbach im Ennothale um 300 Bfunde, und am Donnerstage bor bem Auffahrts. tage von Albert dem Stucks und beffen Gemablin Eisbeth ebenfalls Besthungen in jenem Thale um 366 Pfund und schenkte bann alle diefe Buter und Leben bem Rarthaufertlofter zu Ganting 4). Um biefe gett wurden im Lande Steier allgemeine Rlagen gegen bie Mulner und beren Bevortheilungen beim Mablen und Manthnehmen erhoben und vor ben Landeshauptmann Ulrich von Ballfee gebracht, welcher am'25. Rov. 1345 folgende Müllner-Ordnung fund gab und im gangen Lanbe ju beobachten befahl: "Alles Getäfel, Schor, Bretter und Gerufte foll aus allen Dublen abgethan werden und bleiben. Jede Goffe foll nicht

and the style.

Committee of the second of

<sup>1)</sup> Abm. Urf. XX. 18. 53.

<sup>&</sup>quot; 3)-Cæsar III. 207. " " " " " " Brieff A chomit mente inch

<sup>4)</sup> R. f. g. A. Steyerer add. col. 56—57.

mehr und nicht weniger halten, als einen halben Bierling Grager Rag. Davon foll Jedermann ju Mauth geben ein Megel, deren 15 auf ein Biertel geben von Beit, Rorn, Gerfte und hirfe. Man foll feine Duble auf unrechtes Rieben richten. In jeder Muble follen ftets zwei Schaffe Da fein, bas eine ju einem gangen Bierling, bas andere ju einem halben Bierling Grager Rag nach dem Reinmag eimentirt, bei 16 Bfennige Buge beim erften Unterlaffungsfalle, bei 60 Pfennige Buge beim zweiten; im britten Betretungsfalle foll der fculdige Rühlberr mit Leib und Out dem Landrichter perfallen fein, die Muble mag in einem Landober Stadtgerichte oder in einem Burgfrieden gelegen fein." Die Stadt Grag bangte ibr Infiegel an Diefe Sandvefte. 3m Jahre 1346 war zu St. Peter in Salzburg Abt Ronrad II. gestorben. Bei der neuen Babl vereinigte man fich, den Priefter Otto aus dem Stifte Abmont jur Abtenwurde ju berufen, welcher bem Rufe auch folgte, bas Stift St. Beter ju hohem Boblftand und Ruhm emporhob und nach 18 Jahren 1364 ftarb 1). Der Ronnen-Convent in Abmont befand bamals aus 43 Nonnen, deren Frommigfeit fo allberühmt mar, baf ber Orben ber Ritter St. Jatobs in Spanien mit ihnen in bie gemöhnliche geiftliche Bruderschaft zur gegenseitigen Theilnahme an allen Berdiensten, Gebeten und guten Berten beider Orden trat 2). Die Urtunde diefer Confoderation fertigte Bruder Beinrich von Bonte, Generalprocurator des Ritterordens des h. Jafobs in Spanien 3). Am 25. April 1346 war zu Gedan ber emfige Propft Dietmar Rolbo von Ernfels zu Grabe gegangen und ihm Rudolf Reger gefolgt, der aber fon nach zwei Jahren namlich am 11. Janner 1348 ftarb.

In Sedau stistete am 12. Juli 1346 heinrich Pherer Burger zu Leoben einen ewigen Jahrtag durch Spende eines hoses bei Kraubath und eines Gutes bei Kaisersberg 4). Am 23. April 1346 widmeten der Abt Johann von St. Lambrecht, Rikolaus der Prior und das ganze Kapitel alle Jahresrenten von den Gütern auf dem hiltzerimsberg zu Aflenz zu ewigen wöchentlichen Messen am St. Dorothea-Altare in der Stiststirche. Am 25. Mai erkaufte das Stift St. Lam-

<sup>1)</sup> Chron. Novissim. S. Petri p.

<sup>\*)</sup> Celbft ber Sanguinis effusionum eseterorumque bonorum, que per fratres et milites ordinis Deus per ordinem dederit fieri."

<sup>3)</sup> Mbm. Urf. AAA. 8.

<sup>4)</sup> Sed. Saalb. In diefem Jahre hatte Paul Mantichacher als Stellvertreter bes Landeshauptmannes Ulrich von Ballfee für bas Stift Sedau einen Strett wegen Gutern in Araubath entschieden.

brecht von Gernold bem Aflenger einten Dof in ber Einbbe gu Affeng unter Beugenschaft bes Bogtes Friedrich von Stubenberg und George Gresnich, Propftes und Pfarrers ju Affeng und am 13. Oftober einen Beingarten, "ber Techensteiner" genannt, ju Burflach in Defterreich 1). Für die St. Ratharinatapelle in Judenburg ertheilte Banft Clemens VI. in diefem Jahre einen Ablagbrief 2). Abt hartwig ju Rein, welcher in Diefem Jahre ben Bau der heutigen Rirche ju Strafengel begonnen batte, erfaufte von Jatob Balich, Burger ju Gras brei Rart Buft auf beffen haufe in ber Stadt im Sad um 60 Guiben auf Bieberlöfung, und Otto und Maria Lueger ichentten bem Stifte als Seelie rathe ein But zu Buchl bei Belgau 3). Sur feine Tochter Gertraub, Ronne in Mahrenberg, gab diefem Rlofter am 24. April 1346 Riflas ber Schauerberg eine Gult an der Frage zu Raged zu lebenslangem Dienfte und zur Biederlöfung mit 10 Darf Gilber. Am 29. April identten eben diefem Rlofter für ihre Schwefter, Ronne Gertrand in Mabrenberg, die Bruder Reicher und hartnib von Liebenberg ju ewigen Dienft drei huben ju Zenglabich, St. Stefan und Molfach, bor Date Burggrafen von Mahrenberg 4). Am 16. December ju Bien erlief ber zog Albert an den Landrichter zu St. Beter bei Leoben den Befehl, jeben Berbrecher, der im Landgerichte auf den Sals ergriffen worden, ber Stadt Leoben zu überliefern 5). Rachdem S. Albert II. dem Ariebrich Borfiner ju Reiftrig bas berzogliche Forftamt an ber Land verlieben batte. proteftirten die Ronnen in Studenit bagegen, indem fie behaupteten, dag auf ihrem Gut an ber Land Riemand Rachtfiebel au halten berechtigt fei, und Friedrich von Bettau mußte bie Rechtmaffigleft Diefer Beschwerbe untersuchen, und auch für bas Ronnentlofter rechtfes tigen 6). Bu Murau am 14. Februar 1346 flegelte Rubolf von Lied. tenftein eine Belenntnig-Ilrfunde, daß in Rolge einer Uebereinfunft bes Ritlas Lobminger mit dem Salzburger Erzbischofe Ortolf die Unterthanen ju Bairborf bas Recht haben, aus bem Ratichwalde Brenn- und Bimmerholg ju fchlagen. Am 24. April verlaufte Glifabeth von Bate borf bem Ergbifchofe Ortolf zwei Guter zu Bairborf bei Gosber um 82 Mart Aglajer. Am 12. Mai 1346 verpfanbeten Clifcbeth, Bieve

ும் மாவதி ம

on Anna esta assumption of the Ca

Control of the Control of

<sup>1)</sup> St. Lambrechter Saalbud.

<sup>2)</sup> Herzog Comosgr. p. 408.

<sup>3)</sup> Rein. Urf.

<sup>4)</sup> Joann. Urt.

<sup>5)</sup> Joann. Urt.

<sup>6)</sup> Joann, Urf.

on the state of the difference of the state of the state

Biffelms von Bifchat und bans von Sandestraft dem Erzbifchafe Ortolf, den vierten Theil ihres Thurmes ju Bifchag um 36 Mark Aglajer. Bu Friefach am 1. September 1346 faufte ber Erzbifchof pon Beinrich Reißberger und beffen Angehörigen mehrere Guter qu Bobnstorf:um 980 Pfund und am 5. August 1346 einen Beingarten an Sinaugdorf von Margareth Tochter des Gaflein ju Radfersburg um 72. Mart, mit Buftimmung Des Grundheren Bernhard, Comthurs bescheutschen Saufes zu Groß. Countag. Um 25. August 1346 verpfanbeten bie, Mutter Gutta von Pohnsdorf und ihre Gobne Beinrich und Burghard bem Erzbischofe Ortolf Aue und Dable bei St. Baul im La. pantthale um 200 Mart Silber 1).

nd ichter in in in Bu Wien am 21. Jänner 1847 ertheilke König bet Kantas Lub. Lub wie dem G. Albrecht einen Majestätsbrief und in Brud. Urfundliche nerbot darin, daß Amtleute des Herzogs, welche, ohne üben ifere platsperwaltung gehörig. Rechnung gelegt und den landele moblichen Fordenungen Benüge geleiftet zu haben, ficht als Alnichtlinge im Deiche nuffhieften, in feiner Reichsftadt aufgenommen, darin behaltend mod mit bem Burgerrechte betheilt werden durfen 2). Am 23. Ofter bet, 1847 farb, Raifer Ludwig, IV. auf einer Barenjagd ploglich am Collegflufe. S. Albert II. mar in diefem Jahre nur ein einziges Dal in Ateiermarkit Am. 4. Februar 1347 verlieh er dem Ulrich von Stubonberg, fein Rleinad wegen der Berrichaft Bfirt, nämlich eine goldette Boiche im Bappenhelme führen gu durfen 3). Um 20. Marg gu Bien gestattete er dem Rlofter Gaming, daß alle von demfelben im Canathale, bei Domersbach anzulaufenden Guter allen andern Gutern des Briftes, gleich geachtet. werden follen, auch befahl er am Erch mae! nach ibem : Sonntage Judica, daß das Eisen, welches man jabrdid : dem : Baninger: , Rlofter gebt , mit 5 Mart Gilber abgeloft marden imigea 172 Am 15. Sentember 1347 mar der Bergog ju Brud om der mur und mlaubte den Burgorn daselbft, drei Bierhroue mien augenichten, mit der Beftimmung, wie viel Jeber im Monate au hound haber auch gaberere für gerechten und gumerdorbenen Maintius (Marif Prothign Anandmungen Sig. Alm 19. Zuni: verfaufte die

<sup>1)</sup> Urf. f. f. G. Reg. in Gras.

<sup>2)</sup> Steyerer. Addit. 139-140.

<sup>4)</sup> Joann. Urt.

<sup>4)</sup> R. I. g. A. Steyerer addit. col. 59.

<sup>5)</sup> Barting. Privileg. p. 30.

Ask afford that the ★ Renzes Comover, p. 468.

Mit and

arii arraf s

Int. Arts of

<sup>36. 271.5</sup>F

Aebtiffin Gertrude und der Convent alle ihre Stiftsguter in Dem Gifenerz an die damaligen Rudfaffen, beren Gobne und Tochter und Erben fo, daß bei Beranderungen mit benfelben Gutern der Bertaufer jebesmal den gebnten Bfennig, ber Raufer aber ben gebnten Salbling bem Stifte bezahle 1). Um 2. Februar 1347 vertaufte Ronrad von Grage lau einen Sof zu Grazzlau und am 11. Rovember 1347 verfetten Die trich und Abelheid von Grazzlau dem Stifte St. Lambrecht ihren Thurm (St. Lambrechter Leben) zu Grazzlau; wobei zu Zeugenschaft ftanden; Rudolf von Liechtenstein, Sauptmann ju Friefach und Ronrad von Beitenbuchel. Der Pfarrer ju Maria-Bell, Beidenreich, taufte am 10. Rebrugt 1347 einen Sof in der Ginode am Barnbach im Sallthale bei Bell für feine Rirche. Auch vertheilte Diefer Pfarrherr an mehrere Rudfäffige in der Gegend von Maria-Bell Bornvieh mit ber Bedingung. von jedem Stude Rindvieh jahrlich 30 Pfennige zu dienen. Marquarb ber Richter ju Bell flegelte die Bertragsurfunden barüber 2). Für bas Augeständnig, dag Bulfing von Ernfels fich ju feiner Befte Ernau einen bequemen Beg über die admontische Runichwiese anlegen burfe: mußte er fich mit Brief und Siegel zu einem emigen Jahreszinse von 6 Biertel Bafer herbeilaffen. Dem Konrad Galered, Burger gu Bien. verfaufte das Stift Abmont feinen Baumgarten in ber Schottenau an bem alten Fleischmarkt zu Wien gegen ein jährliches Burgrecht von 80 Bfennigen. Die Urfunde flegelten Beneditt, Umman (Amtmann) und Bfleger zu den Schotten und Ortolf Straucher Burger in Bien 3). Bon Ronrad Tuoler ertaufte das Stift Rein in Diefem Jahre einige Guter, 21/2 Sube um 28 Bulben ju Erndorf bei Bolfsau unterhalb Bilbon. Am 21. Juni 1347 fliftete Erasmus von Berned einen ewigen Sahres. gottesbienft für fich und feine Bemablin mit Gutern an dem " Lifff." an Tambnupen in den Bucheln bei Bitfchein, an welchem Jahrtage, wo jeder im Stifte anwesende Priefter eine b. Deffe zu lefen habe, gn ber Pforte den Armen 6 Biertl Rom, 1 Megen Beigen, 3 Gimer Bein und ein gutes Schwein, bas Uebrige aber in Gelb ben Stifteberren und ameien Laienbrudern vertheilt werden folle. Bleicher Beife gur Grunbung eines emigen Jahrtags mit 12 Geelenmeffen gab dem Stifte Rein Otto Bolf einen Beinberg am Rofenberg bei bem Graben in Grag, wovon jedoch alle Jahre ein halber Eimer Bein ben mindern Brüdern in

in de la servició de la companya de la co

5540 Sec. 19 1 3 4

<sup>1)</sup> Joann. Urf.

<sup>2)</sup> Caalb. v. St. Lamb.

<sup>3)</sup> Abm. Urfunde 666. 9. DDD. 22.

Grat, und eben fo viel den Dominitanern in Leoben gegeben werden folle 1). Bropft Beter im Chorherrenstifte ju Staing erlaufte fur fein Stift um Oftern 1347 von Beinrich Bobinger brei Radeimer und einen Baffereimer Bergrecht an bem Berge oberhalb Balb um 20 Sulben, von Sigbard von Lembsit Bergrechte am Berge Dienig um 14 Bulben, und von Ronrad Unverricht drei hofftatten ju Leutolbedorf um 40 Gulben 2). In Diefem Jahre mußte der Landeshauptmann Ulrich von Ballfee eine Streitigfeit über Burgfrieds-Grenzen am Schloffe Ariedberg zwischen bem Stifte zu Porau und Ernest von Lobming enticheiden 3). Mit Buftimmung der Lebensberren, Beinrichs Grafen von Bork, Friedrichs Grafen von Ortenburg und deffen Bruder taufte im Banner 1347 ju Gilli Sans von Strofberg von feinem Bruder Udalichall einen Antheil an der Befte Stattenberg, vor den Zengen: Friebrid Grafen von Cilli, Jörg von Scherfenberg und Rudolf von Ragenfein 4). Dit Einwilligung des Lebensberrn Grafen Friedrich von Gilli gab Friedrich von Bechenberg am 24. April 1347 zwei feiner Cillier Beben ju Gamlig bem Monnentlofter Mahrenberg für feine Tochter, Ronne bafelbit, mit Borbebalt der Bogtei in die Sand des Grafen Friebrich. Die zwei andern Tochter des Bechenbergers, Diemut und Elebeth ftellten am 25. April 1347 ihre Bergicht-Briefe auf jene Leben aus. Um 25. Nov. 1347 belehnte der Patriarch Bertrand von Aquileja in Cividale ben Grafen Friedtich von Gilli mit den Getreide- und Beinzehenten in Tuffer und in Reticit, nachdem diefelben die edlen Bruder Martin und Johann von Reichened, durch Rudolf Ritter von Sanned aufgefendet hatten 3). Um 13. Janner 1347 taufte der Erzbischof Ortolf einen Gof im Dorfe Buchel bei Bettau um 28 Mart Grager Bfennige von Ritblaus Bochesday. Am 24. Februar vertauschte er an den Bischof Rudmar von Sedau zwei Theile des Getreides und Beinzehents in ber Pfarre Gradwein für eben fo viele Zehenttheile sammt bem tleinen Bebent in der Pfarre Vafelsberg (Bafoldsberg). Um 26. April 1347 ward mischen dem Bochstifte Salzburg und Bischof Rudmar Einigung geschloffen und die Grenze bestimmt, innerhalb welcher ben Solden des Socistiftes und bes Stiftes Sedau in ber Geil und ju Bohnsborf das Beibe- und 病物 医电子放射法定性病

<del>and the fifting of the first of the first part to the first of the fi</del>

<sup>4)</sup> Rein. Urt.

<sup>2)</sup> Saalbuch von Staing.

<sup>5)</sup> Cæsar III. 209-210.

<sup>4)</sup> R. f. G. R. in Gras.

<sup>\* 5)</sup> R. f. G. R. in Gras.

Blumensuchrecht gebühre, und wie eine Pfandung fremden Biebes auf fremdem Boden zu pflegen fei 1). Bu Friefach am 9. Marg 1347 verpfandete Deffel von Reifenstein seinen hof zu Tungendorf dem Erzbiichofe Ortolf von Salzburg auf 2 Jahre um 300 Gulden. Ru Bohns. dorf am 15. Juni ertaufte der Erzbischof eine Mühle an der Zeirich mit 80 Pfennigen Dienft als Lebengut um 20 Gulben von Riflas von Bohnsdorf. Um 6. Aug. 1348 verfaufte er bem Bartnid von Mungenberg einige Reureut-Bebenten in der Ginode zwischen Leoben und St. Dichel auf ewigen Wiedertauf und am 1. September taufte er von dem Landschreiber Sans und beffen Battin Elisabeth ein Sans in der Burggaffe, eine Sofftatte gegenüber und zwei Beingarten zu Luttenberg um 900 Bulben und 12 Bulben Leifauf; wovon der Bergmeifter in Luttenberg Ritter Bolfbart hannauer sogleich verständiget murde. Die 3mettlerchronit schildert das Jahr 1347 als ein allgemeines Diffiahr, vorzüglich hinfichtlich ber Beinlese, da feine Traube megen großer Ralte jur Reife gelangen fonnte.

Im Jahre 1348 beschäftigten den Herzog Albert II. die wichtigsten Angelegenheiten seines Hauses. Er hatte bisher Karl IV. nicht als rechtmäßigen König des deutschen Reiches anerkannt und war bis zum letzten Angenblick dem Kaiser Ludwig IV. anhänglich.

3. 1348. Busammentunft in Brunn. R. Karl IV. beftätiget alle öfterreichisch. Brivilegien. Beterliche Belehnung ju Seefelb. Begebniffe im Lanbe.

Bu Ende des Monates Mai kamen K. Karl IV. mit seiner Tochter Ratharina und Herzog Albert II. mit seiner Gemahlin und mit beisden Söhnen, Rudolf und Friedrich in Brünn zusammen. hier wurde endlich Bereinigung und Vertrag geschlossen. R. Karl IV. bestätigte dem Herzoge und seinen Söhnen alle Vorrechte und Freiheiten ihres Hauses (26. Mai 1348), so wie sie dieselben von den vorigen Oberhäuptern des deutschen Reiches erhalten hatten; dagegen erkannte ihn H. Albert II. als rechtmäßiges Reichsoberhaupt an und erklärte sich die Reichsfürstenslehen aus Karls Haud, jedoch ganz nach dem Privilegium R. Friedrichs I. vom Jahre 1156 nur auf österreichischem Boden zu nehmen; welche er dann auch für sich, seine Söhne und allfälligen Rachtommen (Herzog Albert III. mit dem Jopse und Verzog Leopold III. den Frommen) zu Seeseld am 5. Juni 1348 mit den Reichssürsten-Fahnen von Desterreich, Stetermart, Kännten, Krain, der windischen Mart und Portenau, so wie alle übrigen Lehen, wie er sie vom Katser Ludwig IV.

<sup>1)</sup> R. t. G. A. in Gras.

empfangen hatte 1). S. Albrecht II. begab sich hierauf nach Linz, wo er am 17. Juni feinem Mauthner ju Rottenman im Baltenthale befahl, die Raufleute von Enns an der Manth in Trieben nicht zu beschweren, fondern fie bei den alten Gewohnheiten zu belaffen. Gin gleicher Auftrag war auch an den Landschreiber in Steiermart ergangen, den Bewohnern von Trofaiach ju befehlen 2), die Burger der Stadt Steier mit Mauthgebühren nicht zu bedruden. Bu Bien am 29. November 1348 bewilligte er den Brudern Ulrich und Friedrich von Ballfee ju Grag, bag bei ihrer Lebenseintheilung und Abgang der gegenseitige Anfall, so wie auch der an die Tochter Statt haben fonne 3). Bu gleicher Beit am 1. December 1348 ju Bien entschied er den Streit um gegenseitige Bebiete-Grenzen zwischen dem Stifte St. Lambrecht und Dietrich und Stefan Berren von Dobenburg. Nach ber örtlichen Befichtigung durch die berzoglichen Bestellten Ronrad von Bottendorf und Friedrich von Stubenberg, sprach er alles Gebiet vom Borinthalfattel an die Schwarzwalenig, an den Biebach, Primebach, Bolframebach oder Otterebach, an die große Balfint, an den Schreiendenbach gegen Langenthal, auf ben Ropfattel und bis an die Salzach, an den Terpbach, Raltenbach, an die stille Murg in den Tambach und an die Ronigswiese, bem Stifte St. Lambrecht ju; wofür aber diefes den Sobenburgern 500 Pfund Bienerpfennige gablen folle. Beiters bezeichnete er noch bie lambrechtische Territoriums-Grenze ber Salza nach auf ben Rot, bas Gichaid, Teuchtenbach bis an die Grenze des Lilienfelver-Gebiets an den Gold und über den Goldsattel an die ftille Murg 4). Begen Rührung eines Wafferkanales jum Admontischen Sofe in der Ginode bei Anittelfeld mußte der darüber vom Ritter Ulrich von Lobmina erhobene Streit durch die Schiederichter: Bilgrim von Prant, Ortolf von Strettwich, herward von Lobming, Leo von Buchel dabin ausgeglichen werden, daß Abt Ulrich 12 Goldgulden gablte für die Freibeit, ungehindert fein Baffergebaude gu fuhren5). Das Stift gu Rein vermehrte in biefem Jahre feinen Befiges-Stand durch Spende Beinrichs von Gog mit Gutern ju Erlsbach in der Pfarre St. Ruprecht an der Raab, welche er von Abelheid Bitme Dietmars

<sup>4) 1148.</sup> im 8, 1. g., Archipe. Steyrer Addit. 148—150. Dument. L. P. II. 246.

<sup>2)</sup> Rurg ibid. p. 352.

<sup>3)</sup> R. f. g. A.

<sup>4)</sup> St. Lambrecht. Saalb.

<sup>5)</sup> Abm. Urf. Q. 229.

von Perned erfanft hatte, damit von dem Erträgnisse die Stifteherren viermal im Jahre flattlicher am Convent-Tische bewirthet werden follten; durch Spende von Ulrich von Plankenwart, welcher eine Bube in der Freg bei Mayrn für feinen Bruder Otto fchentte; durch Rauf von Gutern am Netelberg und an dem oberen Durrened vom Johann von Stein, und eines Butes an dem Frejewit (apud Leceg et Foranum), welche Bolfger von Lucg von Beter dem Freien von Cemriach erfauft batte; burch Stiftungen von brei Bodenmeffen von Albert Treg von Sturmberg mittelft Gulten in ber Beiger-Pfarre, in Ponifl, Beuberg und im Durrenthal; endlich durch die Bruder Johann und Markus Ameiereder in Wien, welche bem Stifte 20 Bjund jährlicher Gulten vom fleinen Saufe im Bintel auf dem Bobenmartte und von 5 Beingarten gur Stiftung einer emigen Meffe in der Stefans-Rapelle und im Siechenhause ju Rein, jur Beiichaffung neuer Sabite von weißem geschornen Bienertuche, Bertheilung der alten Rleider im Spitale und unter die Armen, jahrliche Bachslieferung in die Safriftei, befferen Befoftigung mit Aleisch und Eiern der Siechen im Siechenhause zweimal in der Boche und jur Gründung eines emigen Lichtes in Strafengel übergaben 1). fur das Stift Staing verfaufte Rudiger Bodinger dem Pfarrer Martin von St. Stefan ein But zu Niederzirknit um 10 Bulben 2). Um 14. Februar 1348 bestatteten Andra der Buger und Bendel feine Sausfrau ihre Tochter im Ronnenflofter ju Studenig, und fcentten dabin brei Guter ju Beitenftein, an ber Bad und in ber Pocher 3). Am 10. August 1348 erhielt der Propft von Sedau für fich und feine Nachfolger bas Recht, Ring und Ctab ju führen 4). Einer Urfunde (Rheinfelden, vom Juni 1348) ju Folge hatte Bergog Leopold dem Baul Stomung in Steier die zwei Beften, Eppenftein und Scherfenberg, in pfandweisen Besit gegeben vor ben Beugen: Sans von Klibach und Albert von Sturmberg 5). Nach dem Tode des Propstes Rudolf Reper zu Seckau begann Petrus Freifinger die lange Epoche feiner Bropftenwurde. Bon diefem Jahre ergablen die Chronifen einstimmig von einem außerordentlichen Erdbeben am 25. Janner um 4 Uhr Nachmittag, welches in Steiergrand and the state of the

– granda i se na propinski problema problema problema problema problema problema problema problema problema pr

<sup>1)</sup> Reiner 11rf.

<sup>2)</sup> Stainzersaalb.
3) Joann. Art.

<sup>4)</sup> Dipl. Styr. I, 179.

<sup>5)</sup> R. L. G. R. in Gras.

mark, Kärnten und Krain mehr denn 40 der festesten Burgen, Städte und Fleden zertrümmert und ungeheure Erdfälle verursacht habe. Die Stadt Billach in Kärnten sei dadurch größten Theils zerstört worden 1).

Rach der Bereinigung des R. Karl mit dem Ber-3. 1349. Allgemeine Gulbizoge von Defterreich und Steier ermählte bie baierifche gung ber Stanbe in Bien für bergog Ru-Rurfürsten . Partei den Gunther von Schwarzburg in ber Stelermarf. gum deutschen Raifer (1. Janner 1349) Bergog Albert II., um für den Fall feines unvermutheten Todes die Rach. folge in dem Befige und in der Regierung der öfterreichischen Reichs. fürsten-Leben zu fichern, berief alle Stande feiner gander nach Bien und ließ sie am 26. Oftober 1349 dem Bergoge Rudolf IV. den Eid der Treue schwören und huldigen 2). Am 13. Ottober zuvor hatte er der Karthause in Mauerbach die Freiheit gegeben, die derfelben in Eisenerz alljährig angewiesenen 5 Mart Silber entweber in Gelb oder in Eifen zu holen 3). Am 17. Marz 1349 erhielt bas Stift St. Lambrecht von Ronrad Tzotler ein But zu Paprdorf im obern Murthale vor dem Zeugen Rraft von Saurau; am 29. Juni spendete Bertrude Die Raglerin, ein ftubenberg'fches Lebengut am Begenberge, wozu Friedrich von Stubenberg mit Brief und Siegel Buftimmung und Beftatigung gab, und der Stiftsabt Johann brachte am 25. Juli 1349 den Burger in Brud Rudolf Rlammer gur ganglis chen Entfagung aller Anspruche auf einen Gof zu St. Georgen, welchen Ortolf von Afleng von St. Lambrecht zu Leben getragen batte, por den Beugen: Ulrich Erberger, Ergpriefter in der oberen Mark und Pfarrer zu Praunleb, Andreas Pfarrer zu St. Dionpfen, Martin Beiber, Pfarrer ju Dtacherstirchen, bergeit Bitarius in Brud,

一点 计设计系统

i) Chron Zwettl. Recent. p. 544. "In conversione S. Pauli factus est terræ motus ita magnus, quem nostra ætas non meminit. Nam in Carrinthia, Styria, Carniola usque ad mare plus quam XL. firmissima castra et civitates subvertit, et mirum in modum montem magnum super altum muntem projecit ef ibi aquam fluentem obstruxit; quæ etiam plures villas subvertit." Chron. Salzb. p. 412. "Civitatem Villach violenter subvertit." Chron Mellicens. Chron. Zwettl. ap. Rauch. H. p. 323-324.

<sup>2)</sup> Anon. Leob. contin. p. 972: "Ann benn Sonntag vor Aller Beiligen tag gebot ber hertzog allen ganndherren von Defterreich und Steier und Kernben, bee mußten ba all hertzog Rudolfn fwern."

<sup>3)</sup> R. L. g. A.

Bartnib ob bem Mungenberg und Johann Riemme, Burggraf ju Brud an der Mur 1). Für die Aufnahme in gangliche Bruderschaft und Theilnahme an allen guten Berfen und Berdienften ichentte Beinrich vom Ennothal dem Stifte Admont mehrere Buter auf dem Stein, ju Entling und zu St. Martin im Ennethale und gab auch zur Stiftung eines ewigen Jahrtages eine Summe Geldes im Dorfe Ardning vor ben Zeugen: Rupert Stiftsprior, Beinrich Pfarrer, Friedrich Schulmeister daselbst 2). Das Stift Rein gewann auch durch Rauf Beinberg-Rechte zu Mewer von Ulrich Torfeuler, einen Beingarten am Bergasberge bei Rein von Sugo, Sohn Ottos von Baldftein, einen Beingarten in bem Mosnich, welchen Johann Dremel gespendet hatte ju feiner Grabftatte in Rein und jur Stiftung eines emigen Jahrtages mit vier beil. Deffen als Seelgerathe für fich und feine Angehörigen. Um 6. August 1349 gaben Bilbelm von Rastadt und deffen Schwager Thomas von Schladming ein Rapital von 400 Gulben und 10 Mart Gulten in Rrain jur Stiftung einer emigen Geelenmeffe ju Stragengel, eines ewigen Lichtes und zweier Jahrtage und zur befferen Bewirthung des Conventherrn-Tifches mit einer halben Daß alten Beines und einer Gemmel einen Bfennig im Berthe, und Niflas Ploder ju Bien grundete eine Jahresmeffe ju Stragengel mit Spende eines Saufes auf dem Steig in Bien und eines Beingartens binter bem Dorfe Gringing 3). Um 30. Janner 1349 fpendete Paul von Matschach all sein Eigen ob Ligaft am Berge, welches er von Ronrad dem Lubgafter um 81 Gulden erfauft hatte, dem Stifte ju Staing jum ewigen Befige.

Am 24. April 1349, schenkte Margareth, Bitwe Beidenreichs von Hansed, dem Stifte zu Mahrenberg mehrere Güter zu Pprisch und zu Goriach für ihre Tochter die Nonne Anna, welcher davon
alle Jahre eine Warf und 10 Aglajer gegeben werden sollten. Nachdem
Hertwif von Emerberg 18 Jahre den Krumstab zu Rein getragen hatte,
starb er; ihm folgte in diesem Jahre Sigfried von Baldstein, ein ausgezeichneter herr, später zum Generalvisitator der ungarischen Eisterzienser-Rlöster ernannt. Am 9. Juli war auch der Boraner Propst
Lorenz gestorben. In getheilter und unentschiedener Bahl erhielt
die Propstenwärde der Stifts-Canonifer, Ulrich von Scheuchenstein

<sup>1)</sup> St. Lamb. Saaib.

<sup>7)</sup> Abn. Urf. C. 81.

<sup>4)</sup> Rein. Urt.

und behauptete fich. Er ertaufte dem Stifte Guter in Bagendorf, von der Bitwe Beinrichs von Krumbach 1). 3m Jahre 1349 vertaufte Andreas Pfarrer ju St. Dionpfen einen zur Pfarre geborigen Bebent zu Lanzenfirchen dem Glisabethsbitale in Reuftadt. Die Aebtiffin Ratharina von Gog, wohin die Pfarre St. Dionyfen geborte, gab dazu ihre Bewilligung unter der Bedingung ganger fruchtbringender Anlegung der Berkaufssumme 2). In diesem Jahre war ber Cardinal und papftliche Abgeordnete Guido, Bifchof von Bono. nia, in die öfterreichischen Brovingen und nach Wien gekommen. Bapft Clemens VI. hatte nämlich auf alle firchlichen Beneficien eine allgemeine Geloftener gelegt, um der Noth der römischen Rirche zu belfen. Dem Cardinal Buido mar bas Ginsammeln' biefer Steuer übertragen; auf beffen Forderung der Erzbischof Ortolf von Salzburg am 15. Juli 1349 die Anordnung des Papftes mit Dem Aufruf des Cardinals in einer besondern Urkunde allgemein kund gab. Auf den Salzburger Sprengel maren damals 6000 Gulben zu bezahlen angeschlagen. Die meisten Chronifen berichten auch Judenverfolgungen in diesem Sahre, ohne jedoch eine bestimmte Berficherung einer gleichen, auch in ber Steiermart verübten Parbarei ju geben, denn es hatte fich S. Albrecht II. fogleich gegen folche Graufamkeit mit Macht erhoben 3). Dagegen aber hatte fich eine verderbliche Seuche (ber schwarze Tod genannt) aus Italien ber über Rarnten, Stetermart und Defterreich bis nach Bolen bin ausgebreitet (Styriam vehementer occupavit) beren Buth aller arztlichen Biffenschaft und Hilfe (Physici omni industria nequibant consulere et dolores mitigare) fpottete, alle Ortschaften und Friedhofe mit Leichen angefüllt, allgemeine Bugungen und die Gette ber Beigler wieder bervorgerufen, die Menschen ju völliger Berzweiflung gebracht, und duch noch im folgenden Jahre in mehreren Gegenden ihre fürchterlichen Berheerungen fortgefest hat 4).

1.1

<sup>4)</sup> Cæsar III. 241.

<sup>: 4)</sup> R. f. g. Ard.

<sup>)</sup> Anon. Leob. p. 971-972. Chron. Mellic. p. 248. Salsburg 412.

<sup>4)</sup> Chron. Salisb. 412. Mellic. 248. Claustro-Neoburg 490-491. Zwett 541-542:

<sup>&</sup>quot;Demum pestilentia serpendo pervenit ad Carinthiam, demum Styriam vehementer occupavit, ita, ut jam homines desperati incederent et amentes, et nemo subtilium magistrorum poterat investigare, an errore planetarum vel ex intemperie aëris evenisset talis lethalis annus."

Diese Seuche wirfte besonders nachtheilig auf die inneren Les bensverhältnisse aller innerösterreichischen Länder, da sie allen Handelsverlehr von Benedig und Italien her unterbrach und lange Zeit unmöglich machte 1).

3m Berbste des Jahres 1350 hielt fich S. 3. 1350. 6. Albert II. in Gras Albert II. einige Zeit in Steiermark auf. In Der Urfundliche Dacherften Geptembermoche in Grag verpfandete er die Burg Durnftein bem Rudolf von Liechtenftein um 660 Gulben und erließ an die Mauthner in Leoben den wiederholten Befehl, bas von ber Rarthause zu Geig jahrlich am Erzberge zu erhebenbe Gifen, ihrer Sandvesten zu Rolge, mauthfrei fortgeben zu laffen 2). Um das Patronaterecht über Rirche und Pfarre St. Georgen beim Schloffe Rloch maltete ichon feit langerer Zeit ein Streit zwischen bem Gedauer Bifchof Rudmar und einem Edelherrn Bolfsauer. Der Erzbischof Ortolf ließ daber bis jur Entscheidung des Rechtes, Rirche und Pfarre durch einen Berweser beforgen (Friesach 25. Februar 1350) 3). Bifchof Rudmar stiftete zu selber Zeit (3. Janner 1350) mit ben jahrlichen Renten von drei Gutern, im Betrage von vier Mark Gräger Pfennige für fich felbst einen ewigen Jahresgottesdienft in ber Rirche zu Secau 4). Um 28. September hierauf mar er gu den Batern eingegangen, und das Bisthum überkam Ulrich III. von Beiffened. In diesem Jahre (1350) erneuerte fich abermal bet oben icon ermahnte Gebiets-Grengen-Streit zwischen dem Stifte St. Lambrecht und Dietrich und Stefan bon Sobenburg, und wurde auf diefelbe Beife wie fruher entschieden. Der St. Lambrechtische Pfarrer ju Maria bof, Beidenreich, überließ zu gleicher Beit die Rebenten in der Zeitscha gegen jährlichen Dienst dem Dietrich von Grazzläu. Dem Stifte Admont Schenften in Diesem Jahre am 2. Februar 1350 bie Bruder Baul, Ulrich, Niflas, Gerlach und Beinrich Matichacher ein Gut zu Bauzzendorf bei Rnittelfeld unter Zeugenschaft ihres

Late Lill the Lit

**c**:

<sup>1)</sup> Anan. Loob. p. 968: "Do tam ain groffer Sterb in Ballifchen Landen und in Puln. Do worden fet und Martte oed von dem fterben, und ge Benedig wart auch der sterb so groff, daß chain taufman dahin dorft, und fluben all beraus, doch beliben der Teutschen vil tod drin. Das gie heraus ung gen Judenburg, und überall gen Kernden und Steier und gen Defterzreich, das in dh Lewt do zo hart vorchten, daß man große pet tet und giengen auch dhe Lewt in der offen pueß überall."

<sup>2)</sup> R. f. g. A.

<sup>3)</sup> Dipl. Styr. I. 352. Cæs. III. 216.

<sup>4)</sup> Sed. Saalb. Dipl. Styr. i. 279.

Betters Baldun von Dumersdorf 1). Das Stift Rein vermehrte in Diefem Jahre feine Befitungen ansehnlich. Bon Johann Brechl Richter ju Staing, erkaufte man ein But ju Muetendorf bei Staing, und von Ulrich dem Torfauler eine Befigung am Steinberg, von Ottofar Stadler eine Gult bei Lueg und eine hofftatt in der Belgaue, und von herwich Toppenauer vier hofftatten an der Rainach in Mitterbach mit Beingarten und Baldungen um 80 Mart Silber. Schenkungsweise erhielt das Stift Rein von Ulmann Rrall als Seelgerath für fich und feine Boraltern eine Muble am Bard bei Baffail, von Ronrad Grabner zur Stiftung eines emigen Lichtes in ber Stiftefirche Gulten ju St. Michael an ber Liefing und ju Geding in der Gruben, von Urfula Uneflin Renten in Grag von Saufern und einem Babe gur Stiftung eines ewigen Jahrtags und befferen Bewirthung der Convents-herren mit Semmel, Fischen und Bein aus dem Abteiteller an demfelben Jahrtage, und von Offemia von Staded, Bitme Rudolfs von Staded, ju gleichem 3mede jährliche Renten ju Cbenhart in Defterreich und am Grozzenberg in Steiermart 2). Bahrend im Lande noch allenthalben die Bestseuche muthete, ftarb Bropft Ulrich ju Borau am 3. Juni, und hatte burch einstimmge Bahl des Rapitels jum Rachfolger den Stiftstanoniter Beinrich von Wildungsmauer, welcher alsbald von dem Edelherrn von Rrainper mehrere Befitzungen in den Pfarren Borau und Grafendorf antaufte 3). Der Propst Beter ju Stain, taufte am 30. Sept. 1350 für fein Stift von Beinrich bem Lubgafter und deffen Frau Diemut Guter in der Stain, im Graben und am Rosenberge fammt zwei Theilen Bebenten und dem Richterrechte an denfelben Gutern um 68 Gulden 4). Um diefe Beit hatte fich der Chorherr ju Friefach und Pfarrer ju St. Lorenzen im Murgthale gegen den Erzbischof Ortolf von Salzburg fo fchwer vergangen, daß die Rerferftrafe über ibn verhangt wurde. Auf feine Bitten jedoch und in Anbetracht feines hohen Alters murbe ihm diefe Strafe erlaffen, aber eine Beldbuse von 1300 Pfunden auferlegt, wofür er dem Erzbischofe die fammtlichen Ginfunfte feiner Rirche verschreiben mußte. (Salzburg am 30. Juli 1350). In diefem Jahre vertauften auch die Bruder

<sup>.. 1)</sup> Abm. Urfunde. C. 17.

<sup>2)</sup> Reiner. Urf.

<sup>8)</sup> Cæsar III. 216.

<sup>4)</sup> Stainzerfaalbud.

Ortolf und Jakob von Altenburg ihr Schloß gleiches Namens dem Grafen Friedrich von Cilli 1).

Mit dem Batriarchen Bertrand von Aquileja 3. 1351. ftand H. Albert II. in unaufhörlichen Lebensftreitig- wets und Beis. G. feiten. Nach Bertrand beftieg den Batriarchen-Stuhl Rubolf IV. in Gras. Nifolaus von Luxenburg, ein unehelicher Sohn des Ronigs Johann von Bohmen. Bur endlichen Berfohnung batte nun in Budweis eine Busammentunft statt amischen Diesem Batriarchen und Bergog Albrecht und deffen Sohnen, wo Nifolaus den öfterreichischen Berzogen die Aglajer Leben verlieh und zugleich auch am 1. Mai 1351 bie Bergleichs-Urfunde flegelte, nachdem S. Albrecht das feierliche Bersprechen gegeben hatte, gegen R. Karl' IV. diesen Bertrag und Frieden durch zwölf Jahre festhalten zu wollen 2). Hierauf begab fich G. Albrecht in das Land ob der Enns. Schon seit einiger Beit schwebte auch zwischen den Rarthaufern in Gaming und dem Stifte St. Lambrecht ein Grenzftreit, beffen Entscheidung fie von dem Berzoge selbst begehrten. Diefer lief die Begenden durch Friedrich von Stubenberg und Ottofar von Ror an den ftreitigen Punften befichtigen. Bon Diefen murde Die Scheidungelinie gezogen von Prunftein an das Resniged, Aufriften-Sut, Schwarzenfogt und Tekleins-Alpe, so daß von diesen Gohen nach dem in die Ips und in den Krumbach abfliegenden Baffer alles Gebiet nach Gaming, nach der Wafferscheide in die Salza und gegen Zell herab aber dem Stifte St. Lambrecht zugehören folle. Die Bestätigung Diefer Grenzen stegelte der Herzog in Wels am 4. Juli 1351 3). Schon vom 1. Juli aus Bels lautet die bergogliche Entscheidung im Streite zwischen ben Rottenmannern und dem Ennothaler Abel, daß die Edeln ihren Bedarf an Weinen wo immer ju taufen befugt scien, daß fie den erübrigten Bein jedoch nur an ihre Solden verkaufen durfen; aller Berkauf an honig, Bolle, Fellen, Schmeer u. a. folle zu drei Viertheilen in Rottenmann und ju einem Biertheil im Ennsthale geschehen: Tuchund Leinwand-Ausschneiden darf nur in Rottenmann geschehen. Im Ennothal durfen feine neuen Beinschanten fein als nur bei ber Pfarrfirche; die alten Schauten bei der Strafe nur zu Baishorn, Trieben, Laffing, Unterburg, Rlachau, Mitterndorf, Langendorf, Oberöblarn und

<sup>4)</sup> R. t. a. A.

Cæs. III. 216.

<sup>2)</sup> R. f. g. A. Fr. Rurz ibid. p. 285-287.

<sup>\*)</sup> St. Lambr. Saalb. Auch für das Stift Abmont wurde bieselbe Grenzscheis bung bestimmt. Urfund A. 182.

gegen Saus, Schladming und Mandling und an anderen Orten 1). Balb barauf finden wir ben jungen Bergog Rudolf IV. ju Grag. Am 4. September daselbst ertheilte er den Brudern Friedrich und Leopold von Sanau die Bewilligung, ihre Lebenguter in Steiermart und Defterreich ju geiftlichen, gottesdienstlichen Stiftungen an Rirchen und Rlöfter fpenden und legiren zu durfen 2). Am 24. August zu Irdning im Oberennsthale verlaufte Balentin in Steinach dem S. Albrecht für das Stift Gaming eine Schwaige auf der Brandstatt und eine Alpe auf Gotsbach um 60 Bfund Gräger Pfennige 3). Um 26. September 1351 ju Ronigsfelden flegelte hermann von Montfort für den G. Albrecht II. die Bergichts-Urkunde auf das Schloß Gutenberg 4). Bu Bien 11. Mai 1351 fiegelten die Grafen Meinhard und Beinrich von Borg eine Berficherungs. Urfunde, allen Raufleuten der öfterreichischen Brovingen, welche nach Stalien und von dort ber Sandel treiben, ficheres Geleit und Schut ju gemahren, und feinerlei Erhöhung an Mauth und Boll über die altherkömmliche Gebühr zu fordern 5). Bifchof Ulrich III. von Gedau taufte im Jahre 1351 von Riflas von der Geil mehrere Guter und den Rischbann im Waffer der Undring oder Ingering 6). Abermal vermehrte das Stift Rein feinen Guterftand. Um 24 Gulden faufte es von Bolfgang von Saufenfteten ein Gut zu Lee ober Laa (Lee-Rirche. Leegaffe) unterhalb Grag. Nitolaus, Stadtburger und Rramer in Brag, fpendete dem Stifte Guter am Uebelftein unterhalb Brud an ber Dur in der Einode, welche er im Jahre 1346 von Gottfried Abrahamer erfauft hatte, gur Grundung eines Jahresgottesdienftes und jur beffern Bewirthung des Stifts-Conventes an demfelben Tage. Ronrad Grabner spendete jur Erhaltung der Lampenlichter in den Bangen des Stiftsgebaudes die Gulten von einem Beingarten am Rojenberge bei Chreusbach (Groisbach). Bur Schulderftattung und für erhaltene Gefälligfeiten ichenfte Gebhard von Baldftein dem Stifte Rein den unteren Sof am Stein zu Altenburg bei Uebelbach. Endlich ichentte auch Otacher Stadler dem Stifte Rein als Seelgerathe den pof bei Freileiten (Fronleiten), "Beingarten genannt," und die Gult von einem

<sup>1)</sup> Joann. Urf.

<sup>2)</sup> R. f. g. Ardir.

<sup>3)</sup> R. f. g. Archiv.

<sup>4)</sup> R. l. g. Archiv.

<sup>5)</sup> Rurg. Defterr. Sandel p. 457-469.

<sup>9)</sup> Dipl. Styr. I. 352.

Gute bei dem Lung. Der Landeshauptmann Ulrich von Ballfee gab bem Stifte Rein im Jahre 1351 eine Berficherungs . Urfunde, daß Rriedrich der Truchfeg von Emmerberg allen Ansprüchen auf die von Erasmus von Berned dem Stifte gespendeten Buter, zu welchen fich derfelbe durch feine Gemablin, eine Schwester des Erasmus, bisher berechtiget geglaubt hatte entfage 1). Dem Chorherrenstifte gu. Staing verkaufte am 12. Juli 1351 Otto Mordag mehrere Gigenguter in ber Birt. nig, Pfarre St. Stephan, mit Gerichts. und Bergrecht 2). Am 16. Oftober 1351 spendete Dietrich von Buchenftein dem Stifte Mahrenberg eine Mühle zu Traberg für seine Schwester die Nonne Diemut, vor dem Zeugen Friedrich von Baumgarten 3). Die Ronnen in Studenit erhielten am 26. Janner 1351 von Johann Bischof zu Laibach und Generalvitar von Aquileja einen Ablagbrief auf 80 Tage 4). Mit ben Rindern Hermanns des Buflers, Nitlas, Johann und Ratharina ichloß Bruder Baul, Deutschordens-Commendator ju Grag, einen Gutertauf mit Bustimmung ihres Obeims, Bans in der Spererstraße (Sporgaffe), welcher auch mit Jatob dem Schaffer, Richter zu Grät den Raufbrief stegelte am Charsamstage 1351 5). Am Sonntage nach Aposteltheilung (15. Juli) flegelte der Landeshauptmann Ulrich von Ballfee. den Urtheilsbrief über die zwischen Rudolf und Otto von Liechtenftein und der Stadt Judenburg ftreitigen Brengen des liechtensteinischen Landgerichtes und des Gerichtsbezirkes der Stadt 6).

Schon im abgegangenen Jahre hatten die Angelegenheiten in den österreichischen Vorlanden den H. Albrecht II. dahin gerufen. Der Krieg mit den Schweizern hatte begonnen, als der plögliche Tod

3. 1352, Der Schweizerfrieg verursacht brudeube Steuern in ben ofterreichischen Lanben. »
Urfunben.

seiner Gemahlin Johanna 7), (13. November 1351) ihn wieder nach, Wien zurückrief. Dort ertheilte er am 3. Februar 1352 den Karthäusfern in Gaming einen Bestätigungsbrief, worin das Gebiet des Klossters bis an die steirischen Landesmarken und an das Gebiet des Stiftes Admont bezeichnet wird 8). In einer Urkunde 24. April 1352 erklärte er, daß er in dem Spruchbriefe zwischen dem Bamberger Bis

<sup>1)</sup> Reiner. Urt.

<sup>2)</sup> Stainzersaalb.

<sup>3)</sup> Joann. Urf.

<sup>4)</sup> Joann. Urk.

<sup>5)</sup> Dipl. Styr. II. p. 197.

<sup>6)</sup> Joann. Urt.

<sup>7)</sup> Chron. Zwettl. p. 62—67.

<sup>&</sup>lt;sup>5)</sup> Steyerer p. 62-67.

schose Friedrich und den Brüdern Ulrich und Friedrich von Wallsee zu Grät, wegen des Gerichtes Weissened nur jene Leute verstanden habe, welche dem Bischof in seinem Kasten dienen, keineswegs aber die verlehnten Edelleute 1). Der Krieg mit den Schweizern, wozu vom Berzoge Albrecht alle Basallen seiner Länder ausgeboten wurden, hatte aber nebenbei auch noch drückende Anlagen auf die Provinzen, vorzüglich auf die firchlichen Güter nöthig gemacht, so daß von einem größeren Gute ein Goldgulden, von einer Hosstatt ein halber Gulden und von dem Werthe jedes Weingartens der zehnte Theil bezahlt werden mußte 2).

Bur Stiftung eines emigen Jahrgottesbienftes für fich und feine Bemablin fpendete im Jahre 1352 Sans Gettinger dem Stifte Rein ein Gut "an der langen Biefe" genannt, in der Praitenau; Jorg Bufler verlaufte dem Stifte eine Mart jahrlicher Gulten Bergrecht gu Rumbach, und Niflas Rumer vertaufte dem Abte gu Rein Lebenguter des Johannes von Montpreis, vier Guter ju Rratenbach bei der Tempnit ju Sittich in Rrain, drei Guter ju St. Lorenzen bei der Rirche in der Tempnig, eine Muble daselbft, andere Buter in Rufenberg, im Forft und zu Rlein - Videm 3). Am 2. Februar 1352 faufte bas Stift Stainz eine Schwaige am Railled ob Stainz mit zwei Zehenttheilen und das Recht 50 Forellen jahrlich aus dem Bannwaffer zu fangen. von Otto und Diemuth Breinberger, und am 25. Rovember 1352 von eben demfelben Grund und Boden fammt aller Solzung zu Bepfenftein 4). Durch eine bedeutende Spende von Gutern zu Wertstreit, Hopfan und Beinberg sammt der Logtei über diefelben stifteten Amelrich und Friedrich Truchseffe von Emmerberg am 29. November 1352 in Borau ein ewiges Licht und einen ewigen Jahrsgottesdienst 5), Am 31. Marz 1352 ftiftete Elsbeth Gemablin des Sans von Ronigsberg eine emige Deffe

• ::

<sup>&#</sup>x27; 1) R. t. g. Arc.

<sup>2)</sup> Chron. Zwettl. recent. in addit. p. 542: "Circa festum Pentecostes Dux Austriæ Albertus accepit exactiones ab omnibus monasteriis Religisorum. Nigrorum, Griseorum, Regularium, cruciferorum, Templariorum, Parochianorum et omnium, qui in Austria prædia habebant, quamvis in alienis terris et provinciis sunt morati, De quolibet laneo unum aureum, et medium florenum de area." Die gleiche Rachticht, und: "Exactio quoque vinearum de decem talentis una per totam Austriam Principi colligitur, per multa millia talenterum."

<sup>9</sup> Reiner Urfund.

<sup>4)</sup> Staingerfaalb.

<sup>9</sup> Borauer-Saalb. Cesar III. 220. 689. 960.

in der Rirche zu Mahrenberg, und ein ewiges Licht in der Pfarrtirche gu Epbenswald, mit Erbgutern zu Epbenswald und zu Dahrenberg: und am 11. November 1352 gaben Friedrich und Bertrude von Bolfsau für ihre Tochter Gyburge Nonne in Mahrenberg vier Mart Gulten zu Lazen im Dorfe. Um 14. April 1352 verkaufte Agnes von Stad im Ennothale den dritten Theil des Thurmes ju Gftadt dem Beinrich Baier, mobei ju Beugenschaft ftanden : Ronrad der Gurre, Burgaraf gu Riammftein und Edhard von Gelch, Oheim der Ugnes 1). Bu Salzburg am 23. Februar vertrug fich der Erzbischof Ortolf mit Berdegen von Bettau, Maricall in Steier, der ibn mit den Forderungen an hartnid von Beiffened, Sauptmann in Krain, auf der March und zu Friefach, durch die Beste Rabenstein sicher ftellte, und am 25. Rebruar flegelte Berbegen die Gutftehungs-Urlunde für diefen feinen Gidam. Um 21. Dai 1352 faufte Erzbischof Ortolf von Ronrad Marchburger und Oswald Globein eine Sube ju Zwerkendorf um 20 Gulben. Am 24. Junt taufte er von Glifabeth, Bitme Bilbelms von Bifchang, einen Beingarten, "ben Spengel" zu Pischang, um 10 Mart Grager Pfennige. Am Sonntage por Sonnenwende 1352 verfauften die Bruder Sadmar ber Stuche und Martin der Stuche von Trautmannedorf alle ihre verlehnten Guter diesseits des Semmerings auf fleirischem Boden im Murge thale, in der Lobming um 172 Pfund alter Biener Pfennige 2).

Die Fortsetzung des bisher unglücklich geführten Schweizer Krieges, welcher so drückende Auflagen burch vier Jahre in den österreichischen Ländern verstreiter Krieges Bandnisse des S. Alleges Bandnisse des S. Alleges Bandnisse des S. Alleges Bundnisse des Sandlichen Businses des Sandlichen Businses des Sandlichen Businses des Sandlichen Bundnisses des Sandliches Bundses Alleges des Sandliches Bundnisses des Sandliches Bundses Alleges des Sandliches Bundses des Sandliches Bund Bundses des Sandliches Bundses des

W63 3

<sup>1)</sup> Adm. Urf. Q. 302.

<sup>3)</sup> Urf. des t. 1. G. Archives und des Iganneums.

<sup>3)</sup> Chron. Zwettl. Recent. d. 548. Chron. Zwettl. pag 997.

<sup>4)</sup> R. f. g. Ard.

eine Schuld auf Afpang mit 800 Pfund Biener Pfennige gelbft und jest zu Bien am 13. August 1353 um 1000 Wienerpfunde bem Albrecht von Buchbeim verpfandet 1). Am 1. Sept. ftellte er zu Bien eine Reugenschafts - Urfunde aus, daß Beinrich und Burthard die Bohnsdorfer von Rabenstein ju Gunften des Abtes Beinrich und des Stiftes ju St. Baul im Lavantthale allen Ansprüchen auf den Grund und Boden, worauf das Stift fteht, ganglich entsagt haben 2). Am 29. September flegelte G. Albrecht für das Stift Neuberg einen Schenfungsbrief über 8 Bfund jährlicher Gulten in ber Latschurn im Murgthale 3). An eben Diesem Tage (29. September 1353 ju Strafburg im Burfthale) gelobte Bijchof Baul von Gurf mit Brief und Sigill dem Bergoge Albrecht II. mit allen Burgen, Bindischlandsberg, Beilftein, Blumenftein, Beifenberg und mit beiden Beften ju Beitenftein ftets zu Dienften gewärtig an fein 4). Am 14. December 1353 erließ er einen Befehl an Sans Grafen von Pfannberg, die Rlagen und Beschwerden der Leobner gegen die Trofaiacher zu untersuchen und abzuthun 5). Dem Stifte zu Sectau gaben Bereger und Bilgrim von Prant 10 Mart Silber jur Stiftung eines ewigen Jahrtages und einer täglichen Deffe am St. Jafobs-Altar in der Stiftefirche am 12. Juli 1353. Auch Dietrich Abeldeg spendete dabin ein Gut zu Rugdorf an ber Debe als Seelgerathe am 10. August 1353 6). Bon ben Brudern Ulrich, Gerald, Beinrich und Otto von Afleng gewann Abt Johann von St. Lambrecht fliftische Lebenguter an ber Alm, am Prant, am Törlein und Palweinstorf durch Rauf wieder gurud, worauf ihm auch der Siegler Refes Raufes, Beinrich der Rintaler fein Gut in der Gegend Alben bei Afleng verkaufte (25. Mai und 15. Juni 1353) 7). Am 31. December 1353 schenkte Ulrich von Perchach der Kirche ju Mariahof bei St. Lambrecht eine Sowaige am Radelsberg und eine Biefe in der Alben in dem Char, vor den Zeugen: Rudolf von Liechtenstein, Kammerer in Steier und Abam von Krotendorf 8). Dem Stifte ju Rein verkaufte Ulrich von Lubgaft ein Gut gelegen ob ber Lubgaft am Berge junachft bei Maren und

<sup>1)</sup> **R. l. g.** Arch.

<sup>2)</sup> **A. l.** g. Ard.

<sup>3)</sup> Joann. Urf.

<sup>4)</sup> R. L. g. Ard.

<sup>5)</sup> Joann. Urt.

<sup>6)</sup> Sedauer Saalb. Dipl. Styrie I. 280.

<sup>7)</sup> St. Lambr. Saalb.

<sup>9)</sup> St. Lamb. Saalb.

Otto von Stubenberg ftiftete eine ewige Reffe am Dreifaltigfeitsaltare in Rein durch Spende mehrerer Guter in Murberg bei Murau 1). Am 11. November 1353 verkaufte Balfer von Ratmannsdorf um 250 Bulden dem Stifte zu Stainz mehrere Besitzungen bei und um Stains am Berg, den Buraftall ju Bebfenftein mit Bald und Rifc. weide, Baldtheile zu Teuffenbach und 3 Guben zu Begeledorf mit Betreibe-Bebent. Dem Karthauferklofter ju Geig bestätigten am 20. August 1353 Friedrich von Bettau, Marschall in Steiermart, und Bartnid von Bettau die alte Mauthfreiheit in ihrer Stadt 2). Am 11. Juni 1353 verkaufte Ulrich von Beigenbach dem Stifte zu Vorau den Ludwigshof in der Au, mit einer hofftatt ju Limbach unter Sigill und Beugenschaft des Dietrich von Maprhof, und am 21. Oftobet verfaufte Konrad Brantner dem Borauer-Chorherrn und Pfarrer 2n Friedberg Leopold die Befitung Bolfgrube in dem Auffengraben und bis in die Tauchen. Den Raufbrief stegelte Berr Konrad Pfarrer von Berned 3). Sehr thätig für sein hochstiftisches Urbar mar in Diesem Jahre Erzbischof Ortolf. Am 28. Februar 1353 taufte er von Beinrich Reifiberger und Friedrich Demischer eine Lebensschwaige zu Steten ober der Burg Banftorf um 68 Gulden, am 25. Juli von Bulfing Boift huben ju Rain (Rann) und Grundftude vor ber Stadt und ju Gebres bei ber Boldanig, am 5. Auguft von Gungel von Turen und Bolfel dem Tratenberger das Dorf Rengleinsdorf im Rainer Urbare um 60 Pfunde und am 2. September von Alhoch Lonsberger pof und Saus nachst Reisberg. Bur Schuldbezahlung überlaffen die Geschwifter Albrecht, Ruprecht, Sans und Elifabeth Steperer von Bohnsdorf dem Bochftifte am 23. Oftober 1353 den Bof gu Bohnsborf unter ber Burg mit Saus und Garten im Dorfe und die fogenannte hofftatt in der alten Burg 4). Gehr mertwürdig ift folgende Ordnung, welche Erzbischof Ortolf am Samftag in der Pfingft. woche 1353 für feine Rammerftadt Rann erlaffen hat: Wenn er oder fein Bicedom in Leibnig einen Richter nach Rann fegen, ju richten nach Rut und Beil fur Arme und Reiche, fo follen vor bie fem Gerichte alle, welche nichts gegen bas Botteshaus Salzburg und Die Stadt Rann verbrochen haben, durch 14 Tage volle Sicherheit

. .

<sup>1)</sup> Rein. Urt.

<sup>2)</sup> Joann. Urf.

<sup>\*)</sup> Cæsar III. 691-692.

<sup>4)</sup> Urt. im t. t. g. Arcive.

genießen; wollen fie bann mit Leib und Gut in Rann bleiben, fo foll man es ihnen gonnen; fonft aber mogen fie auf ihre Befahr weiter gieben. Alle, welche die zwei Sahrmartte in Rann zu Bfingften und zu St. Lorenzen besuchen, sollen 8 Tage vor- und nachher Rreiung haben, nur ichabliche Leute ausgenommen. Der Stadtrichter zu Rann richtet über alle Bandel und Beschwerden der burgrechtgefeffenen Burger und Edelleute. Benn ein Fremder gegen einen Stadtburger etwas zu flagen hat: fo foll er neben einem Fremden auch einen Stadtburger als Zeugen und Befräftiger seiner Sache mitbringen. Alle um Rann Sausgeseffenen haben gegen einen Stadt, burger nur beim Stadtgerichte Recht zu fuchen und zu erhalten. Thut ein Nachbar dem andern in Rann Frevel und Schaden und ftellt er fich felbft dem Gerichte: fo darf auch fein Dab und Gut nicht ergriffen werden; fluchtet er fich aber, fo darf der Richter die Bufe von Sab und Gut nehmen. Für Erbe, Rauf, Burgrecht und Leben der Burger ift in Rann volle Sicherheit, auch für fremdes Eigen, nur daß Fremde die Gult, die fie in der Stadt entrichten follen gablen muffen. Alle in Rann burgrechtlichen Fischer haben das Recht freien Rischfanges und Rischverkaufes: nur muffen fle dem Erzbischofe und dem Bicedom bei ihrer Anwesenheit in Rann mit Rischen beftens dienen. Rein nichtburgrechtlicher Mann darf in Rann Bein fcanten, fondern nur eimerweise und volle Saffer vertaufen. Der Burger in Rann mag mit des Richters Sand verfegen, verlaufen oder verschaffen einem andern Burger, aber zu fremder Sand nicht. Die Burger zu Rann find mit Allem, was fie führen, von Mauth und Boll frei. Ber einem Burger in Rann fculbet, mag in ber Stadt an- und festgehalten werden bis zur Bahlung. Begeht in Rann ein Bürger einen Todschlag, so hat er, wenn er flüchtig und auf freiem Ruge ift, ihn dem Vicedom oder dem Richter und ben Freunden zu bugen, fo wie zu Bettau und Leibnig Rechtens ift. Bird er aber eingefangen, fo leidet er Strafe, wie in jenen Stadten. Ber mit Leib und Gut nach Rann tommt und Burgrecht erlangt: foll die Rechte wie zu Bettau und Leibnit genießen 1).

3. 1354. Bährend die Rüftungen zum Geerzuge nach Ungludlicher Krieg in ber Schweiz zu Anfang des Jahres 1354 eifrigst brecht in der Schweiz zu Anfang des Jahres 1354 eifrigst wurden, verweilte H. albrecht II. in Wien. Am 7. Mai stellte und stegelte er zu Wien den Marburger Bur-

<sup>1)</sup> Joann. Urf.

gern Paltram und Niklas Palzonde einen Schulbbrief über 2000 Rlorentiner Gulben, und verpfandete ihnen dafür bas landesfürftliche Gericht, den Reller zu Marburg und die Zehenten im Drau-Relde 1). Am 25. Mai gab er dem Friedrich von Graben für dargeliebene 500 Pfunde das Submeister-Amt ju Grät 2), und für 800 Pfunde Darleben verpfandete er dem Ulrich von Stubenberg bie Burg Wolkenstein im Oberennsthale 3). Am 27. Mai erhielt Otto von Stubenberg fur ein Darleben von 500 Pfunden die Sauptmannfchaft von der Pflege zu Radfersburg 4). Um 2. Juni verpfanbete S. Albrecht II. dem Gebhard von Baldftein die Burg Goffing für, 280 Bfund 5). und bewilligte am 12. Juni ju Amftatten bem Erasmus Buchler Diefe Burg um 280 Pfund wieder ju lofen 6). Run batte zu Anfange Juni S. Albrecht II. seine Reise und den moblgerufteten Bug nach Baiern und gegen die Schweiz begonnen, da auf dem Reichstage, anch der Rrieg gegen die Schweizer befchtoffen morden mar. Bei dem Aufenthalte in Defterhofen ftellte er am 20. Juni 1354 (und dann ju Bien 8. Marg 1355) dem Cherhard von Ballfee zu Grät einen Schuldbrief für fein Darlehen von 2000 Biener Bfund aus mit Berpfandung des landesfürstlichen Berichtes, Des Rellers in Marburg und der Bebenten auf dem Draufelbe 7). Der Beerzug gegen Burch mit taufend Belmen aus Defterreich und Steier war erfolglos gewesen und hatte nur erneuerte, brudende Auflagen in den öfterreichischen gandern gur Folge 8).

Bu Anfang December 1354 war Albrecht schon wieder in feinen Landen gurud. Um 26. December verlaufte ihm für sein Kar-

<sup>1)</sup> R. f. g. A.

<sup>2)</sup> R. t. g. A.

<sup>3)</sup> R. f. g. A.

<sup>4)</sup> R. L. g. A.

<sup>5)</sup> R. f. g. A.

<sup>6)</sup> R. f. g. A.

<sup>7</sup> R. t. a. A.

<sup>5)</sup> Chron. Zwettl. p. 997: "Dux Austriæ Albertus circa Pentecestes cum Australibus et Styriensibus mille galeatis contra Zurcensium civitatem secundaris ascendit per æstatem pomeria et vincta devanstantes et civitatem nunc videntes atque expugnare non valentes: et circa Nativitatem Domini Dux Viennam reversus est, quatemus tertiam exactionem a regione et Clero colligeret, iterum ascensurus." Chron. Zwettl. recent. p. 543.

thanfer Rlofter in Saming Willbirge, die Bitwe Ulrichs von Stadl im Raabthale und ihre Sohne, Beinrich und Otto ihre Erbauter im inneren Erlsbach im Donnersbach im Oberennsthale 1); nachbem er icon am 21. Mai und am 12. Juni diefes Jahres für eben diefelbe Stiftung das Gut Rosenau von Ulrich von Plankenftein, und Lebenguter zu Mergensbach und Ratnagel von Ottofar bem Grunbed erfauft batte 2). Am 16. Ottober und 11. November 1354 faufte das Stift St. Lambrecht mehrere Besitzungen und darunter auch eigene Lebenguter wieder an fich, ein Gut ju Afleng in der Bobs von Beinrich Aflenger durch Georg ben Gregnich, Pfarrer und Propft ju Afleng, von Ulrich und Rourad den Affenzern ihre Antheile an dem obern und untern Sof in der Golrat ju Bell, vor den Beugen: Adam von Rrotenborf, Beinrich Rinthaler und Otto Graschiger 3). Bei dem Stifte Bog spendete die Aebtiffin Ratharina aus eigenem Bermogen gur Stiftung eines ewigen Jahrtages für fich, ihre Aeltern und ihren Bruder . Dietmar und zu einem ewigen Lichte vor dem Frauen-Altare in der ' Stiftefirche Guter ju Bepern 4). Bur Grundung eines gleichen Jahrtages ivendete Gottschalf von Reuberg dem Chorherrenftifte in Borau ben Beigleinshof in der Strallegger Pfarre 5), mit Beimfagung aller Anfpruche auf den "Beiffenbefenhof in der Au," auf die "Prauner Gofftadt" bafelbft und auf ein Leben ju Limbach. Der Gohn Gottschalfs, Sans, Pfarrer zu hartberg flegelte die Unfunde. Bald darauf vertauschte Bropft Beinrich diese Guter ju Borbach und Limbach an das Bisthum Sedau für den hof zu Lanzendorf bei Grag-6). Am 12. Janner 1354 gaben hermann ber Auerhammer und feine Gemablin Clara für ihre Tochter Ratharina, Ronne in Mahrenberg, eine Mart Gulten zu Repplach am Dietsch in Rarnten, vor dem Beugen Merchtein von Lembfit 7). Fur das Stift Rein erkaufte in diesem Jahre der Stiftspriefter Johann 3meiereder mehrere Beingarten ju Gringing am Reifenberge, ju Stodern und in Dtachrinn ob dem Dorfe in Defterreich 8). In Diefem Jahre fauste das Sochstift Salzburg am 1, Juni von Marquard Bifar

<sup>1)</sup> R. f. g. A.

<sup>2)</sup> R. f. g. A.

<sup>9</sup> St. Lambrechter Saalbud.

<sup>9</sup> Joann. Urt.

<sup>9</sup> Borauer Saalb.

<sup>, °)</sup> Cæsar III. 285-692.

<sup>7)</sup> Joann. Urf.

<sup>9</sup> Rein. Urf.

zu Rain (Rann) eine Hofftatte daselbst um 3 Mark Gräger Pfennige, am 1. September von Friedrich Kelz einen Zehenthof bei Leibnitz und von Hartnid von Weissened einen Thurm in Rann, 5 Hofstätten und Garten außer der Stadt, Hofstätten und Mühle zu Lichtenwald und mehrere Güter zu Pischaetz, Zwarowal, Lohnsdorf, auf Juheldal und zu Bruck um 500 Aglajer 1).

Den größern Theil der erften Jahreshälfte 1355 3. 1355. 3. 1300 6. Albrecht II. in vollbrachte Bergog Albrecht II. in Wien. Um 21. Bien. Deffen Saus-Janner 1355, bestätigte er Die alten Stadtrechte Provingialfianben bevon Radfersburg: daß feine Schante innerhalb einer Radridten. balben Meile um Radfersburg befteben durfe, daß fomobl die Ebeln als die burgerlichen Sausbesitzer daselbft in Roth zur Stadtvertheis digung verpflichtet feien, daß jeder Edle fein Saus dafelbit haben ober einen Biedermann auf bemfelben halten moge; auch burfe Jeder auf feinem Saufe Jemanden halten, der ihm feinen Bein feil babe oder auch einen Sandwerker, der aber an Markttagen und Rirchtagen auf dem Markte nicht mehr als ein halbes Bfund werth feil bieten durfe ?). Am 15. Februar 1355 bezeugte und bestätigte er, dag Anna, die Bitme Des Sans von Sturmberg 60 Biertel Marchfutter-Safer im Durrenthale hinter dem Schloffe um 30 Mart Silbers von hans von Stubenberg abgelöft habe 3). Am 20. April erließ er von Wien aus bie Erklärung, daß er dem Salzburger Erzbischofe den Umlauf feiner erneuerten Munge in gleicher Geltung mit andern Mungforten geftattet habe 4). Um 10. Mai zu Bien verpfandete er für 500 Wiener Pfunde die Burg hohenwang sammt Urbar bem Ulrich von Graben 5). Am 5. August erkaufte er von Beinrich dem Liegner Lebenguter in Donnersbach im Ennothale für das Stift zu Gaming 6). hierauf begab fich herzog Albrecht in die Steiermark. Um 9. September 1355 ju Grät erließ er an Grafen Golgen von Fürstenberg, Burggrafen ju Startenberg, ben Befehl, fich die Bogtei über Guter des Stiftes Rein nicht anzumaßen "). Am 15. September zu Grag befrätigte er ber Stadt Leoben alle von feinen Borfahren verliehenen Rechte und Bandveften von 1305 und 13138),

ı

海南海绵绵 化二氯化甲基

A8-119 H 53

<sup>1)</sup> Urf. d. f. f. g. A.

<sup>2)</sup> Joann. Urt.

<sup>8)</sup> R. f. g. Ard.

<sup>4)</sup> R. f. g. Ard.

<sup>5)</sup> R. f. g. Ard.

<sup>6)</sup> R. f. g. Ard).

<sup>7)</sup> Reinter Utt:

<sup>9)</sup> R. t. Gub. Reg.

eben fo am 17. September in Grag die Sandbriefe der Stadt Rurftenfelb. Bien 24. Rebruar 1277 und Grag 25. Marg 1291 1), Bon Grag ans erließ er am 1. Ottober 1355 an feinen Rellermeifter in Reuftadt, Bolf Rluber und an Nitl den Bevengaft Schlufler daselbft, den Befehl, bas Stift Rein in beffen Behentrechten ju Beitersborf nicht zu beirren 2). Im Spatherbfte verfügte fich der Bergog wieder nach Defterreich jurud. Zu Wien am 7. November 1355 verficherte er dem Beinrich von Montpreis die Summe von 2520 Bulden, welche er ihm fur den Ruzug mit 30 Belmen und 30 Schuten durch drei Monate im Schweizer Aricge fculbig geworden mar, auf die demfelben ichon verpfändete Burg und Stadt Landtroft 3). Am 26. November beurfundete ber Bergog die Entscheidung eines Streites zwischen der Mannsbergerin, Somagerin Bulfings des Rifelbergers, und den Burgern ju Radfersburg, welcher über den Friedhof des Letteren in Radfersburg von den landesfürftlichen Abgeordneten Otto von Stubenberg und Bolfbart von Sanau, herzoglichem Sofmeifter entschieden worden war 4). Am 27. Rovember verpfandete er dem Friedrich von Ballfee von Grak für 1000 Pfund Biener Pfennige Schuld die Burg und Stadt Bindifch. Feistrig mit Ausnahme der Steuer 5), und am 20. December erhielt der berzogliche Sofmeifter, Bolf von Sanau, für 100 Gulben Geldichulb, jabrlich mit 200 Gulden abzugahlen, zum Pfande den landesfürftlichen Betreide oder Schuttfaften zu Boitsberg. Bahrend dieser Dinge aber hatte den S. Albrecht eine hochwichtige Idee, nämlich der Entwurf und die Reftstellung einer neuen Dausordnung beschäftiget. Deghalb berief er alle Stande feiner Provingen mittelft Abgeordneter nach Bien, und trug ibnen die neue, gang im Beifte der Besammtbelehnung von Seite bes beutschen Reiches, ber Untheilbarfeit, des Erftgeburts-Rechtes in Beberrfoung der vereinigten gander vor, und beifchte von ihnen das fraftigfte Mitwirfen zur Bewahrung derfelben von feinen Göhnen Andolf, Frie brich, Albert und Leopold nach seinem Tode. Alle beschworen ihre bem Bergoge gegebene Buficherung, worauf auch allen Abgeordneten fur jebe Proving (am 25. Rov. 1355) die befiegelte Bandvefte diefes bochwichtigen Sausgesetzes übergeben murbe 6). Den Bau der beutigen Rirche

<sup>1)</sup> Joann. Urt.

<sup>3)</sup> Rein. Urt. Joann.

<sup>9</sup> R. f. g. Ard.

<sup>4)</sup> R. f. g. Ard.

<sup>5)</sup> R. f. g. Ard.

<sup>9</sup> R. f. g. Arch. Schrötter Abhandl. V. 129—130 (c) Steiexer. Add: 185. Rurg : Albrecht II. 311—313.

160

2.8 3 your

in Stragengel hatten der Abt hartwick von Rein und fein Rachfolger Abt Siegfried in diesem Jahre 1355 vollendet. Ulrich III. Bischof zu Sectau tam hierauf felbst nach Rein, und weihte das schöne Gotteshaus am 7. September feierlichft ein 1). In Diefem Jahre berichtet die Zwettler-Chronif auch den Tod des Grafen Ulrich von Bfannberg, Marichalls in Defterreich und Sauptmann in Karnten, er hinterließ einen Sohn N. Johann, welcher erft 1368 ftarb. Diese Chronif berichtet auch, daß S. Albrecht in Diesem Sahre von ber Beiftlichkeit eine bedeutende Beldfteuer jur Fortsetzung der Schweizer Rehde erhoben habe 2). Am 1. Jänner d. 3. 1355 vollendete der Rurft. Abt Johann von St. Lambrecht Befit und Renten an den Bofen gu Golrat bei Zelle durch Rauf von Ulrich und Otto den Aflenzern um 50 Pfund Bienergeldes und einen Gulben zu der Frauentleihkauf vor ben Zeugen : Friedrich von Stubenberg, Beinrich Rinthaler und Abam von Krotendorf, und von Wilhelm von Grazzlau erkaufte derfelbe Abt einen Lehenhof seines Stiftes zu Grazzlau mit aller Nugung zu Feld und zu Bolg, vor den Zeugen: Rudolf von Liechtenstein und Otto Schaffer ju Murau 3). Auch das Nonnenftift Gog erkaufte am 20. Juni 1355 um 150 Biener Pfunde Befitzungen bei Mautern im Liefingthale am Streit, in der Braggenei, am Graperberg, von Niflas Beizzeneder vor den Zeugen: Ulrich von Ballfee, Sauptmann in Steier, Eberhard beffen Sohn, Reimprecht von Graben 4). Dem Stifte Mahrenberg ichenkten am 13. December 1355 Bartnib und Unna von Truchsen eine Sube zu Bulwicz für ihre Tochter, die Nonne Unna daselbst 5). Um 21. September 1355 verkaufte Abt Simon und das Stift zu Neuberg dem Stifte Boran mehrere Besitzungen jenseits der Alpen, nämlich 2 Gofe ju St. Lorenzen, 2 Gofe auf dem Steine weldt, 4 huben zu Reiberftorf auf dem Berg, 2 Bofe im Sungerthale und mehrere Sofftatten und Suben zu Schildbach, Belwarn, Bertlein, Bard, Neufidl, Steinbach, Sobenstadel, Dberteuffenbach, Binfendorf und Bulten von Beingarten ju Geifriededorf und Murnich 6). Um

<sup>1)</sup> Reiner Saalb.

a) Chron Zwetti. p. 997: "Sequenti anno Comes de Pfannberg Marschalcus Austrim objit. Durque iterum exegié pecuniam a Religiosis non modicam (CCCCC taienta), fagt bie Swettier-Ehrenit sei Reugh tertio militiam versus Zurcenses mittens."

<sup>3)</sup> Lambrechter Saalbuch.

<sup>4)</sup> Joann. Urt.

<sup>5)</sup> Joann. Urt.

<sup>9</sup> Cas. III. 224. 698-694.

diese Zeit verschaffte Abt Ulrich zu Admont seiner Lieblingstapelle und Stiftung zu Ehren bes b. Bolfgang neue Renten burch Ankauf eines Bofes zu Bischarn und einiger Suben daselbft, von Konrad dem Bergog bon Obdach, vor den Zeugen: Georg von Rottenmann und Konrad von Peterdorf, Burggrafen ju Gallenftein 1). Einigen Burgern ju Juden. burg, Sans ob dem Bope von St. Leonhard, Otto und Janns gab bas Stift Abmont eine hofftatt bei Obbach an bem Belbert genannt, um auf dem dazu gewidmeten Grunde umber ein Gifenwert mit einem Bainhammer und ben erforderlichen Bafferleitungen zu errichten, gegen einen jährlichen Grundzins von einem Pfund Pfennige und gegen befonders ausgedrüdte Bedingungen wegen des Solzichlagens, und der Roblen- und Eisenverführung. Am Sonntage Latare 1355 mard ber Bertragebrief in Admont beflegelt von Niklas von Bfaffendorf, Bilgrim von Brank und Janns Poertlein, Stadtrichter ju Judenburg 2). Um 30. April 1355 verglich fich ber Salzburger Erzbischof Ortolf mit Ulrich Zechner zu Schäufling über die Bebenten Diefer Gegend; am 28. Mai erhielt er von Andreas von Bux bas Amt und ben Raften zu Baierborf und am 15. Juni von Reimprecht und Friedrich von Bindischgrag einen Lebenbof zu Pettau um 250 Gulden. Am 28. Oftober 1355 ertheilte ber Erzbischof dem Grafen Friedrich von Gilly ansehnliche Leben, Bigmarte und Stadtrechte, Die Dorfftatten zwischen Eisenberg, Trenawiß, Sappelberg, Beiligenftadt, ju Loffrit, ju der Stauden, Ober- und Rieber-Bischaet, Rreut, Ober- und Nieder-Burgen, Rheftenrich, Legtawit, Muhlftatten, Gerhartsthal, Igamet, Geftel, das Stadtrecht von bem Buchlein beim Ausgang ber Reichenberger Grenzen; Alles unbefcadet der Rechte des Sochftiftes Gurt mit Begunftigung des Solz- und Beidbesuches für die erzstiftischen Urbarsleute und mit dem ganzen Gerichte felbft dem Blutbanne über alle innerhalb der bezeichneten Grenzen geseffenen Dorfleute 3). Nach Berficherung der Chrontt von Seitenftatten ift in biefem Jahre Bruder Rudolf von Abmont zum Abt des Stiftes Seitenftätten einstimmig berufen worden. Nachdem er durch Bauen viel Geld verschwendet hatte, murbe er mahnfinnig und daber feiner Bürde als Abt wieder entfett 4).

3. 1356. Mit den Schweigern war einigermaßen Ruhe Sammere und Gebote und Friede wieder hergestellt. Papst Innocenz VI., in Steiermark. Urtraditige Nagellajten. welcher nach dem Tode Alemens VI. am 6. December

18 - 50 - 18

<sup>4)</sup> Abm. Urf. C. 32.

<sup>2)</sup> Abm. Urf. P. 9.

<sup>9</sup> R. L. g. Ard.

<sup>4</sup> Pez II. 812.

1342 auf St. Beters Stuhl mar erhoben worden, hatte im Jahre 1356 eine allgemeine Geldfammlung, den Zehenten aller geiftlichen Renten, auch in dem falzburgischen Metropoliten = Sprengel, anbefohlen 1). Wie weit diefer Forderung auch in der Steiermark Folge gegeben merden durfte und gegeben worden fei, finden wir nirgends verzeichnet. S. Albrecht II. ftand damals in wichtigen Unterhandlungen mit R. Karl IV.; gegen welchen mehrere bohmische Barone fich gewaltfam erhoben hatten 2). Bon Raab in Ungarn am 20. Rebrugt 1356 spendete S. Albrecht gestegelte Bollmacht an feine Bertrauten Ulrich von Ballfee, Hauptmann in Steier, Hermann von Landenberg von Greiffenfee, Albert von Buchheim, Landvogt im Ergaue und Thurgau und Otto von Reifau, der durch den R. Ludwig von Ungarn zu vermittelnden Taidigung mit R. Karl IV. beizuwohnen 3), Am 12. Juli zu Wien verpfandete der Bergog dem Friedrich von Bettau, feinem Oberft-Marschall in Steiermark, die landesfürstliche Mauth zu Rottenmann für die Geldschuld von 4000 Gulden, auf welche von dorther jährlich 225 Bfund bezahlt werden follten 4). Um 29. Juli beffatigte er ben Burgern gu Mürzguschlag das von R. Friedrich am 21. Jänner 1318 ertheilte Brivilegium, daß fie nur por ihrem Stadtrichter belangt werden durfen 5). Gleich darauf begab fich der Herzog nach Innerosterreich. Um 9. August 1356 zu Grät verpfandete er dem Eberhard von Rapell (Bindifch-Rapell) für 1000 Pfund Darleben, wofür diefer ichon auf Burg und Urbar Beilenstein versichert mar und für 1000 Pfund Wiener Beldes, welche der Bergog für Eberhards Bugug mit 16 Belmen und Schüten zum Schweizer-Rriege ichuldig geworden mar, die bergogliche Behausung zu Enns mit Mauth, Urbar und Landgericht 6). Borzüglich gnädig erwies fich S. Albrecht am 10. August gegen das Chorherrenftift zu Stainz, welchem er die Stiftungs-Urfunde (Jahr 1249) und alle späteren Sandvesten (17. Kebruar 1277 und 15. Februar 1319)

建工具 医角色

<sup>1)</sup> Chron. Zwetti p. 998: "Item Innocentius Papa Decimam a Religiosis et Clero exemptis per Metropolitanum Salzburgensem requirit, exceptis Cruciferis, Templariis, Hospitalariis et Johannitis."

<sup>\*)</sup> Chron. Zwettl p. 998: ,,Rexque Vienne cum Duce interim secreta tractavit."

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) S. f. g. A. Steyerer com. Add. 186—188. Pray Annal. Ung. p. II. 101.

<sup>4)</sup> R. f. g. A.

<sup>5)</sup> Steierm. Beitschrift 1336 II. p. 95. Die Joanneums-Urfunde bet Freitag nach Stefani.

<sup>9</sup> R. L. g. Ard.

bestätigte und wörtlich wiederholte: Im Orte Stainz habe Leopold von Bildon ein Chorherren-Stift mit Rirche nach St. Augustins Regel gegründet. Grund und Boden, worauf die Rirche ftebt, sei eingetauscht worden vom Erzbischofe Eberhard II. von Salzburg für das Leben- und Patronatrecht auf die Rirche St. Johann bei Reiftrig. Dem Chorherren-Stifte und der Rirche ju Stain; habe dann weiters Leopold von Bildon geschenft den Marft ju Stain; mit allem Zugebore, Sofftatten, Grund und Boden, das Dorf Stallhofen, ben Fischbann in der Staing vom Dorfe Bald bis jum Ginflug in die Lagnit, Suben im Schwarzenschaden, ju Berberftorf, Die Bogtei über alle Stiftsguter in der Grafichaft Bildon, ausgenommen das Blutgericht über Diebe und Mörder, welche ftete in Banden bem Landgerichte in Bildon ju überliefern feien. In allen andern Streit- und Rlagefällen follen die auf Stainger-Butern Rudfaffigen dem Richter im Martte Staing ju Recht fteben, wo auch bas Rurfang-Gelb dem Bropfte des Stiftes jufalle. Dem Stifte gehörte auch Manth und Fürfang-Beld ju St. Stefan und St. Georgen bei Rirchweihen, Rirchtagen und hochzeiten; Die Mauth zu Staing aber bem Landgerichte zu Bilbon. Jeder Ministerial und Bafall durfe Guter und Gulten unter gehn Marf dem Stifte Staing ju Seelgerath und Spende geben. Dies Stift stehe unmittelbar unter des Raisers und Reiches Schutz und Schirm unter hundert Mart Strafe gegen jeden Berunglimpfer. Dies Alles aufrecht zu halten, befiehlt S. Albrecht bem jeweiligen Landrichter in Steier und allen Richtern zu Bildon 1). (18. August 1356.) Babrend feines Aufenthaltes in Grag beschäftigten ben Bergog auch die Angelegenheiten in den vorderöfterreichischen ganbern, wie die dort am 10., 11. und 18. September gefertigten Urtunden beweisen 2). Bon Grat begab fich ber Bergog zu Ende Septembers nach Rarnten. Bu St. Beit am 1. Oftober bewilligte er bem Rarthaufer-Rlofter in Beprach, daß alle ihm geschenften Guter in die volle Gerichts. barteit des Rlofters einverleibt werden durfen 3). Bu St. Beit am 9. Oftober wurde zwischen Bergog Albrecht und dem Batriarchen Ricolaus von Aquileja die Bergleichs-Urkunde bestegelt wegen der Pfarre St. Beter in Laibach, St. Beit in der Mart, Krainburg und Mangotsburg und wegen der Burg, des Marktes und Gebietes Bindischarag 4). In ber zweiten Galfte Oftobers mar ber Bergog bereits wieder in Wien.

<sup>1)</sup> Stainzer Saalb.

<sup>9 2. 1.</sup> g. Ard.

<sup>\*)</sup> Dipl. Styr. II. 147.

<sup>4)</sup> R. I. g. Ard.

Am 22. Oftober baselbst ertheilte er der Stadt Brud an der Mur das Brivilegium, daß die Bruder in allen jenen Städten, beren Burger gu Brud goll- und mauthfrei feien, auch dort überall davon befreit fein follen 1). Am 13. December ju Bien bewilligte er dem Grafen Friebrich von Gilli, daß er eine Gelbfumme von 550 Mart alter Aglajer Bfennige, auf dem Thurm zu Gretichen verfichert, lofen konne von Leupold von Reutenberg, welche diefer theils als Baugelder bei dem Thurme gu Gretichen und der Befte Beichselberg, theils als Ablöfungs-Geld an Sagen von Bettau vom Bergoge zu fordern hatte 2). Undere Geschäfte des Bergogs in Steiermart bewähren folgende Nachrichten. Um 3. April 1356 gab Ronrad Ruchler eine Bekenntniß-Urfunde, daß er das Thal in ber großen Gelich (Golf) und die Befte darin, Gelchenftein genannt, welche er dem Alber von Buchbeim oberften Truchfef in Defterreich abgekauft hatte, als ein fteirisches Leben vom G. Albrecht habe. Um 2. Mai 1356 verfaufte eine Witme zu Irdning im Ennsthale, Diemuth Jafen, dem Bergoge Albert für fein Stift Gaming vier Buter im Donnersbach um 32 Pfund Biener Gewicht 3). Friedrich von Ballfee und beffen Gemablin Agnes, Tochter Leutolds von Ruenringen, vertauften (Wien 8. Juni 1356), in der Steiermark ihren Biertelantheil an der Befte Tiernstein um 1500 Pfunde 4). Um 30. December 1356 vertaufte Beinrich der Liegner dem Bergoge für das Rarthaufer-Rlofter in Gaming ein Gut zu Trofaiach um 18 Pfund Pfennige 5). 3m Laufe des Sahres 1356 ftellten die Bruder Friedrich und Dietmar, die Saurauer einen Entsagungsbrief auf die Guter in Bevern aus, womit ihr Dheim Dietmar (von Stretwich) seinen ewigen Jahrtag in Bog gestiftet hatte 6). Dem Stifte Rein verlauften die Bruder Siegfrid und Friedrich die Steperer ihre Guter ju Bindischbuchl bei Rammen, und in der Preitengu um 120 Gulben; hermann ber Bondl, Burger ju Gras, gab Diesem Stifte zur Gründung eines emigen Jahrtages seinen Rramladen im Sad in der Stadt, welcher jahrlich fieben Pfund Pfennige eintrug; und Johann IV. Erzabt und General des Cifterzienfer-Ordens nahm alle Bobithater, welche zum Baue ber Rirche auf Strafengel etwas bei-

<sup>1)</sup> Bartinger. Privil. Brud 23.

<sup>2)</sup> R. t. g. Ard.

<sup>8)</sup> R. f. g. Ard.

<sup>4)</sup> R. f. g. Ard.

<sup>5)</sup> R. f. g. Ard.

<sup>9</sup> Joann. Urf.

trugen, in die Theilnahme an allen guten Werken und Berdiensten des gesammten Cisterzienser-Ordens auf 1). Am Stifte zu Stainz gründete Deinrich der Schönmann, Bürger zu Boitsberg einen ewigen Jahrtag durch Opserung einer Hobe zu Geudersdorf mit jährlichem Dienste von 2 Gräger Mart 2). Am 29. Sept. 1356 leistete die Witwe Martins. des Liesingers Berzicht auf alle Güter zu Stadelhosen, welche derselbe als Seelgeräthe dem Stiste Admont gegeben hatte, vor den Zeugen: Rislas von Pfassendorf, Dietmar von Lobming und Georg von Rottenmann 3). Am 23. August 1350 erhielt das Stist Admont auch einen Schirmbrief von H. Albrecht für das nun nach langer Zeit wieder aufgeschlossene und belegte Gisenbergwerk im Johnsbacherthale 4). Am 25. Jänner und 15. Juni 1356 erwarb der Salzburger Erzbischof Ortolf durch Kauf von Rudel, Jäger zu Epter und von Reimbrecht Friedel und Anna von Windischgräß Güter zu Ober-Fresau bei Lichtenwald und einen Lehenhof zu St. Oswald bei Pettau 5).

Eines der wichtigsten Ereigniffe des Jahres 1357 3. 1357. 6. Albredt II. groß- ift die feierliche Bermahlung des Bergogs Rudolf IV. tentheils in Bien. Berebelichung 6. Ru- mit der koniglichen Prinzeffin von Bohmen 6). Bergog bolfe IV. Urfunden Albrecht felbst verweilte in diesem Jahre größtentheils in Bien. Dafelbft am 23. Janner 1357 bewilligte er die Ablöfung eines gerüfteten Pferdes von den Dörfern Tragatingen und Raschen in Luttenberg von Bilbelm von Stretwich und Stefan bem Belfenberger Eben fo ju Bien 8. April 1357 bezeugte er, bag bie Bruder Otto und Berthold von Bolfsau mit seiner Zustimmung das Gut zum breiten Gelfeps von Beter dem Fischer ju Grag um 105 Mart Silber abgeloft haben 7). Um, 20. April fandte Joft von Belfing für fich und feinen Bruder Albert bas Schloß Burgichleinig fammt bem Rirchenleben bem Landesbergoge wieder auf, fo wie diefe von Morig von Saunfeld und Ulrich von Stuchsen an ihn gekommen waren 8). Am 20. April ju Bien verpfandete er um 800 Gulden den Brudern Rudolf und Diepold von Rapenstein die Burg (Unter-Strechau) im Ennsthale fammt ber

: 1.

<sup>1)</sup> Rein. Urf.

<sup>2)</sup> Stainger Urfunde.

<sup>3)</sup> Abm. Urf. A. 57.

<sup>4)</sup> Abm. Urf. Z. 4.

<sup>9</sup> R. L. g. A.

<sup>9</sup> f 'bid. p. 327—329.

Burghut 1). Am 27. Mai gab er den Brüdern Ulrich und Friedrich von Ballfee zu Grag das Brivilegium, daß fie befugt fein follen, alle ihre berzoglichen Leben ihren Bettern von Ballfee und den Sohnen ihrer Schwestern mit allen Rechten zu vermachen. Um 4. Juli 1357 verkauften ihm Beinrich von Stade, Bogt bes Stiftes Abmont, und beffen hausfrau für das Rlofter Gaming ihren hof in Donnersbach um 34 Pfund Pfennige 2). Um 28. Juli 1357 löfte Graf Friedrich von Cilli mit Zustimmung des H. Albrecht die Beste Wippach fammt dem Urbar um fieben taufend Gulben an fich, welche hartnid von Beiffened als Pfandsumme vom Bergoge zu fordern gehabt hatte, wegen bes Buzuges gegen Portenau und des dabei gehahten Schadens 3). Bu Bien am 10. August bestätigte S. Albrecht der Stadt Grat die alten Privilegien R. Rudolfe I., S. Leopolds und Friedrichs wegen des Riederlags-Rechtes und der Manthfreiheit gleich andern Städten, und verbot Allen, außer ben Grager Burgern, auf eine Meile im Umfreife Bein ju iconten 4). Mit ben Karthaufern in Seiz pflog der Bergog Albrecht in diesem Jahre vielfache Unterhandlungen. Am 20. September 1357 erließ er Befehl an alle Sauptleute, Landherren und Ritter in Steiermart, die Seizer nicht zu beschweren, wenn fie wegen Dienstforderungen Jemanden durch Pfandung ju feiner Pflichtleiftung zwingen muffen. Am 17. Oftober bestätigte er den Rarthausern alle alteren Bandveften der Raiser und Rönige, Rudolf I. und Friedrichs III. Um 14. December gab er Beftatigung und Bericht des Geschehenen, daß er vom Stifte Seiz 79 Suben auf bem Draufelde für feine Befte Maidberg ertauft habe und zwar 10 huben zu Neudorf, 16 zu Albrechtsdorf, 18 zu Drafendorf, 8 zu Sabiach und 27 in den beiden Priglausdorf, ohne die von Aquileja lebenbaren Bebente, um 400 Bfunde, mit dem Befehle an den Landschreiber in Steier Paul Ramung, binnen zwei Jahren diese Geldsumme zu begahlen 5). An eben demfelben Tage ertheilte er auch ber Rarthause in Seiz die Freiheit, um die genannten 400 Pfund mas immer für andere Besitzungen anzukaufen 6). Am 2. Mai 1357 übertrug er ben Brübern, Ulrich von Ballfee, hauptmann in Steier und Friedrich den Schutz der Judenbrüder haslein, Belchlein Derlein und Freud.

<sup>1)</sup> R. f. g. Arch.

<sup>2)</sup> R. f. g. Ard.

<sup>3)</sup> R. f. G. R. in Gras.

<sup>4)</sup> Bartinger. Gras 5. unb 12.

<sup>5)</sup> R. I. g. Ard.

<sup>9</sup> A. I. g. Ard.

mann und deren Bermandte und Befinde, ohne fie jedoch zu einer andern Leiftung als ju 50 Bulden, welche alle andern Juden in Steier zahlen, zu verhalten, mit Ausnahme beffen jedoch, was fie an bas Truch. feffen-Umt zu gablen verbunden find 1). Um 25. November 1357 grunbete Ulrich von Ballfee für feine Borfahren, für fich und alle Nachkom. men einen emigen Jahresgottesbienft bei ben minderen Brudern gu Judenburg mit Unweisung von jährlichen 12 Pfund bei dem Frauenflofter in Grag'). In Diefem Jahre verfaufte ein gewiffer Beinrich Sachenteufel, Burger in Leoben, dem Stifte ju Bog ein Gut por ber Stadt Leoben um 88 Gulden 3). Das Chorherrenstift zu Gedau erhielt in diefem Jahre eine Gutervermehrung mit Befitungen in Riederbuchel und Grundbuchel burch Otto von Liechtenftein, Rammerer in Steier, und deffen Bruder Konrad, Bischof zu Chiemfee zur Stiftung eines ewigen Sahrtages für Otto's verftorbene Gemahlin Unna, Tochter Beifards von Winfl 4). Um 25. Janner ichentte Bans der Freifinger eben dabin eine Bube in der Predig, auf daß alle Jahre die Legende der h. Dorothea feierlich abgesungen werde 5). Bon Ulrich dem Beiffenfircher erkaufte am 8. April 1357 das Stift St. Lambrecht ein Gut zu Reichenau ob Betmuzel (Etmießel?) gelegen um achthalb Pfund Pfennige . Dem Stifte Rein verlauften gleichfalls die Bruder Beter und Simon von hintenbach feche Pfund Renten von Garten und Reldern bei Gran um 33 Gulben, worüber ber Stadtrichter ju Grag Jafob Grundeder ben Raufbrief flegelte ?). 3m Chorherrenstifte zu Staing ftifteten einen emigen Jahrtag die Bruder Janns und Bitrolf, die Swoben, aus bem Rechberg mit Gutern in der Nieder-Birfnig (1. Mai 1357) 8). Um 25. Juli 1357 entsagten Ortolf, Beinrich und Leupold von Gonowit allen Unfprüchen auf die Suben in Gederichsdorf, welche ihr Better. Leopold von Gonowit der Karthause in Seiz gegeben hatte. Zenge und Briefesstegler war Beinrich von Wildhaus 9). Um 30. November 1357 ju Bettau reverfirt Bruder Riflas von Gonowig, Prior des Bre-Diger-Ordens dafelbft die Stiftung eines Jahresgottesdienftes fur den

化邻溴医氯化

<sup>1)</sup> Ron. bair. Reg. Ard.

<sup>2)</sup> R. t. g. A.

<sup>3)</sup> Joann. Urf.

<sup>4)</sup> Dipl. Styr. 1, 280.

<sup>5)</sup> Sedauer Saalb.

<sup>6)</sup> St. Lamb. Saalbuch.

<sup>7)</sup> Reiner Urt.

<sup>8)</sup> Stainzeraalb.

<sup>9)</sup> Joann. Utt.

Grafen Friedrich von Cilli, dessen Gemahlin Diemuth und für den Grafen Andreas von Güsting mit 50 Mark Gräger Pfennige 1). Den Nonnen in Studenitz bestätigte der Aglajer Patriarch Rifolaus alle älteren Befreiungen von allen Abgaben und alle früheren Indulten (22. Sept. 1357) 2). In diesem Jahre hielt der Aquilejer Patriarch Risolaus zu Udine eine Spnode, wozu er an den Erzdiason von Krain und der March das Einberufungs-Schreiben erließ. Ueber die damals zur Besserung des Kirchenwesens aufgerichteten Statuten sehe man: Rubeis monum. Eccl. Aquilej. cap. 94. n. 2.

Im Borgefühle seines naben Lebensendes hatte 3: 1358. S. Albrecht II. die oben angegebene Hausordnung er- 5. Albrechts Tob. richtet, und von den Landständen sämmtlicher Provinzen Rubolf IV. Borfalle zur Aufrechthaltung beschwören laffen. In diesem Jahre wurde nun auch in einer pruntwollen Fürstenversammlung zu Paffau die Berlobung seiner Tochter Margareth mit dem Grafen Meinhard von Tirol gefeiert 3). Herzog Albrecht mar bereits 60 Jahre alt. Er hatte fich ftets voll wohlwollender und väterlicher Gefinnungen gegen feine Unterthanen gezeigt; Rube, Ordnung in allen Geschäften, Billigkeit und Gerechtigkeit im Innern seiner Provinzen und Frieden mit den benachbarten Kürsten festgehalten (quia omnes semitae ejus suere pacificae) und durch seine Anordnungen und Gesetze und ftrenge Beobachtung derfelben zur Sittenmilderung ungemein viel beigetragen. Bon feinem forperlichen Leiden der Lahme zugenannt, verdiente er mit allem Rechte den Beinamen des Beifen, welchen ihm icon das Gerechtigkeitsgefühl seiner Zeitgenoffen beilegte. Bu Wien am Freitag nach Georgi 1358 erließ er einen Befehl an die Bolfermarfter, die Mauthbefreiung der Radtersburger ungeschmälert zu laffen und zu achten 4). Um 17. März zu Wien 1358 bestätigte er den Burgern zu Brud an der Mur die Privilegien-Urfunde Raifers Rudolf I., (Wien 26. August 1277) und die wiederholten Befräftigungen derfelben durch Bergog Albrecht I., Rubolf III. und R. Friedrich den Schönen 5). Um 15. Mai erließ er an den fteirischen Landschreiber Paul Ramung, für die Bürger von Ero. faiach den Befehl, die Burger von Stadt Steier mit feiner neuen Mauth.

<sup>1)</sup> R. f. G. R. in Gras.

<sup>2)</sup> Joann. Urf.

<sup>)</sup> Chron. Salzb. p. 414.

<sup>4)</sup> Sofricter 11-12.

<sup>5)</sup> Barting. Privileg. p. 12-14.

gabe ju beschweren 1). Auf der Reife nach Paffau ju Ling am 19. Juni entschied er einen Streit wegen 1800 Mart Aglajer Pfenni e zwischen bem Grafen Meinhard und Beinrich von Görz und dem Juden Saslein von Judenburg 2). Bon Baffau in Wien angelangt farb er daselbst, am 20. Juli 1358. Bur Grabesruhe murde er in fein Lieblingeflofter Baming übertragen 3). Ueber diefen Fürsten sagt der gleichzeitige Dichter Suchenwirth Folgendes: "Der tot hat laider bin genommen den "edlen Fürsten hochgeporn, den nie versert der schanden dorn an chreften "feiner wirde. Sein art, fein begirde worcht nie mit willen arge tat, "sein herze sich gefreyet hat vor funden und vor schanden! Man chlagt "in manigen landen bes boch getemrten Fürsten tot. Bittmen und mai-"fen in der not was er ein machtig Fride schilt. Wo fich in den landen "tailt der Fürsten mut driges macht, tzu fant fo pidwet ende flacht fein "weiser rat pe mitte hantfest und auch politte. Borschreyben und Bor-"figeln, vorfliezzen und vorrigeln dund er die drig auf friedes fun. Der Lebt nu wenit, di ez tun, als er hat vor in manigem lant. Sein rat schuff "mer den manigs hant auf Frides fun mit maifterschaft. Er wielt mit "guten wipe draft warhafter Sache chammer fort. Mainaide prif, mai-"naide wort han ich von im nie hören lefen, als leicht ift maniger vor "gebesen. Sein wort die warn mahrhaft gant; nicht pruchig, fein und "da pen glant vor allem Balich geleutert, durchneten und durch-chreutert "Sein Berge mas von miffetat di trem di het mit weisem rat gehauft "in feines hergens grunt, in was daz hert alfam der munt. Er was an "guten witgen ftart bag er getremer herschaft wielt und chainen pofen "nie enthielt. Das wart fein lob nie hapfer. Man fach, das dunige, "chapfer durch weisheit zu im chomen, getrewen rat fie nomen Ueber all "ir fach und umb ir not 4)." Die Regierung aller öfterreichischen gander übernahm fogleich fein altefter Sohn B. Rudolf IV. Auf die Beschwerde bes Priers Ronrad von Gaming, dag jene 100 Mart, um welche S. Albrecht II. von dem Rlofter zu Seiz 79 huben auf dem Draufelde gekauft hatte, noch nicht bezahlt worden feien, erließ er fogleich ben Befehl an den Landschreiber Paul Ramung, dieselben in vier Jahresfriften abzustatten 5). Er vollbrachte auch am 15. August 1358

المراج والأوادرون البراف فوسس

<sup>1)</sup> Urt. im t. f. g. Archive. Prevenhuber. p. 55.

<sup>2)</sup> R. f. a. A.

<sup>3)</sup> Chron. Zwettl. p. 999: Pater multorum principum ac regum exstiti caron. Zwette. p. 200—294. Rurg 830—882.

<sup>4)</sup> Sudenwirth p. 5-6.

b) R. t. g. A. Joann.

ben vom G. Albrecht schon festgesetzten Ankauf eines Gutes am Teidenberg im Cherennothale von Braun, einem Rottenmanner Burger, um 21 Pfund Wiener Pfennige 1). Nachdem der Salzburger Erzbischof Ortolf icon am 26. Janner 1358 feine Buftimmungs-Urfunde gefiegelt hatte, murde die Bertauschung der Pfarren zu Muthmanns, dorf bei Strelgdorf fur St. Peter in der Bail, zwischen dem Bischofe Ulrich III. von Sedau und dem Stiftstapitel daselbst wirklich vollbracht 2). Durch die Spende eines pofes zu Stretwich ftiftete die Witme Ratharina Sterchang einen emigen Jahrtag zu Gedau 3). Der Abt Johann von St. Lambrecht faufte am 6. December 1358 mehrere Guter in der Pflugart zu Perschach und im Golg von Wilhelm von Grazzlau um 70 Gulden. Den Raufbrief fiegelten: Rittet Mathes von Saurau, Ortolf von Teuffenbach und Otto von Beitenbuchl 4). Das Stift zu Rein erhielt von der Bitme Bolfhart des Grundners, Diemut, 18 Pfund jahrlicher Gulten auf dem Reddenberge gur Stiftung eines ewigen Jahrtages mit 12 Meffen, einer wöchentlichen Meffe auf Straffengel und einer beffern Tafel im Convente. Der reiche Burger ju Rottenmann, Braun, verfaufte an Gebhard von Baldftein mehrere Guter ju Burchach; Gebhard ichenfte fie bann feinem Sohne, dem Abte Stegfried von Rein, nach beffen Tode fie als Eigenthum dem Stifte verbleiben follten 5). 3m Juni 1358 hatte Otto von Mordax bem Chorherrenftifte in Staing die Gulten bes Richterrechtes in bem Schachen verfauft; wozu der Lebensberr, Ulrich der Jungere von Ballfee Landeshauptmann in Steier, feine Buftimmung gegeben hatte, gegen ein ewiges Memento bei einer b. Meffe in Staing 6). Bergog Rudolf IV. geboren am 1. November 1339 hatte zu Erziehern den Grafen Ulrich von Pfannberg und Ulrich Grafen von Schaumberg gehabt 7). Die Schaumberger waren reich begütert in Defterreich, Steiermark und Baiern, und nicht uur mit den edelften Geschlechtern jener Beit, fondern auch mit den öfterreichischen Bergogen felbft verwandt. Graf Ulrich mar ein harter, ftolger Mann, und gegen feine Unterthanen ein graufamer Tirann, ber

<sup>4)</sup> R. L. g. M.

<sup>2)</sup> Dipl. Styr. l. 280-281. 358.

<sup>4)</sup> Sedauer Saalb.

<sup>4)</sup> St. Lambrecht. Saalb.

<sup>5)</sup> Rein. Urt.

<sup>6)</sup> Staingerfaalbud.

<sup>7)</sup> Anonym. Leob. p. 993.

3. 1359.

von sich selbst sagte: auf seinen Herrschaften und Gründen sei er Miles, König, Papst, Dechant, Pfarrer! 1) Am 20. November 1358 hatte H. Rudolf IV. die seierliche Huldigung der österreichischen Stände in Wien mit ungemeiner Pracht genommen. Am 3. Februar 1358 gab Ulrich der Chrale, Berweser des Spitales zu Oberwölz, den Zehent zu St. Georgen, welchen dies Spital vom Bischose Heinzich II. zu Lavant inne gehabt hatte, um 50 Mark Silber dem Bischose Peter wieder heins, vor den Zeugen: Konrad von Peterdorf, Burggraf zu Oberwölz und Herrmann von Mainhardsdorf<sup>2</sup>).

Bald darauf entfernte der junge Bergog alle

4. Rubolf IV. groß. tentheils in Defteralten Rathe von seiner Seite, mit welchen der for reich. Bolitifche Unperlich gelähmte, am Beifte aber hochweise Bater terhandlungen Bunb= niffe, Erbverficerung mit Ungarn, Batern mit Margarethe gerecht und vaterlich milbe regiert hatte. Am 11. März 1359 ließ er die Vorarbeiten zum Baue des Maultafd ron Tirol. St. Stefansdomes in Wien beginnen und am 7. · Uvfunden. April legte er mit hoher Zeierlichfeit den Grundstein. Den Plan gum Thurme hatte ein Burger von Klosterneuburg, Georg Saufer, gemacht und den Bau auch bis zum Jahre 1400 ausgeführt; das Ganze vollenbete ber Baumeifter Urban Pilgram bis jum Jahre 1407. Am 21. Marz 1359 führte B. Rudolf IV. in ganz Desterreich die sogenannte Tranksteuer oder das Umgeld ein. Es mußte der zehnte Pfennig von bem bezahlt werden, mas an Bein, Bier und Meth in Städten, Martten, Dörfern und in einzelnen Gafthäusern verzehrt wurde. Es wurden oigene Tranfauffeher bestellt um die Befage zu untersuchen, ob fie das gehörige Dag hatten, und alle Uebertretungen murden mit Geldbugen febr ftrenge bestraft. Der Bergog verzichtete bagegen auf bas alte Borrecht, schlechte Runge zu pragen und diefelbe jahrlich an feinen Rungftatten gu Bien, Neuftadt und Enns um einen geringen Breis einzuwechseln, wodurch so Biele großen Berlust erlitten 9). Im Monate Mai begab fich dann S. Rudolf IV. ju feinem Schwiegervater R. Rarl nach Prag.

Nicht unbefannt waren ihm des mächtigen Königs geheime Absichten in Betreff der österreichischen Länder. Raum war Audolf nach Wien zurückgekommmen, und hatte am 9. August 1359 den Grafen und Brüsdern Meinhard, und Heinrich von Görz für ihren Zuzug und für die noch zu leistenden Dienste in Friaul 1100 Pfund Wienersssennige und

. .

<sup>1)</sup> Chron. Salzb. p. 418.

<sup>2)</sup> Zangl. 115.

<sup>\*)</sup> Rurg. Rubolf IV. 25-29 321.

bie Uebernahme ihrer Schuld an den Juden Ifferlein zu Marburg versichert: 1) so eilte er nach Salzburg zu wichtigen politischen Unterhandlungen. Bor Allem bestätigte er dem hochstiftischen Rapitel die alten Privilegien (Judenburg 1. Sept. 1248 und Salzburg 4. Juli 1311) wegen zollfreier Ausfuhr der Beine und Lebensmittel zu Baffer und zu Lande aus Defterreich, und befreite bas gange domfapitlifche Saus in Ling von allen Burgerfteuern 2). Rachdem ichon früher mit R. Ludwig in Ungarn bas Freundschafts-Bundnig mar erneuert worden, murde hier am 17. August 1359 zwischen D. Ludwig in Baiern, seinem Sohne Meinhard und den öfterreichischen Berzogen Rudolf IV., Albert, Friedrich und Leopold für fich und ihre Erben ein Schutz und Trutbundniß geschloffen gegen jeden Angriff auf ihr bermaliges Befigthum, felbst wenn ein folder Angriff im Ramen bes Raisers und des Reiches geschehen sollte: offenbar gegen die schon im Jahre 1348 berrathenen, beimlichen Absichten des liftigen R. Karl IV., Die Länder Defterreich, Steier, Rarnten und Rrain, fo wie fie Ronig Ottofar II. befeffen hatte, wieder mit Bobmen ju vereinigen, andererfeits aber hatte bieg Bundnig feinen Grund auch in S. Rudolfs lebhaftem Grolle, der es nicht verschmerzen konnte; trop der alten Gelöbniffe und Berficherungen ber Ration felbit, Bobmen und Mabren feinem Saufe entriffen und in luxenburgischen Sanden ju feben. Bon Salzburg ging S. Rudolf nach Munchen, wo die Bermählung feiner Schwester, Bergogin Margareth mit dem jungen Reinhard von Tirol vollbracht wurde 3). Am 2. September 1359 bestegelte Margareth Maultasche auch die wichtige Urfunde, daß die Berzoge von Defterreich Erben ihrer gander fein follten, wenn fie, ihr Gemahl Ludwig und ihr Gobn Meinhard ohne Leibeserben fterben follten: und biefes aus dem Grunde, um ihren erften verftogenen Gemahl Johann von Böhmen, und beffen Bruder R. Rarl IV., welcher feine Abfichten auf Tirol gleichfalls schon merten ließ, ju verdrängen 4). Bon Dunchen eilte S. Rudolf IV. in die Boxlande und schloß zugleich mit den wegen ihrer Tirannei und roben Raubritterlichfeit im Reiche allgemein verhaßten Grafen Eberhard und Ulrich von Bartemberg ein gleiches Schutz- und Trutbundnig ebenfalls jur Berftarfung gegen R. Ratl IV., welcher auch im Geifte und in den Ausdruden der Bertrags-Buntte Die

12. 3 But 8 15 0

<sup>1)</sup> R. f. g. Ard.

<sup>2)</sup> R. t. g. Ard.

<sup>3)</sup> Rurg Defterr. unter S. Rudolf IV. p. 43-45.

<sup>4)</sup> Rurg ibid. p. 45. Steyerer p. 850-855.

Abficht bes S. Rudolfs, ibn vom deutschen Throne zu frurzen und fic felbst auf benfelben zu feten, ertennen wollte und benütte 1). Im Spatherbfte nach Bien gurudgefommen, ertheilte S. Rudolf IV. am 14. und 15. November auf Bitten Ulrichs von Ballfee bem Franenfloster bes Brediger. Ordens ju Grag die Gerichtsbarfeit über ihre gegenwärtigen und fünftigen Befigungen mit Ausnahme bes Blutgerichtes, und ben Brudern Friedrich und Cherhard von Ballfee von Grat die Freiheit, ihre landesfürftlichen Leben auch ihren Bermandten zu vermachen 2). Um 13. December beftätigte S. Rudolf IV. dem Stifte ju Spital am Born die Gerichtsbefreiung, befreite beffen Unterthanen und Guter insbesondere von dem Landgerichte im Ennsthale und befahl jugleich bem Landrichter daselbft, das Stift bei der bestätigten Gerichtsbefreiung nicht zu beirren 3). Um 24. December verwies er eine Geldschuld an Ulrich von Stubenberg mit 400 Bienerpfund auf ben Bebent im Murgthale 4). Gleicherweise noch in diesem Jahre bewilligte er dem Grafen Friedrich von Gilli, die Burg ju Unterftrechau mit der von Alters ber dazu gehörigen Burghut, von den Ebelberren Rudolf und Diepolt von Ragenstein gegen Ablösung bes Pfandschillings berfelben mit 8000 Gulden an fich zu bringen, so daß ihm der Amtmann in Auffee alle Jahre 800 Gulben bis jur ganglichen Tilgung des Pachtschillings bezahlen folle 5). Um 19. April 1359 gab Frau Ratharina von Nauenburg, Nonne in Sedau, einen hof zu Sigant mit Borbehalt bes lebenslänglichen Benuges der Renten desfelben, dem Stifte gu Sedau 6), und Wilhelm von Preitenwisen der Rirche St. Margarethen zu Knittelfeld als Seelgerathe zwei Guter bei der Mur. 7). Am 1. November 1359 stiftete am Frohnleichnams-Altare in der Stiftefirche ju St. Lambrecht ber ehemalige Prior Ulrich von Lag, nunmehr Pfarrer ju Mariazell eine emige Bochenmeffe mit 4 Mart Gelbes von Gutern zu Berchach in der Pflungart und an dem Böffenet 8). Bei dem Stifte ju Staing fliftete Niflas Bulp, Burger ju Bildon, einen emigen Jahr-

The March 1997 April 1997

JOR - BOOK IS SAYAS A CO

<sup>4)</sup> Rura ibid. p. 48-54.

<sup>3)</sup> R. L. g. A.

PALS A

<sup>4)</sup> R. t. g. A.

<sup>5)</sup> R. t. G. R. in Gras.

<sup>9</sup> Sedauer Saalb.

<sup>7)</sup> Sedauer Saalb.

<sup>9</sup> St. Lamb. Saalb.

tag mit 3 Mark Gulten von Sofftatten zu Bildon und Stain; 1). Am 4. April 1359 vollbrachten die Ronnen zu Studenit mit den Geizer Rarthäusern einen Zaufch von Gutern auf bem Gefete (?) zwischen Goretschin und Slatyn um andere Guter zu Sulzbach 2). Bu St. Michel im Lungan am 29. September verlaufte der Burger ju Murau, Andreas Pozzer, dem Sochstifte Salzburg seine Lehengüter unter dem Lug ober Tameweg um 15 Mart Aglajer. Mertwürdig vom Jahre 1359 ift bie Theilungs-Urfunde des ftubenbergischen Bermögens zwischen ben Brubern Friedrich, Otto und Ulrich. Sie hatten am 24. Juni 1359 einige ihrer ehrbaren Diener, nämlich Georg von hermegstein, Gebhard von Ratensdorf, Baldun von Soffirchen, Berthold von Krottendorf, Bulfing von Schielleiten und Otto den Reutter als Theilnehmer erwählt. Bon diesen soll das Verzeichniß des flubenbergischen Urbars, Salen, Raufguter, Leben, Gigen oder in Berthseigen erhoben und ju gleichen Theilen zusammengestellt, auch darin genau verzeichnet werden, die Raufguter, welche Jedermann in feiner Berrichaft gelöft oder gefauft hat und die von den Borvordern gekommen find. Rann einer der Theilnehmer nicht erscheinen, fo foll er befugt sein, einen tauglichen Ersagmann gu stellen. Bei der Theilimg felbst foll geloofet werden, und mas Jedem das Loos zutheilt, das foll er haben 3). Am 13. August (Freitag vor Maria himmelfahrt) ftarb Graf Friedrich von Cilli, schon im Jahre 1341 aus bem Stande eines Freien von Seuned gur Grafenwurbe erhoben. Seine beiden Sohne die Grafen Ulrich und Bermann übernahmen die reichen Allode und Leben dieses aufftrebenden Sauses 4).

Im Monate Jänner 1360 erhob sich Herzog & Autoli's Huldelf IV., um in Steiermark Kärnten und Krain gungen in Steiermark, Krain und Krain sungen in Steiermark, Krain und Karnten. Beiehnning war damals die zahlreichste und angesehenste Bers liche Nachrichten sammlung fürstlicher und edler, geistlicher und weltlicher Herren. Bei der seierlichen Huldigung umgaben den Herzog, der Erzbischof Ortolf von Salzburg; die Bischöse: Paul von Freisingen; Gottsried von Passau; Ischann von Gurt, sein Hosfanzler; Ludwig von Chiemsee; Ulrich von Secau und Petrus von Lavant; Albert Pfalzgraf von Kärnten; Meinshard und Heinrich Grasen von Görz; Otto Gras von Ortenburg; die

i distribution di sulla di sul

<sup>1)</sup> Saalbuch von Staing.

<sup>2)</sup> Joann. Urt.

<sup>8)</sup> Joann. Urf.

<sup>4)</sup> Cms. III. 26. 235. Cillier-Chronif bei Dahn p. 675, (12 deile delle inter fe

Bruder und Grafen Ulrich und hermann von Cilli; Graf Johann von Pfannberg Landeshauptmann in Rarnten; Eberhard von Ballfee von Ling, Bauptmann im Lande Defterreich ob der Enns; Leutold von Stabed Sauptmann in Rrain; Stefan von Meigau, hofmarichall; Albert von Buchheim, Truchfeß; Beidenreich von Meifau, Mundschent; Friebrich von Rreusbach, Jagermeifter in Defterreich ; Friedrich von Ballfee von Grag, Mundschent; Rudolf und Otto von Liechtenstein, Rammerer; Friedrich von Bettau, Maricall; Friedrich von Stubenberg Truchfeß; Friedrich von Auffenftein, Marschall; Bartnid von Rhreig Truchfeß; hermann von Ofterwig, Mundschenf in Rarnten; Johann und Turfo von Reichenet; Ulrich Otto von Stubenberg; Gottschalf von Reutberg; hermann von Rranichberg; hartnid von Pettau; hermann von Landenberg, Provinzial-Marfchall in Defterreich; Beinrich von Sadenberg, Dofmeifter; Belegrin Streuno; Albert Ottenfteiner, Ruchenmeifter; Albert Schent, Rellermeister : Bilbelm Schent von Liebenberg, Soffpeisemeifter und ungemein viele andere Edelherren aus gang Inneröfterreich. Am Freitage vor Erscheinung des herrn 1360 ju Grat beftätigte er die alten Sandvesten der Stadt Judenburg von den Jahren 1277 und 1337 1). Am 29. Janner beftätigte er ber Rarthause in Seiz die Urfunde feines Baters (Bien 1357.) Um 31. Janner erhielt der Landeshauptmann Cberhard von Ballfee den Befehl, das Stift Rein in all deffen Rechten und Freiheiten zu beschirmen 2), fo wie Albert, landesfürstlicher Rellermeifter ober ber Schent, und Niflas Begengaft zu Reuftadt den Auftrag, die Bebenten des Stiftes Rein ju Beifersdorf nicht augutasten 3). An demfelben Tage befahl er auch den Marchfutterern und Amtleuten in Boitoberg, den fliftischen Unterthanen fo lange die Marchfuttergabe nachzusehen, als das Stift biefen Unterthanen Bins und Dienste erläßt, und daß auch von jeder neubestifteten hube des Stiftes zwei oder drei Jahre Marchfuttergabe nicht behoben werden foll 4). Nachmals am 31. Janner gab er bem fleierischen Landeshauptmanne, Cherbard von Ballfee Befehl, die Gerichts-Immunitat des Stiftes Rein fo au achten, wie fie vom S. Albert II. gegeben worden fei 5). Am 1. Rebruar ernannte er den hochstiftischen Dompropft Cherhard von Sale

Branch Carlo Branch

<sup>1)</sup> Joann. Urf.

<sup>2)</sup> Reiner. Urf.

<sup>3)</sup> Rein. Urf.

<sup>4)</sup> Rein. Urf.

<sup>9</sup> Rein. Urf. Dipl. Styr. II. 35-37. 10 1000 1000

Sec. 13.1. 408

burg zu feinem hoftapellan und hausgenoffen D. Um 2. Kebruar erhielten alle Mauthner im Lande Steier den Befehl, vom Stifte Rein und all beffen Leuten nicht Mauth noch Boll zu fordern von Allem, mas fle an Eswaaren und anderen Bedürfnissen für ihr hauswesen berbeiführen 2). Um 3. Februar ju Grag bestätigte er bem Stifte Rein alle älteren handvesten von S. Leopold 1206, 1217, 1222 und 1238 3). Am 26. Februar beftätigte er ber Seizer Rarthause bas Brivilegium feines Baters vom 11. December 1357 4). Um 8. Februar bestätigte er auf Ansuchen des Erbischofes Ortolf alle falzburgischen Privilegienbriefe feiner Borfahren über falgburgische Unterthanen in den öfterreichischen Landen und die freie Ausfuhr von Beinen und Lebensmitteln 5). Um 9. Februar erhielten die Murggufchlager bas Recht, daß zwischen Leoben und bem Semering nur ju Murgjuschlag Eifen flein geschmiedet werden burfte 6). Bieder am 9. Februar ertheilte er bem Martte Luttenberg eine Bestätigung ber Sandvefte vom 12. Juli 1342, daß berfelbe gang und gar die Rechte der Stadt Radfersburg genießen solle 7). Um 10. Rebruar erhielt bas Stift Rein eine vom O. Rudolf authorifirte deutsche Uebersetung des lateinischen Gerichtsprivilegiums (20. Marg 1338) zum Gebrauche für die Amtleute 8). Am Donnerstage nach Afchermittwoche bestätigte er Stadtrecht und Freiung der Stadt Radfersburg unter Strafe von 100 Pfund Golbes gegen die Uebertreter 9). Der Stadt Gray bestätigte S. Rudolf IV. am 14. Februar 1360 alle alten Sandveften ihrer Rechte und Privilegien (Bien 19. Janner 1277, Bien 25. Marz 1337 und Judenburg 19. Juli 1338 10). Auf Bitten des Deutsch-Ordens-Commendators Bernhard, bestätigte S. Rudolf IV. am 10. Februar 1360 alles Anwesen dieses Ordens auf der Anhöhe (am Lech) bei Bairifch Grag 11). Am 14. Februar erhielten die Edelherren von Liechtenstein die Mahnung, die Judenburger nicht zu hindern über ihre Bolben, welche im Liechtenfteinergebiete wohnen, in Angelegenheiten

<sup>1)</sup> R. t. g. A.

<sup>2)</sup> Rein. Urt.

<sup>3)</sup> Rein. Urf. Dipl. Styr. II. 35-37.

<sup>4)</sup> Joann. Urf.

<sup>5)</sup> R. f. g. A.

<sup>9</sup> Joann. Urf.

<sup>7)</sup> Joann. Urf.

<sup>9)</sup> Rein. Urt.

<sup>9)</sup> Sofricter 12-14.

<sup>10)</sup> Joanne Urf.

<sup>11)</sup> Dipl. Styr. II. 197.

von Geld, Getreide und Erz zu richten 1). Am 16. Februar verordnete er, daß zwischen Rottenmann, Auffee und Schladming feine Niederlagpatte für Salz und Getreide bestehen durfe 2). Am 16. Februar bestätigte er die Entscheidung seines Baters (Bels 1. Juli 1351) über den Streit des Ennsthaler-Abels mit ber Stadt Rottenmann, und bas den Burgern zu Rottenmann von seinem Bater zu Stadt Steier (27. Mai 1320) ertheilte Privilegium 3). Rachdem S. Rudolf am 18. Februar die alten Brivilegien der Stadt Brud an der Mur nach den Urkunden R. Rudolfs I. und S. Albrecht II. beftätiget hatte, ertheilte er am 25. Februar 1360 diefer Stadt das Recht, daß alle oberhalb der Stadt befindlichen Saumer alles Salz, und die unterhalb berfelben gefeffenen Saumer alles herbeigeführte Getreibe in Brud jur Lagftatte abladen, fonft aber von dem Landeshauptmanne in Steier Cberhard von Ballfee gestraft werden sollen 4); dazu fügte er auch die Bestätigung des Privilegiums feines Baters, (Bien 17. Rarg 1358) für diefe Stadt 5). Auch den Birffeldern bestätigte er am 25. Februar 1360 alle ihnen vom S. Albrecht II. verliehenen Rechte 6). Am 26. Februar zu Grät fpricht S. Rudolf IV. alle Ouben und hofftatten bes Stiftes Sedau, welche burch Sterbe ober andere Ungludsfälle verödet worden, in fo lange von allen ihm gebubrenden Diensten und von dem Marchfutter frei, als das Stift felbft davon feinen Bins erhalte 7). Einer Urtunde (Judenburg 29. Rebr. 1360) für Gottfried Müller, Bogt ju Glarus, ju Folge icheint o. Audolf IV. von Grat durch die obere Steiermart nach Rarnten gereifet ju fein 8). Am 11. Marg ju St. Beit mit großem Gefolge angetommen, beftätigte er die Privilegien diefer Stadt von den Jahren 1295 und 1349 und die Rundationsbriefe des Stiftes Biftring am 12. Marg. Die Fehde gegen den Batriarchen zu Aguileja in Friaul und gegen den Bischof Leopold von Bamberg in Kärnten batte bereits begonnen, und das Kriegsglud bei Portenau und Gradus den Aquilejer Batriarchen zu einem Baffenstillftande-Bertrag (15. März

<sup>1)</sup> Roann. Urk.

<sup>2)</sup> Joann. Urk.

<sup>3)</sup> Joann. Urf.

<sup>4)</sup> Joann. Urf.

<sup>5)</sup> Bartinger. Brud.

<sup>9</sup> Joann. Urf.

<sup>7</sup> R. I. g. A. Sed. Saalb.

<sup>9</sup> Tscubi I. 452.

1360) ju St. Beit gezwungen 1). Um 18. Marg ertheilte er in Brud an der Mur dem Stifte Gog das Recht, von allen fiftischen Gutern in Rarnten das Dienstherren-Recht gleich allen anbern herren im Lande zu fordern 2). Un eben demfelben Tage belehnte er auch ben Burgermeifter Ludwig von St. Beit mit bem Dung- und Landschreiberamte dafelbft mit allen Rechten und guten Gewohnheiten, mit Roft und Gewand, gleich feinem Bater Ludwig 3). Gleichzeitig ertheilte er bem Stifte St. Lambrecht bas Recht, über ben Semering berein 40 Rag Bein für feinen Sausbedarf, obne alle Beschwerde und Irrung zu führen 4). Bon Brud an der Mur reifte S. Rudolf über Grag und Cilli nach Rrain. Um 24. Marg in Cilli bestätigte er der Karthause in Beprach die alten Sandvesten Herwas Leovold (7. Nov. 1212) und R. Friedrich bes Schönen. (Grag 17. Nov. 1329) 5) woraus zugleich erfichtlich wird, dag die in Grät anwesende Versammlung fürftlicher und edler, geiftlicher und weltlicher herren ftete im Gefolge des Bergoge mar. Um 28. Marg 1360 war er schon in Laibach 6). In Laibach am 1. April gab er ben Burgern in Bindischfeistrig bas Privilegium aller Rechte ber Stadt Radfersburg, jedoch bis auf Wiberruf. Aus Inneröfterreich eilte der Landesbergog sogleich wieder nach Bien gurud. Am Montage nach Latare-Conntag zu Wien fiegelte er das Berbot, daß fein Fremder an einem Markttage in Rabkersburg öffentlich oder beimlich Waffen tragen durfe, weder Bogen, Schild noch Spieß 7). Bu Saimburg am 13. April verhandelte er mit Grafen Ulrich von Cilli eine ältere Geldschuld, welche er auf die Renten des Schlofes und Urbars zu Wippach verwies, Bu Wien am 16. April bestätigte er Die alteren Sandveften des Hofpitals im Cerewald am Semering 8). Raifer Rarl IV. war zu Anfang Mai nach Bien gekommen, wo er am 12. Mai 1360 dem Hochstifte Salzburg alle Besitzungen, Rechte und Privilegien mit allen Sandveften der fruheren Raifer und Ronige

<sup>1)</sup> Rurg. ibld. p. 54-56.

<sup>2)</sup> Joann. Urf.

<sup>3)</sup> R. I. g. A.

<sup>4</sup> R. t. G. A. in Grap.

<sup>5)</sup> Dipl. Styr. II. 149.

<sup>6)</sup> Urf. b. f. f. g. Ard.

<sup>7)</sup> Sofricter 12.

<sup>9)</sup> R. L. g. A.

bestätigte 1). Darauf am 21. Mai 1360 empfing h. Rudolf zu Seefeld aus der Sand des R. Rarls IV. Die feierliche Belehnung aller öfterreichischen ganber mit gefammter Sand für fich und feine Bruber. Denn der wahrhaft königlich gefinnte R. Ludwig mit R. Rarl IV. im freundschaftlichen Bunde hatte es unternommen, diefen mit feinem Schwiegersohne O. Rudolf IV. ju versohnen. Dies murde vollbracht gu Thrnau am 17. Marg. Alle Urfunden, worauf bie wechfelfeitigen Anspruche auf Defterreich, Steier und Rarnten, auf Bohmen und Mabren gegrundet merden wollten, murden ansgeliefert, vernichtet, und alle jene Sandveften, welche noch nicht übergeben waren, wurden für null und nichtig erflart 2). Nun erfolgte im gleden Geefelb die faiferliche, feierliche Belehnung und die Urfunde vom 21. Mai 1360 mit der Berficherung: "daß die Herzoge Rudolf, Friedrich, Albrecht "und Leupold von Defterreich mit ben Bergogthumern Defterreich, "Steiermart und Rarnten, bann mit Rrain, ber windischen Mart, "Portenau und mit allen übrigen ganden in Schwaben und im El-"faß belehnt feien, fo wie ihre Boraltern Diese Lander alle als Reichs-"leben befeffen batten, nichts ausgenommen 3)."

Bährend der Unterhandlungen für Bestätigung der Freiheiten und Rechte des Stiftes Admont durch die neuen Landes-Regenten gab der Abt Leo die urkundliche Erklärung ab, daß von Alters her stets der älteste Landesherzog auch des Stiftes Logt und Schitmer sei, und daß dei der Borstellung eines neuen Stifts-Abten von Admont bei dem Erzbischose von Salzburg jederzeit auch ein Abgeordneter des Landes-Regenten anwesend sein müsse 4). Am 12. Juni 1360 zu Wien ertheilte daher H. Rudolf die Anordnung, das Stift Admont ohne Gesährde im Genuße seines Eigenthums und seiner Rechte zu belassen 3), und bald darauf bestätigte er alle Bestyungen und Rechte des Stisses, wie sie in den früheren Handvesten K. Rudolfs I. 1290 und H. Albrecht II. J. 1345 enthalten waren 6). Diesem großen Bestätigungs-Diplome solgten aber in einigen Tagen nach einander noch mehrere: Die Bestätigung admontischer Gerichts-

<sup>1)</sup> Juvavia Nachricht p. 335. (p).

<sup>2)</sup> Lunig Cod. Dipl. Germ. II. 507.

<sup>3)</sup> R. l. g. A. Steyerer p. 209. Ludewig Reliq. lX, p. 687—690. Schrätter Abhandl. V. 182—183.

<sup>4)</sup> Abm. Urf. und R. f. g. A.

<sup>5)</sup> Abm. Urf. M. 6.

<sup>9</sup> Abm. Urf. A. 91.

· Freiheit aller fliftischen Grunde und Rudfaffigen, mit Ausnahme · des Bals. und Blutgerichtes 1), die Bestätigung des Privilegiums alles, aus admontischen Forften in die landesfürftlichen Balder überlaufende Bild ungehindert ju verfolgen, mas auch den landesfürftlichen Burggrafen und Forftmeistern Reimprecht von Ballfee, Pfleger ju Steier, und hartnib von Mungenberg, Burggraf und Forstmeifter, fund gegeben wurde 2); die Erklarung, daß Riemand die Bablung ber von einem verflorbenen Abte des Stiftes gemachten Schulden vom Abte Leo zu fordern berechtigt fei, wenn an dem Forderungsbriefe nicht zugleich auch das Sigill des Stiftskapitels angehängt ift 3); endlich der Befehl an den Burggrafen auf Tierstein (31. Marg 1360) bas Stift Abmont vor Bedrudungen bei Bebent-Forderungen an ben Beingarten ju Befendorf in Defterreich ju fcbirmen 4). Bur gleichen Beit in Bien beftatigte G. Audolf der Stadt Anittelfeld den Privilegiumsbrief feines Baters vom Jahre 1344. Um 27. Juni fiegelte er für das Bisthum Gurt einen allgemeinen Schirmbrief. Um bie Mitte bes Monates August hielt er fich in der Stadt Enns auf. Am 10. Aug. erließ er einen Befehl an feinen Burggrafen in Steier Ottotar Rorer, dafür ju forgen, daß das Gifen feine andere Strage als gegen Steier an die herzogliche Maufh geführt werde D. Indeffen war die Verföhnung des Herzogs mit R. Karl IV. doch nicht so volltommen, als man es erwarten follte. Denn Rudolf hielt immer noch an bem Bunde mit dem vom gangen Reiche gehaften, vom Raifer vor ein Reichsgericht geforderten und, weil gegen Recht und Befet taub und hartnadig, fogar von Reichswegen befriegten Grafen von Burtenberg. Erft durch die gangliche Bestegung desfelben fab fich Bergog Rudolf zu ergebeneren Gesinnungen gegen das Reichs. Oberhaupt gezwungen 6). Dem Abte Petrus und deffen Stifte St. Lambrecht leifteten Gotthard von Afleng und deffen Mutter Bergicht auf alle ihre Unsprüche auf einen Bof zu St. Georgen bei Brud, auf Guter am Burchstall im Murzthale und in der Ginode unter Brud, vor ben Zeugen: Friedrich von Stubenberg, Berengar

<sup>1)</sup> Adm. Urf. L. 5.

<sup>2)</sup> Adm. Urf. E. 4.

<sup>4)</sup> Abm. Urf. C. 8.

<sup>4)</sup> Abm. Urf. DDD. 58.

<sup>5)</sup> Brevenhuber p. 56.

<sup>9</sup> Rurg ibid. p. 57-79. Die glangende Beridhnung gefcab gu Eflingen am 5. September 1360. Steyerer p. 308-815. 822-826.

von Timmersborf und Ulrich Lercher (24. April 1360). Bon ull bem Schuler erkaufte das Stift St. Lambrecht einen Sof bei ber Rirche zu Mariahof: wobei Rudolf von Liechtenstein und Otto der Steinlein Zeugen maren (1. Mai 1360). Ein anderes Gut taufte der Abt Beter in der Reech bei Pach, von Rung von Steindorf, welchen Rauf Rudolf von Liechtenstein und Otto von Gilberberg, Burggraf zu Reumarkt beflegelten. Ginen Bof ober der Rirche gu Maria-Bof verkauften dem Stifte St. Lambrecht Ull und Margareth von Silberberg und Raufesfiegler waren: Otto und Bermann von Silberberg 1). Bu Gunften des Stiftes Rein entsagte Ronrad der Schittinger allen Ansprüchen auf fliftreinerische Zehenten an seinem hofe Pledicharn, oder am Schitting in der Bfarre St. Bartholoma (8. Febr. 1360.) Bu gleicher Beit taufte bies Stift auch Gulten gu Begleinsdorf in der Rainach mit einer Geldsumme, welche die Bruder Martin, Beter und Beinrich jur Stiftung von 15 Deffen an jedem Frauentage in der Rirche ju Rein und von 12 Deffen in jener ju Strafengel geopfert hatten 2). Bom Ruedl Begniger taufte Propft Beter in Staing Beinzehente in der Pfarre St. Stefan bei Lamenis sammt Lebenschaft. Der Pfarrer Beinrich ju Oberwöls ftiftete mit 6 Marf Aglajer Pfennige, mit einem guten Degbuch, guten Deggewand, guten Relch und guten Rreug, einen ewigen Sahresgottesdienft alle Quatember und eine tägliche Meffe am Dorothea-Altare in der Stiftefirche zu Stainz (15. Juni 1360 3). Bon Albrecht von Eibesmald taufte das Rarthaufer Rlofter Seiz mehrere huben gu Latschendorf um 30 Mart alter Brager Pfennige, vor dem Zeugen Ortolf von Gondwig 4). Bu Friefach am 7. August 1360 hatten die Bruder Rungel und Dans die Steperer auf Bermittlung bes Bergogs Rudolf den Bof, die Befte Bohnsdorf und Baus und Grund. ftude im Dorfe erhalten und dann auf alle weitere Forderungen verzichtet 5). Bum Lohne der treuen Ergebenheit und eifrigen Dienfte, welche Friedrich Graf von Gilli der Aglajer Rirche ftets bemahrt. und geleistet habe, belehnte der Patriarch Ludwig mittelft Urfunde ddo. Cividale am 23. Marg 1360, Die Grafen Ulrich und Berrmann von Cilli mit allen jenen Lebengutern und Rechten seines Dochftiftes

<sup>1)</sup> Saalb. v. St. Lamb.

<sup>2)</sup> Reiner. Urf.

<sup>3)</sup> Stainzer Saalb.

<sup>9</sup> Joann. Urf.

<sup>5)</sup> R. f. g. Ard.

in Krain und in der March, welche bisher die Edelherren von Reutenberg beseisen hatten, und am 15. Juni zu St. Beit in Kärnten verlieh er Beiden auch die Burg und Herrschaft Altenburg zu Lehen, welche so eben die Edelherren und Brüder, Eberhard und Burchard von Altenburg 1) den Cillier Grafen um 521 Mart und 53 Aglajer verlauft und dem Patriarchen aufgesendet hatten. Schon im Jahre 1361 besehnten die Grafen den Otto und Hans von Feistrig mit dieser Beste, welche dann im Jahre 1362 von ihnen zur Hälfte dem Stifte Oberburg versetzt wurde.

Im August des vorigen Jahres hatte fich S. Rudolf zu einer Reife in bas Reich und in Die 5. Aubolf im Reiche Borlande erhoben. Am 11. August war er in Enns, innigste Bereinigung am 14. in Wels, am 5. September in Eflingen, wo mit R. Karl IV. am 14. in Bels, am 5. September in Eflingen, mo Krieg und Frieden in Friaul. Urkunden. zwischen ihm und R. Rarl IV. die gangliche Ginigung geschloffen wurde 2). Um 13. December 1360 in Rurnberg fiegelte R. Rarl IV. mit S. Rudolf IV. einen Bertrag, "feinen Unterthan von allen Provinzen, welches Standes oder welcher Burbe er auch fein moge. ohne des Bergogs ober seiner Bruder Einwilligung zu Diensten aufgunehmen, ober für einen öfterreichischen Unterthan wider feinen Beren ben Bergog Partei zu nehmen, ihn zu vertheidigen, oder beffen Sache zu ber feinigen zu machen." Bald folgte die faiferliche Bestätigung aller Freiheiten und Rechte ber öfterreichischen Bergoge 3). Von Rurnberg ging S. Rudolf in die Porlande und fehrte erft im Fruhlinge 1361 wieder nach Wien zurud 5). Herzog Rudolf IV. hatte fich einen Bfalgergbergog von Defterreich, einen Bergog gu Schwaben und Elfaß genannt und andere ungiemliche Titel mit außerlichen Sobeits-Beichen, auch außer Desterreich (wofür zwar das Privilegium von 1156 sprach) ju führen angemaßt. Am 5. Darg 1361 mußte er vor dem Reichegerichte alle diese ungutommlichen Titel abschwören und eine Urfunde darüber ausstellen; ja fogar die Stande feiner Brovingen mußten eidlich geloben, mit Racht und Ansehen auf die genaue haltung beschworner Bertrage zu bringen 4). Bald nach dieser Demuthigung seiner Eitelleit war er mit R. Lubwig IV. in Budweis zusammengekommen, und hatte ein festes Einigungs-Bundnig (14. Juni 1361) gegen Jedermann ge-

<sup>1)</sup> R. t. G. R. in Gras.

<sup>2)</sup> Rura ibid. 79-105.

<sup>\*)</sup> Steyerer. p. 318-321.

<sup>9</sup> Aut. ibid. p. 105-107.

ichloffen, welcher einen Angriff auf Defterreich, Steiermart, Adrnten, Rrain und die windische Mark magen murbe. Am 1. August war b. Rudolf mit feinen Brudern Friedrich, Albrecht und Lempold nach Brag gefommen. Gie fchloffen dort mit R. Rarl, mit dem Pringen Benges. laus und mit des Raifers Bruder D. Johann von Mahren bas innigfte Familien-Bundnig und gegenseitige Gemahrleiftung ibres bamaligen Besithtandes und aller fünftig ihnen noch zuwachsenden gander; alle Feinde jedes Einzelnen follen als gemeinsame Seinde angeseben, und alle wichtigen Sandlungen, Rriege, Friedensichluffe, Bundniffe, Bermählungen ber Familienglieder, follen nur mit gemeinsamen Rathe unternommen werden 1). Am 3. August erfolgte endlich auch noch bie Beftätigung des alten Brivilegiums, daß feiner der öfterreichischen Unterthanen vor ein auswärtiges Gericht gefordert und genöthigt werden fonne, fich anderswo, felbft auch bor bem taiferlichen Berichte in Roth. weil zu ftellen und zu verantworten, als allein vor dem Berichte des öfterreichischen Landesbergogs. Rur Demjenigen, welchem offenbar alles Recht in Defterreich verweigert werde, bleibe das faiferliche Bericht für seine Angelegenheiten ftets offen 2). Inzwischen waren alle Borbereitungen jum Kriege mit dem Patriarchen von Aquileja getroffen. Bahrend fich die Bafallen mit ihren Schaaren in Steiermart und Rarnten versammelten, batte B. Rudolf IV. feinen Beg jum Beere über die obere Steiermart genommen. Er verweilte einige Tage im Stifte ju Admont. Am 13. Angust 1361 empfing er mit Brief und Siegel die Erklärung bes Abtes Albert und des Stiftes, mit all' ihren Butern und Leuten ibm ftets zu Gilfe ju fteben, inebesondere aber Die Befte Gallenftein fur den Bergog ftete offen ju halten und darüber ben Burggrafen bafelbft in Gid und Pflicht zu nehmen 3): Am 15. Aug. ju Admont flegelte er einen Erlaubnigbrief für die Bürger in Baidhofen, jur Befferung und Erhaltung der Brude dafelbft von jedem Getreide- und Beinwagen fo viel Pfennige, ale- alther gewöhnlich mar, abzunehmen und dem Pfleger ju Baidhofen zum bezeichneten 3mede ju überantworten 4). Bon Admont eilte Bergog Rudolf in die untere Mart jum Deere, welches er und fein Bruder Friedrich, 4000 Reiter fart, nach Brain führten, von wo fie dann in Friaul einfielen, mo bereit 8

<sup>1)</sup> Rurg. ibid. p. 107-109.

<sup>2</sup> Rurg. ibid. p. 119-113.

<sup>9)</sup> R. t. g. A.

<sup>4)</sup> Ehmel. Defterr. Gefcichtef, I. 8.

en de la Maria de Agrico. La companya de la co

iso- is a month to

sille if ig bide ein. fe

Sec. 15.

7, 10

auch Friedrich von Auffenstein aus Kärnten her mit 800 Helmen eingebrochen war. Bald fah sich der bedrängte Patriarch gezwungen, am 12. Sept. 1361 einen Waffenstillstand zu schließen und urlundlich zu versprechen, (15. Sept.) alle Bedingungen in dem zu Wien festzustellenden Frieden einzugehen 1).

- Am 20. September ward zuglrich die heirath zwischen Ratharina, Tomter des Grafen, Mainhand von Gorg, mit dem Bergoge Leopold von Defferreich verabredet und auf die Bedingung geschloffen, daß, wenn Mainhatds Mannesstumm erlofden wurde, feine Lander an bas Saus Defterreich fallen follten: was auch im Sabre: 1500 in Erfüllung ging. Di Rudolf besuchte fedung Benedig, moter vom 29. September bis 8. Officber unter unaufhörlichen Chrenbezeugungen und Reftlichkeiten verweilte. Bom 23. bis 28. Oftoben: 1361 mar er Gurfer-Urfunden au Folge foon wieder ju St. Beit in Ramten. Am 7. Ropember 1361 mar er wieder in Gran und ertheilte biefer, Stadt das Rieberlags-Recht, bas Brudenrecht über die Dur und bas Stadtgericht innerhalb befimmt bezeichneter Grengen 2). Bu gleicher Beit belehnte er in Grag bie Bruder Ariedrich und Konrad von Auffenstein mit der von Kriedrich von Rechberg aufgesendeten Befte Rechberg 3). Eben guch au Grat um Martini 1361 erließ ber Berrog bem Stifte Abmont eine Gelbidulb von 5000 Gulden, welche es dem Buden Banfel aus Judenburg fchuldig mar, welche Korberung aber, weile ber Inde ohne bereogliche Bewilligung nach Friefach übermanderte, dem Berzoge angefallen mar, und woranf bas Stift bem Derapge bereits 2500 Gulden bezahlt batte 4). hierauf zu Bien erließ er am 6. December die Anordnung, bag Riemand bie Strafe über bie Zepring befahren foll; als nur bie Burger ber Stabte bes Landes ob ber Enns, und bag Riemand, auch fein Burger eine andere Strafe ugd Laibach, als die altgewöhnliche fahren burfe 5). Bu Ende diefes Jehres icheint & Rudolf IV. noch einmal in die Steiermarf gefommen zu fein. Denn am 20. December ju Murggufchlag machte er allen Sauptleuten, Bliegern, Richtgen u. f. m. bekannt, daß er der Stadt Brud Mauth- und Bollfreiheit in allen jenen Städten und Markten verlieben habe, welche dieselbe auch in ber Stadt

<sup>1)</sup> Rurg. ibid. p. 142-145.

<sup>2)</sup> Bartinger. Gras p. 23.

<sup>8)</sup> R. f. G. R. in Gray.

<sup>4)</sup> Abm. Urf. C. 18.

<sup>5)</sup> Rauch III. 91.

Brud genießen 1). Bu Bien um Bfingften 1361 hatten bie Bruber Friedrich und Konrad von Auffenstein bem Aglajer Patriarchen die Leben Diefes Gochftiftes aufgegeben, Die Burgen Treven mit den Gulten in ber Gnesau, Buechenftein, Binbischgrag und Balbegg, welche bann ben Bergogen von Defferreich verlieben murben 2). Bu St. Anbra am 4. Juli 1361 vertauften die Bruder Leutfried und Beinrich von Landsberg, Balthafar Sannauer und der junge Ernft von Lobming bem Bifcofe Betrus von Lavant die Zehenten ju Spbenbrunn, St. Johann, St. Dichel und die Suben ju Bolting, welche fie vom Bifchofe Beinrich II. ju Leben getragen hatten, um 344 Gulben 3). In Diefem Jahre (1361) faufte das Stift Rein von Thomas von Schladming Guter und Be benten von fleben Suben in der Bfarre Sans im Ennsthale, und bon ben Marburger Burgern Riflas und Andreas ein bei bem Reinerhofe bafelbft gelegenes Baus. Beinrich von Gog ichentte bem Stifte auch vier Pfund jahrlicher Gulten, welche er von ben Eblen von Mordag in Semriach erlauft hatte, auf daß davon der Convent bei ber Abendtafel beffer bemirthet werde. Um 30. April zu Avignon 1361 gab Bapft Innocens VI. der Rirche ju Strafengel einen Ablagbrief von 40 Tagen auf alle vier hauptfeste Marias 4). Am 12. Juli verfaufte Berthold von Bibel ben Ratthaufern zu Seiz feinen Freihof im Eichberg bei Bibel mit 5 hofftatten um 70 Mart Grager Bfennige bor ben Reugen: Ortolf von Gonowig und Beinrich von Maffenberg 5). Am 21. December 1361 verficherte Abt Ulrich und das Stift St. Paul im Lavantthale ben öfterreichischen Bergogen die Belehnung mit ber Befte Gelbenhofen für den Kall des erblosen hintrittes Cholo's von Geldenhofen 6). Einer Urfunde des Bergogs Rudolf für feine edle und getreue Stadt Biener-Reuftadt (Wien 9. December 1361) ju Folge, muß in diefem und in bem vorigen Jahre Best und Digwachs, vorzüglich an Bein, in Defterreich und Steiermart geherrscht haben; weil ber Bergog wegen ber Rolgen diefer Uebel feiner geliebten Stadt durch Beftatigung alter Bandveften zu belfen beabfichtigte ?).

<sup>1)</sup> Bartinger. Brud p. 20.

<sup>2)</sup> R. t. G. A. in Gras.

<sup>3)</sup> Tangl. 117.

<sup>4)</sup> Rein. Urt.

<sup>9</sup> Joann. 11rt.

<sup>9)</sup> R. t. g. A.

<sup>7)</sup> R. I. g. A.

Ru Anfang des Jahres 1362 befand fich Herzog Friebe mit bem Mqui-Rudolf IV. in Wien. Nachdem er am 18. Februar lejer Batriarchen. Berbinbung mit Undem Erzbischofe Ortolf von Salzburg die Landgerichte garn und Berfall mit R. Karl IV. Urfunben. Rrappfeld und Zoll (Maria Saal) um 2500 Bfund verpfandet hatte, befahl er in einem andern Briefe feinen Beamten, den Erzbischof fo viel Marchweine, als er für fein Leben lang brauche, ungehindert einführen zu laffen. Am 26. Februar befreite er die Bewohner von Reldbach im Ragbthale, welche' um 300 Pfund an Kriedrich von Ballfee verpfandet, fich felbft losgelöft hatten, auf fünf Rabre von allen Steuern und Gerichts-Roften mit der Berficherung, fie in biefer Beitfrift nicht wieder zu verpfanden. Um jedoch den Gifer der Relbbacher und ben Dieuft ihrer Löfung burch eigenes Bermögen aus ber Ballfeer-Pfandschaft wurdig zu belohnen, erlaubte er, (Bien 2. April) den Markt Feldbach mit einer Mauer zu umgeben und diesen Ort badurch zu einer Stadt zu erheben, welcher er auch zugleich bie Rechte der Stadt Radfersburg, Blutgericht mit Stod und Galgen und freien Berkehr mit ihren Raufmannsmagren im ganzen Lande ertheilte. Am 23. September 1362 in Bien fiegelte er noch überdies ein Diplom, worin er, weil die Reldbacher fich felbit aus ber fürstlichen Berpfändung an Friedrich von Ballfee gelöft hatten, diefelben auf funf Jahre von aller Steuer befreite, ihnen jugleich alle Gerichtsgefälle für diefe Beitbauer einräumte und die Berficherung gab, fie mabrend diefer Beit auch nicht mehr zu verpfänden 1). Inzwischen wurden die Friedensverhandlungen mit bem Batriarchen von Aquileja in Wien gepflogen, und am 21. April 1362 geschloffen. Aquileja mußte an Berzog Rudolf IV. Binbischgrät und Los (und mohl auch die Pfarren in Cilli, Windischgrät, Moosburg, Laibach, St. Peter in Krainburg) fogleich abtreten, und alle Leben bes Batriarchates in Steiermart, Rarnten, Rrain, in ber windischen Mart und auf dem Rarfte mußten den Berzogen von Defterreich mit gesammter hand gegeben werden (2. Mai 1362)2). Beil nun aber diefer Friede ber oben ermähnten bestehenden Bertrage ungeachtet, ohne Bermittlung R. Rarle IV. gefchloffen werden wollte, und der Patrigrch fich auch desmegen an das Reichsoberhaupt felbst gewendet hatte: fo zerfiel S. Rudolf mit R. Rarl neuerdings, so daß dieser die gange Sache por das Churfürsten-Collegium brachte, und ben öftereichischen

<sup>1)</sup> Joann. Steier. Beitich. 1835 I.. 92-93.

<sup>2)</sup> Rurg ibid. p. 148—153. Beilage p, 385. Ces. III. 248—249. Steyerer Add. / p. 331,

Bergog vor das Reichsgericht in Rurnberg forderte. Rudolf IV. dagegen beeilte fich durch erneuerte Berbindung mit bem Ronige von Ungarn und durch Schutz und Trugbundniffe mit den Bischöfen von Baffau und Bamberg fich zu verftarfen 1). Die Bundnigbriefe mit dem Bischofe Leopold von Bamberg besiegelte S. Rudolf am 26. April 1362 in Radfersburg und 28. April in Luttenberg mit dem Borbebalte, daß fie gegen den h. Stuhl, den Ronig von Ungarn, den Erzbischof zu Salzburg und den Grafen Mainhard von Gorg nichts zu gelten baben 2). Früher noch am 10. Marg ju Dfen murden einige Zwiftigkeiten, welche an den Grengen beiderseitiger Lander megen Bebenten und Steuern obwalteten, zwischen R. Ludwig in Ungarn und Herzog Rudolf IV. ausgetragen 3). Der Bergog mar damale von seinem glangenoften Dofftaate, Bischöfen, Bralaten, Ministerialen und gablreichen Cheln aller feiner Lander umgeben, nämlich von Bischof Ulrich von Sectau, Betrus von Lavant, Abt Ulrich von Admont, Ulrich von St. Paul, ben Grafen Ulrich von Gilli, Johann von Pfannberg, von den fteirischen Sofministerialen, dem Landesmarschall Friedrich von Bettau, dem Truchfes Friedrich von Ballfee aus Grag, dem Rammerer Otto von Liechtenftein, bem Mundschent Friedrich herrn von Stubenberg, Cherhard herrn von Ballfee u. v. A4), Am 3. Juli zu Pregburg 1362 verlieh S. Rudolf den Cillier Grafen, Ulrich und hermann jum Lohne treuer Dienste ben Juden Satschon mit Frau und Sohn zu Diensten lebenslänglich 5), und zu Bien am 26. August stellte er bem Grafen Ulrich von Gilli ein Berficherungs-Diplom aus, ihn für alle Auslagen mahrend feiner Sauptmannschaft in Rrain ju entschädigen 6). Bu Bien am Ertage nach Sonntag Judica 1362 fiegelte er eine Urfunde für Leoben, das alle Gelbschulden der Bürger nur in ihrer Stadt ausgetragen werben follten , und am Mittwoch vor dem Balmfonntag verlieb er den Burgern bes Marktes Rehring einen ewigen Bochenmarkt auf jeden Samftag 3. Um Pfingstmontage erließ er ben Befehl für die Stadt Radfereburg. bag alle Eble und Unedle, welche in Radfersburg über bie Brude manbern und handeln, die Brudenfteuer zu gablen verpflichtet feien 8). Bu

<sup>1)</sup> Ludewig Reliq. IV. 224. Rur, ibid. p. 153-169.

<sup>2)</sup> R. f. g. M. Lunig, Spicil. Eccl. IL 47.

<sup>3)</sup> R. f. g. A Steyerer Com. Add. 337. Fejer IX. 3. 290. Katona X. 301.

<sup>4)</sup> Ces. III. 243-244.

<sup>5)</sup> R. f. g. Ard.

<sup>6)</sup> R. t. g. Arch.

<sup>7)</sup> Joann. Urf.

<sup>8)</sup> Sofrichter 15.

Bien am Samftage vor Nikolaus flegelte B. Rudolf die Stiftungs-Urfunde der Bruder Einfiedler des Augustiner-Ordens in ber Stadt Rurftenfeld mit hofmart und hofftatt, wo fie Rirche, Chor, Rreuggang und Schlafbaufer mit andern Bohnungen für 12 Bruder haben follten, ju ewigem Seelengottesbienst für die gesammte bergogliche Ramilie an Allerheiligen-Abend und jur Dehrung des Gottesbienftes überhaupt. Reben vielen Andern bezeugten diese Anordnung Graf Ulrich von Gilli, Sauptmann in Rrain, Friedrich von Bettan, Cherhard von Ballfee. Beinrich von Wildhausen 1). 3m Jahre 1362 ju Rapfenberg am 16. Rovember taufte Friedrich von Stubenberg um 180 Pfunde alter Biener Pfennige viele Eigenguter in der Preitenau, im Belembach, Michelbach, Baffail und zu Leupoldedorf, mit Stock, Stein und Rifchweide, vor ben Brudern Georg, Offo und Erasmus von Berned, Gobnen des Sans von Perned 2). Am 25. Rovember ju Bien erließ S. Rudolf den Befehl an den Mauthner bei Ramern im Liegingthale, füt jenes Gifen und Salz, welches vom Stifte zu Seiz als Bermachtniß ber Landesregenten bezogen werde, feine Mauth zu fordern 3). Bahrend feiner Anwesenheit in Steiermart und in Gray hatte &. Rubolf IV. viele Leben ertheilt, worüber die Leben-Reverse gelegentlich ausgestellt wurden. Allech von Salbenrain mit feiner Gemablin Dorothea trat in den Befit des Dorfes Dudyndorf ein, welches bisher im Pfandbefige Nitolaus bes Taufendlift von Radfersburg gewesen war 4). Als vaterlie ches Erbleben gab S. Rudolf die Freithofmuble zu Veldbach (Belnbach) bem Friedrich von Braben (1. Mai 1362.) Belgl von Radfersburg murbe Lebenstrager der Bildoner, nachher aber ber Bildhaufer, mit bem Dorfe zu Belten zwischen Radtersburg und ber ungarischen Grenze, und mit 5 Suben ju Naufuns bei Marein. Bon den Wildonern auf die Wildhaufer und von diesen an Stefan von Belfenberg gelangten als landesfürftliche Lebenguter die Dorfer Dieding und Tueber bei Radfersburg. Lebenbesitungen im Ennsthale und im Noppenberge gab S. Rudolf IV. einem gewiffen Friedrich Lercher, und dem Rudolf Steierer ein Saus ju Judenburg, welches ebedem Banfel der Jude inne gehabt batte. Am 1. Februar 1362 entfagte Ulrich der Schuler allen Anspruden auf einen St. Lambrechtischen hof ober ber Rirche zu Mariahof, vor ben Reugen: Rudolf von Liechtenftein, Jatob Grabel, Stadtrichter

<sup>1)</sup> Steyerer. 348-350. Cæs. III. 549-247.

<sup>2)</sup> Joann. Urf.

<sup>3)</sup> R. f. g. A.

<sup>4)</sup> R. f. G. R. in Gras.

au Grag und Gunther Friefcher, Burger ju Brud an ber Mur 1). Ottofar Stadler verlaufte dem Stifte ju Rein die Beronerhube in der Gebing um 80 Gulden, und die Bruder Leutfried und Friedrich die Steierer verkauften diesem Stifte um 80 Gulben drei Mark Gulten von Gütern am Oberschöft (Ober-Schöflach) mit der Gerichts-Freiheit außer Blutgerichts-Källen; endlich erkaufte das Stift Rein fieben Pfunde Gulten von Gutern in der Schrenz, Pfarre Rladniz, von Oswald Murger, Burger ju Grat. Dem Stifte Rein ichenften in Diesem Jahre Ulrich und Ratharina, Burger von Pettan, einen Beingarten, ju Treftenis, Marolt genannt, welcher bem Stifte St. Baul im Lavantthale und Gebharden von Balbftein zinsbar mar 2). Mit Gutern bei Lueg, im Benbal, einem Beingarten am Sausberge und Besitzungen am Rrotenhofe bei der Mur ftiftete Maria Lungerin einen ewigen Jahrtag und beffere Mittagstafel im Convente Des Stiftes Rein. Durch Antauf gewann das Rarthäuser-Rlofter zu Seiz zahlreiche Guter und Gulten: von Kriedrich Raumschuggl um 47 Mart Gigenguter zu Madricz auf dem Bacher und Rachitovit (9. Janner 1362) von Beinrich Mofenberger Burggrafen ju Reiftrig um 20 Mart ein freies Gut ju Brichau unter Spbel; (31. Marg) von den Brudern Ortolf, Beinrich und Leopold pon Bonowig feche und eine halbe Sube zu Gelinenit, Barbazzez und Switowig mit den Bergrechten um 300 Gulden; (8. Juni) von Friebrich Gafner um 43 Mart Guter ju Prichau an dem Bacher und ju Rachitovig. (19. Juli 1362). Zeugen Dieser Ankaufe maren: Ortolf bon Gonowig, Rudolf von Plankenflein, Burggraf zu Sobened, Beinrich der Pfarrer zu Tynchara 3). Am 25. November 1362 bestätigte B. Rudolf die Seizer Sandveste Bergogs Leopold des Glorreichen vom Jahre 1227.

3. 1363. Bon Ungarn her begann jest wirklich der Krieg 5. Rubolf in Steier gegen K. Karl IV. und H. Rubolf scheint thätigen Ansack; nimmt die sulbigung in Tirol. theil daran genommen zu haben. Am 13. Jänner 1363 war aber Graf Mainhard von Tirol kinderlos gestorben. H. Rudolf eilte daher sogleich nach Tirol, um die Verträge und Verschreibungen K. Ludwigs IV. vom Jahre 1335 und der Margareth Maultasche selbst im J. 1359 in Erfüllung zu sesen. Am 20. Jänner 1363 erkannten ihn die Stände Tirols für den rechtmäßigen

<sup>1)</sup> St. Lambrecht, Saalb.

<sup>\*)</sup> Rein. Urt.

<sup>9)</sup> Joann. Urf.

Erben und Herrn ihres Landes; am 3. und 5. Februar huldigten sie ihm in Bogen und Meran. Die Herzoge von Baiern machten aber gleichfalls Ansprüche auf Tirol, weil Mainhard der Sohn eines bairischen Herzogs gewesen war. Sogleich schloß H. Audolf IV. Bündnisse mit dem Erzbischose Ortolf wider Baiern, und weil der Freisinger Bischof Paul diesem Bunde nicht beitreten wollte, ließ er alle Bisthümer in seinen Ländern einziehen (erst auf seinem Sterbebette befahl er Rückstellung und vollen Ersag). Um sich aber gegen Margareth's Wankelmuth und Launen zu sichern, trat er mit den Tiroler Ständen in neue Unterhandlung sür versönliche Uebernahme der Regierung des Landes. In Bogen am 11. Sept. 1363 entschied der Ausspruch der Stände sür ihn; Margareth trat ihm die Regierung förmlich ab, (29. Sept. 1363) ging mit ihm nach Wien, wo sie dis zu ihrem Tode (J. 1369) in allen Ehren gehalten wurde 1).

Auf seinem Bege durch die Steiermart nach Tirol flegelte er in Judenburg am 11. Janner 1363 für Eberhard von Ballfee aus Ling die Anstellungs-Urfunde als Landeshauptmann ob der Enns 2). Am 14. Marz bestätigte er zu Grat bem Stifte St. Baul im Lavantthale die Gnaden-Urfunde R. Rudolfs I. (Grat 2. Oftob. 1279) 3). Als Reugen werden in biefer Urfunde genannt: Abt Siegfrid von Rein, die Propfte von Gurf und Borau, Otto Graf von Ortenburg, Ulrich und Bermann, Grafen von Cilli, Rudolf von Liechtenftein, Ronrad von Auffenftein, Marschall in Rarnten, Otto von Stubenberg, Beinrich Raspo, Johann von Lasberg, Rammermeifter und Sauptmann ju Radfersburg, Beinrich von Rappach, hofmeifter 4). Am 16. Marg ertheilte er seinem Sauptmann in Rrain, Grafen Ulrich I. von Cilli, Gewalt und Bollmacht, die 3wiftigfeiten zwischen dem Rath und der Stadtgemeinde in Trieft beizulegen 5), und an eben diesem Tage bestätigte er wortlich für das Stift St. Paul die Sandveften seines Baters S. Albrecht II. und feines Betters S. Otto, um die Bogtei der Burg zu Mahrenberg (Bien 6. April 1332). Am 18. Marg gu Gray bestätigte er ben Inhalt früherer Urfunben Ulrichs von Ballfee (27. Juli 1319) bag bie Guter Gamelin (Gamelwit) Belachame und Paczendorf an das Stift St. Paul wieder

<sup>1)</sup> Steyerer 370-375. Rurg ibid. 168-187.

<sup>2)</sup> Ř. l. g. A.

<sup>3)</sup> R. f. g. A. Datum est et actum in Gretza.

<sup>4)</sup> R. f. g. Ard.

<sup>5)</sup> R. f. g. Ard.

aurudfallen follten 1), wenn Eberhard von Ballfee, Ulviche Gutel, ohne Erben fterben follte. Am 19. Marg beftätigte er abermal bem Stifte St. Paul die Gerichts-Immunitat über die eigenen Leute mit Ausnahme bes Blutbannes und das Bogteirecht nach der Urfunde Ronigs Friedrich bes Schönen, und am 6. April 1363 ertheilte ihm Abt Ronrad von St. Paul in Rarnten die Belehnung für ihn und feine Bruber mit gefammter Sand mit der nach dem Tode Cherbards von Ballfee beimge fallenen Befte Schmielenberg 2). Auch mit ber Befte Ehrenhaufen und mit bem Thurme zu Spielfeld fammt bem Urbar belehnte Abt Rontad (am Dienstag nach Sonntag Judica) 1363 die öfterreichischen Bert joge 3). Bon Gran mar S. Andolf in Die obere Stelermart gegangen. Eine Urfunde für das Stift Ronigsfelden in der Schweiz wurde am 8. April ju Brud an ber Dur, und bie Beftätigung bes Bundniffes mit Bifchof Leopold von Bamberg in Judenburg am: 27. April 1363 beflegelt 4). Bahrend des Aufenthaltes in Grag traten die Bruder Deinrich und Ortolf von Linded, dann Konrad von Schwaben und Bulfing der Relg alle ihre Antheile auf das Eigenthum der Befte zu Rabters. burg bem Bergoge Rudolf IV. ab, und empfingen fie wieder entgegen von ihm als Leben für alle ihre Nachkommen, Cohne und Tochter 3. hierauf verweilte Bergog Rudolf größtentheits in Bien bis gur Reife nach Tirol. Bu Bien im Mai 1363 beftätigte er bem Stifte Gof alle Rechte ihre rudfäßigen Golben betreffend, fo daß feiner berfelben obne Biffen und Billen der Aebtiffin felbft nicht in des Landesberrn Dienfte übergeben, weder in Stadten und Markten, noch anderswo in Steier ober in Rarnten aufgenommen, und jeder widerrechtlich Uebergetretene bem Stifte wieder eingeantwortet werden follte 6). Nachdem die um 1180 Bienerpfund dem weiland Friedrich von Ballfee von Drafenborf ju Grag verpfandete Burg und Stadt Bindifchfeiftrig fast grob tentheils wieder geloft worden mar, murde der Pfandreft für Friedrich bon Ballfee auf die Befte Botenftein übertragen, welche ohnehin icon im Pfandbesit bes Beinrich von Ballfee ju Drafendorf gewesen war ?). (Bien am Frohnleichnamstage 1363). Am 28. Dai ju Bien gab fich But the state of the stage to be 4.35

ATTE A COLOR

<sup>1)</sup> R. f. g. A.

<sup>2)</sup> R. f. g. A.

<sup>3)</sup> R. f. Gub. Reg.

<sup>4)</sup> Ard. f. Gefc. X. 496. Lunig. Spicil. Eccl. II. 48.

<sup>5)</sup> R. t. G. R.

<sup>6)</sup> Dipl. Styr. I. p. 48-44.

<sup>7</sup> R. t. G. R.

mit Brief und Sigill Bilbelm von Glaned ganglich in die Gnade und Strafe Bergogs Rudolf IV. wegen des an dem herzoglichen Burger gu Marburg, Ruschlein, vollbrachten Todtschlages 1). Am 19. Juni 1363 erklärte. G. Andolf IV., daß nach dem Tode Cholo's von Seldenhofen das Stift St. Baul alle Guter besselben worauf es ein Recht babe, namlich alles Baffer und Gut an der Belif gegen St. Lorenzen und den Rebent auf dem Remschnif an fich nehmen durfe?), worüber auch Cholo von Seldenhofen am 25. November 1363 feinen Belöhnigbrief flegelte. Cholo von Seldenhofen batte aber icon in der Raften 1363 die Befte Selbenhofen aufgesendet, und mit Bustimmung des Stiftsabtes Ronrad dem Bergoge Rudolf verschrieben. Am 21. Juni bernach gab Abt Ronrad dem Bergoge das briefliche Bersprechen, nach dem Tode Barinide von Bettau alle deffen St. Pauler-Leben den öfterreichischen Bergogen zu geben. Bon Bien begab fich S. Rudolf bochwichtiger Ungelegenheiten wegen wieder nach Tirol. Am 28. Oftober zu Innsbruck flegelte er für die Grafen Ulrich und Bermann von Gilli den Befeuntnigbrief über 2000 Gulden Schuld für ihren zweimaligen Buzug auf feiner Reise nach Tirol, welche Summe zugleich auf den Pfandbesit ber Besten Dobened und Sachsenwarth und auf den Martt Sachsenfeld verwiesen murde, nachbem diese aus der Bfandschaft Cherhards von Ballfee gelöft maren 3). Am 3. Rebr. 1363 erkaufte das Stift St. Lambrecht einen Dof und eine Sube bei Grazlau von den Brudern Gans, Niflas und Ulrich Schenken von Landsberg, von Eberl von Bohnsdorf und deffen Battin Margareth, Tochter Bachsmuths von Laa, eine Befigung am Begenberge, und von Ulrich von Berchach, Rammerer des herrn Rudolf von Liechtenstein ein Gut in der Einöde. Beim Stifte zu Seckau ftiftete Ratharina Hanauerin, Gemablin Ernests von Lobming, für fich und ihre Angehörigen eine ewige Seelenmeffe mit 2 Bfund Gulten auf ihrer Müble in der hafnergaffe zu Anittelfeld (am 28. Oftober 1363) 4). Als Seelgerath schenkten Bolfhard Stremer und beffen Frau Judith von Luttenberg dem Stifte Rein zwei Beingarten daselbft, den Seffner am Sausberg und den "an dem Elend" am Schützenberg 5). Am 24. Janner 1363 gab Martin Pfarrer ju St. Stefan einen in diefer Pfarre erkauften Beingarten dem Chorherrenftifte ju Staing jur Stiftung

Professional Company of the Company

<sup>2)</sup> R. l. g. Ardiv.

<sup>8)</sup> R. f. G. R.

<sup>4)</sup> Sedauer Saalb.

<sup>9</sup> Rein. Urt.

eines ewigen Lichtes und Jahrtages und als Beitrag jum Rrantenhause bes Conventes (Siechenhaus der Stiftsherren.) Der große Rirchenbann foll über Propft und Dechant tommen, wenn diefe Stiftung nicht gur punttlichen Erfüllung gebracht und gehalten wird 1). Einige Urfunden vom Jahre 1363 deuten auch an, daß damale Bermann der Ratider mit Gutern ju Semriach, Sans ber Grabner mit Gutern ju Riederfannbach belebnt wurden, und daß fie die Mauth zu Schwarzach, welche nun gegen Leutschach gelegt ift, ben Gof ju Rrened und ju Lubich, landesfürftliche Leben, welche ehebem in den Banden der Pfannberger und Bilboner gemefen maren, erhalten haben. Bu Salzburg am 13. Mai 1363 erhielten hartnid von Bettau, Amelrichs Sohn und Bartnid von Bettau, Berbegens Sohn vom Salzburger Erzbischofe Ortolf die Bewilligung, ihr hab und Gut, Leben und Eigengüter ju vereinigen, worauf fie unter Strafe bes Berluftes gelobten, die Salzburger Leben nicht zu verläugnen oder zu veraußern. In einer besondern Urfunde bestätigte der Erzbischof diefen Bertrag 16. Mai 1363. Bu Brunned in Tirol am 4. Juli 1363 belebnte Bifchof Matthans von Brigen Bartnid den Aelteren Sohn weiland des Geren Amelrich von Bettau und hartnib den Jungeren Cobn weiland herrn herbegens von Bettau, Marschall in Steier und ihre Erben mit der Beste, dem Marft und Berichte ju Schwanberg, vor ben Reugen: Egel von Emen, Chorherr ju Brigen, Ronrad Prannger, Propft ju Ruffstein, Burggraf auf Geben, Konrad ber Raumschuffel und Friedrich von Friedau. Diese Lebenschaft erhielt fich in der Familie ber Pettauer. Im Jahre 1393 am Sonntage nach Oftern ftellte Ulrich von Ballfee, als Gerhab und Better mabrend der Minderjahrigfeit Bernhards von Bettau für biefen ben Lebens-Revers aus. Am Sonntage gu Mitfasten bestegelten die Bruder Friedrich, Ulrich und Otto von Stubenberg einen neuen Theilungs . Bertrag ihrer Guter, wogn jeber feine Theilmanner benannte: Friedrich den Otto Reuter und Engelein von Berberg, Ulrich den Bulfing von Fladnig und Ulrich von Berwergstein, Otto den Albrecht von Sturmberg und Baldun von Reistrig. Sollten diefe in Andscheidung der drei Gutertheile uneinig werben, so sollen noch drei andere Theilmanner beigezogen werben. Rach der festgestellten Theilung empfangen die Bruder durch Loos. gieben ihre Antheile 2). Am 5. Janner 1363 gab Johann, Bifchof ju Gurf und Rangler des Herzogs Rudolf IV., den afterreichischen

<sup>4)</sup> Stainzerfaalbud.

<sup>9</sup> Joann. Urf.

Bergogen insgesammt zwei Besten mit Urbar und Leuten zu emigem Lebensbefige, welche ihm durch den Tod Friedrichs von Bettau ledig geworden waren 1). In diesem Jahre soll auch ber im Jahre 1366 vollendete Bau der großen Rirche in Maria-Bell durch Ronig Ludwig den Großen von Ungarn begonnen haben. Es waren faum 100 Jahre verfloffen, feit Ertogbruts Sohn, Osman, das osmannische Reich in Rleinasten um Bruffa und Nicaa gegründet hatte, als eine Reihe von Siegen und Eroberungen durch Urchan, Osmans Sohn und Nachfolger und ben friegerischen Murad, Urchans Sohn (feit 1359), welcher Adrianopel jum Mittelpunfte feines Reichs erhob, bis an die Grenzen des ungarischen Reiches führten. In Berbindung mit dem ferbischen Ronig Urosch V. und aufgeforbert jum Rreugjuge durch Papft Urban V. jog der Ungarn Ronig, Ludwig der Große den Türken bis an die Marizza, zwei Tagreisen vor Adrianopel entgegen. Dort fiel 1363 eine Schlacht vor, Die erfte gwischen Ungarn und Domannen, welche ungludlich für die Christen endete. R. Ludwig fab feine Rettung als ein Bunder an; er glaubte fie bem Marienbilde, das er bei fich trug, ju verdanken und baute jum Danke feiner Lebenserhaltung die Rirche von Maria-Bell in Steiermart 2). Bu Ende des Jahres 1363 murde Beinrich Rrapff, Pfarrer Murau gur Bischofemurde in Lavant berufen, ein gelehrter und für die Erhöhung seiner bischöflichen Rammergefälle und für Samm. lung von Urfunden und Documenten jur Geschichte des Bisthumes und seiner Borfahren an demselben ungemein thätiger Mann 3).

Seit dem Spätherbste des Jahres 1363 hatte
der Krieg mit Baiern begonnen, weil man von hier
aus die Ansprüche auf Tirol mit Gewalt der Wassen
geltend machen wollte. Bon steiermärkischen Bassatten Eholo von Seldenhosen, die Edeln von
Studenberg, Hannau und Beisseneck und die Grafen Ulrich und Hermann von Eilli dem Berzoge Rudolf vorzüglichen Juzug geleisstet; wosür er auch dem Letzteren schon am 20. December 1363 zu Salzburg die Stadt, Rauth und das Gericht zu Stein im Lande Krain verpfändet hatte 4). Diese waren, auch mit den Basallen-Schaaren aus Kärnten, dem Erzbischose Ortols von Salzburg, H. Rudolfs

<sup>1)</sup> R. f. G. R.

<sup>2)</sup> hammers Gefch. b. osmanischen Reichs I. 169.

<sup>\*)</sup> Tangl. 119-129.

<sup>9 8.</sup> t. Sub. M.

treuem Anhanger ichnell zu hilfe gefommen, und ungemeffenes Buthen in beiderseitigen Landtheilen hatte nach damaligem Rriegsgeifte begonnen. Indeffen war aber D. Rudolf noch anderweitig und wichtig beschäftiget. Die Unterhandlungen jum Frieden und gur Berfobnung des Raifers Rarl IV. mit ihm felbft und feinen Berbundeten ben Ronigen von Ungarn und Bolen waren in einer glanzenden Berfammlung in Brunn jum Ende und jum Friedensichluffe (10. Rebr. 1364) gebracht worden, nachdem früher noch (8. Rebruar . 1364.) R. Karl IV. alle Borgange wegen Tirol, beftatiget und ben 6. Rudolf IV. und beffen Bruder mit gesammter Sand mit der Grafichaft Tirol feierlich belehnt hatte. Borguglich befestiget aber follte biefe Berfohnung werden durch eine Erbverbruderung (10. Rebruar 1364) zwischen bem lugemburgischen Konigshause in Bobmen und den Berzogen in Defterreich zur eventuellen Rachfolge in beiben Ländern, unbeschadet der Rechte und Freiheiten Diefer gander und beren Bewohner 1). Go wichtig und die uralten Berfaffungs-Rechte unmittelbar berührend schien bem S. Rudolf diefe Erbverbruderung, daß er die darüber errichtete handvefte auch in Steiermart allenthalben mittheilte, und fich Gelöbnigbriefe getreuer Buhaltung berfelben von ben Stellvertretern aller Stände bes Landes, von den Landftanden (Bien 23. Febr.), von einzelnen Dynasten, wie vom Grafen Bermann von Gilli und Johann von Liechtenftein zu Judenburg (Bien 4. April), von den einzelnen Städten und Martten : Grat, Radtersburg, Brud an der Mur, Marburg (10. Februar 1364), Judenburg, Binbifchfeiftrig, Friedberg, Fürstenfeld, Sartberg, Leoben, Rottenmann, Aussee, Schladming u. f. w. ausfertigen ließ (18. Rebr. 3. 10. und 11. Marz zu Wien 1364) 2). Die Urfunde von Bindischgrat (16. Darg 1364) lautete vom Burggrafen und den Landleuten gu Binbifchgrag, von den Brudern Berthold und Beinrich Bebenftreit, Friebrich dem Schutz, Otto Sauz, Segmann Muttel, Ronrad Standa. der, Ortel und Reimprecht von Bindischgrag und Frig dem Laudrichter. Rach fo wichtigen Unterhandlungen ging D. Rudolf von Brunn wieder nach Bien gurud. Am 3. Marg daselbft bewilligte er ber Stadt Brud an der Dur gur herftellung der ichadhaften Brude von jebem darüber fahrenden Bagen zwei, und von zwei Saumroffen einen Pfennig als Boll zu nehmen 3), und wenn die Roften des

<sup>1)</sup> Rurz : ibid. p. 187-201.

<sup>3)</sup> Cammiliche Urf. im f. f. g. Arch.

<sup>9</sup> Bartinger Brud.

Brudenbaues hereingebracht fein, fo foll der Brudenzoll zum Beften ber Stadt verwendet werden. Cholo von Selbenhofen, welcher im vorigen und in diesem Jahre dem Bergoge im Rriege gegen Baiern fehr wichtige Dienfte leiftete, fant fich gezwungen mit Bewilligung D. Rudolfe feine Guter bei Muran bem Ulrich von Stubenberg um taufend Bulden, und die Befte Pernharzthal dem Sofritter Johann von Saustan um 650 Pfund und um 750 Gulden in Pfandbefit au geben 1). Um 11. April 1364 verwies S. Rudolf Die Grafen Ulrich und hermann von Cilli für ihre Kriegsbienfte gegen Baiern abermals mit einer Summe von 2150 Gulden auf die ihnen bereits verpfändeten Besten Bobened, Sachsenwart und den Markt Sachsenselb 2). Bisher hatte fich S. Rudolf von perfonlicher Theile nahme am Rriege gegen Baiern ferne gehalten, und auf den wiederholten hilferuf des Erzbischofes Ortolf von Galgburg ruftete er nur faumfelig und rudte erft im August bis Enns vor. Er eroberte zwar das Schloß Ried, bewies aber überhaupt fehr geringe Reldherrntalente. Um 12. September · 1364 murde durch den Papft und R. Ludwig von Ungarn der Baffenstillstand zu Baffau vermittelt 3). Dag es mit der bohmifcheluremburgifchen Erbverbruderung eben feinen festen Bestand haben werde, mogen die öfterreichischen Bergoge mohl vorausgesehen haben. (Der gange Bertrag ift auch ichon im Jahre 1366 wieder aufgehoben worden.) Daber setten fie eine neue Sausordnung durch Bestätigung und Erweiterung des fruberen Sausgefeges ihres Baters (Bien 19. November 1364) mit folgenden mefentlichen Buntten feft: Alle gander und Schate find und bleiben ein Gemeingut aller Berzoge bes Saufcs. Daher follen auch bie dermaligen und die noch dazu fommenden ofterreichischen gander ftets ungetheilt bei einander bleiben. Der alteste Bruder ift ftets Regent und oberfter Berr, und nach diesem Grundsage hat fich jeder jungere Bergog, wenn er in eine Proving gesendet wird, zu benehmen, und alle feine Sandlungen unterliegen ber Bestätigung bes alteften Bruders. Der altere ober ber Regent halt größeren Gofftaat; boch bat er ben fungeren gum entsprechenden, außeren Glanze auch fanbesgemäßen Unterhalt zu geben. Rathe werden nur mit Gesammt. willen aufgenommen. Erene und fefte Ginigleit ift unerschutterlich

The second second

<sup>1) 11</sup>rt. b. f. f. g. A. und im Joann.

<sup>2)</sup> Joann. Urf. (150 htt - 150 st 150 st 150 st

<sup>3)</sup> Rurg ibid. p. 207-220.

feftanhalten, und daher gegen jede Einflufterung offenbergige Mittheilung unter ben Bergogbrubern ju pflegen. Berlaffe verftorbener jungerer Bergoge follen nach Rath und Beifung des Regenten unter ben Brudern vertheilt werden. Leben vom Reiche, von gurften und Bralaten empfangt ftets ber altefte mit gefammter Sand für alle übrigen Brüder. Schat und Archiv bewahrt ftets der altefte. Ohne Biffen und Buftimmung der Bergoge barf beim Befigstande teine Beranderung, tein Bertauf u. d. gl. vorgenommen werden. Bruder geniegen, weil Alles Gemeingut ift, die Titel des alteften. Ohne Einwilligung ber Bruder barf fein Bergog fich verebelichen. Allgemeine Steuern und Beihilfe barf nur mit gemeinsamen Rath auf geiftliche und weltliche Guter gelegt und verwendet werben. In Rallen von Rrantheit ober Untauglichfeit bes alteften regiert ber junachft Aeltefte. Alle Beamte nimmt ber altefte mit Rath ber Bruder auf. Bei Zwiespalt ober Berufung von Fremden follen fich Die andern Bruder mit allen Landherren, Rittern, Städten auf bas fraftigste widerfegen 1). Bon diefer Sausordnung murde allen Brovingial-Standen eine Abichrift und zugleich ber Befehl (18. November 1364) mitgetheilt, berfelben in allen Buntten Folge ju leiften und fle festiglich zu bewahren 2). Bu St. Lambrecht mard am 10. August ein Streit wegen Bebenten ju Schrattenberg geschlichtet zwifcen Ulrich dem Schrattenberger und Friedrich Pfarrer zu Mariahof. Um 8. September 1364 faufte Riflas ber Genfteig Bfarrer ju St. Lambrecht einige Guter in der Sumerau von Bans Bunfenbacher. Begen eben Diesen Pfarrer entsagte am 23. Ang. Ulrich von Silberberg allen Bebentaufpruchen ju Manndorf vor ben Beugen: Otto von Silberberg und Bolflein Richter ju Neumarkt. Am 21. September entfagte auch ber Amtmann ber St. Lambrechtischen Guter im Piberthale und Burger an Grag, Jatob der Grudel, gegen Ronrad Bfarrer allen feinen vermeintlichen Ansprüchen auf die Rirche in Biber, welche er im Namen feines Schwagers, Beinrich von Laa, vor das Gericht gebracht hatte, weshalb er fich in Bann gethan und durch den Schiedspruch des Erzbischofes Ortolf von Salzburg jum Biderrufe gezwungen fab. Beugen babei waren: Cholo von Gelben hofen, Panptmann in Steter, Balther ber Mangraf und Riflas ber Magerfraut. Bur felben Zeit verglich fich auch mit bem Stifte St.

<sup>1)</sup> R. f. g, Ard. Steyrer Com. Add. 401 dd. Rurg ibid. 228-227.

<sup>2)</sup> R. L. g. A.

Lambrecht der Burger ju Gras, Sans Feuchtgraber, wegen Anspruchen auf Guter, womit fein Dheim, Jalob Pfarrer ju Gog, einen emigen Jahrtag und eine lebenslängliche Pfründe in St. Lambrecht geftiftet hatte. Beugen maren: Bernher Pfarrer ju Gomlig und Bifar ju Grag und Jatob Grubel 1). Durch Antauf und Spenden gewann bas Stift Rein im Jahre 1364 folgende Guter: Elifabeth Morbe rin, Bitwe Otto's von Mordax, verlaufte für 10 Pfund eine Rant Gult im Schöned am Dochfelbe ju Semriach. Mit einer Schwaige neben Gich am Berge im Ennsthale fliftete Ronrad von Premftetten einen emigen Jahres-Gottesdienft. Für feine Aufnahme zu lebenslanglicher herrenpfrunde im Stifte Rein gab Johann Bolfethaler zwei huben zu Stübing und bei Semriach mit jährlichen zwei Mark Rente. Eberhard von Ballfee, Sauptmann im Land ob der Enns spendete gur Stiftung eines emigen Jahrgottesbienftes ein Saus gu Brud an der Mur mit Reldern und Bugebor und Sartnid von Bettau der Aeltere empfing den vom Stifte Rein über die über nommene Schuldigfeit ausgestellten Brief. Für feine verftorbene Bemablin Elisabeth ftiftete Friedrich von Stubenberg mit 5 Pfund Gulten in der Magdwicse bei Mautern vier Quatember-Reffen und einen ewigen Jahrtag mit 30 Meffen, fo wie an diesem Tage beffere Bewirthung des Stifts-Conventes mit Bein, Brod und mit einem Gerichte guter Fifche, die wenigstens 3 Pfennige werth find, für jeden Beiftlichen, der am Jahrtage Reffe lefen werde 2). Einer Urkunde, Mittwoch nach dem Sonntage Judica 1364 zu Folge, hatte S. Rudolf dem fleirischen Landesbauptmanne, Cholo von Selbenhofen-die Stadt Bindifchgrag verpfandet 3). Beim Jahre 1364 thun Stubenberger Urfunden Meldung von großer Sterblichfeit im Lande, in Folge welcher viele Bauerngehöfte ganzlich verödet standen 4).

Die ersten Monate des Jahres 1365 brachte 3. 1865. Hudolf IV. in Wien zu. Am 17. Jänner bes bei Gerzoge Aubolf in Ralland, M.
milligte er den Bürgern zu Brud an der Mur, von aut. 6. Albrecht Matten, Mit. 6. Albrecht Ma

<sup>1)</sup> St. Lamb. Saalbud.

<sup>3)</sup> Reiner. Urf.

<sup>3)</sup> R. f. G. R. in Gras.

<sup>4)</sup> Joann. Urf.

welche fie felbft gablen muffen 1). Am 18. Janner gab er Diefelbe Rreiheit, die gewöhnlichen Steuern aufzulegen und einzubringen von allen Saufern der Landleute (Landberren) Ritter, Aebte u. f. w. in ber Stadt Brud, welche jeder burgerliche Befiger dort gablen muß, feboch mit Ausnahme ber bergoglichen Rathe. Um Donnerstag por Lichtmeffe beftätigte er bem Abte Johann von St. Lambrecht für ben Convent ju Maria-Bell das Brivilegium feines Baters vom Jahre 1358, daß berfelbe Convent Defterreicher Beine frei in fein baus zu Bien einführen, dort 4 Rag Bein verlaufen und ausfchenten durfe 2). Um 9. Mary fliftete er fur fich eine Deffe (wohl auf ben Tag, dag die Leut von Grag dazu fommen mogen) und ein ewiges Licht in ber Marientapelle ju Stragengel auf bem Berge (qu Ehren St. Morandes, der unferes Gefchlechtes gemefen) und fcentte dazu vier Baldhuben aus dem hubamtsurbar von Steiermart (fur 10 Bfund Gelbes) in der Bfarre St. Bongragen, an dem Befnatt, die Aue im Boden bei der Rapelle und vier andere Auen gu Lueg, bei ber Mur, Beteng, Rallsborf und Berendorf, ("ba ebepor nicht Auen gewesen find, und nur von der Mur verrunnen ift") fammt der Rischweide daselbft. Da die Grenzen diefer Auen noch freitig maren, fo wurden fie fogleich von Kriedrich Bolf. Bermefer in Steier, genau ausgeschieden und zugleich die Ansprüche Ortels von Thurn durch den Landeshauptmann Cholo von Seldenhofen abgethan 3). Am 16. Marg ernannte er ben Bijchof Beinrich von Lavant au feinem hoffapellan und befahl Konrad von Rreig, hauptmann in Rarnten und Cholo von Selbenhofen, hauptmann in Steier, bas Bisthum Lavant fraftigft ju ichirmen 4). Am 19. Marg empfing er einen Lebens-Revers vom Grafen Rudolf von Rydow um die halbe Befte Friedan, welche er als fein Gigen aufgegeben batte 9. Am 20. Marg wurden die Anspruche des öfterreichischen Landmarichalls Leutold von Stadted gegen die öfterreichischen Berzoge und gegen Rubolf und Reimprecht von Ballfee von Enus, um die niedere Befte ju Rabtersburg ansgeglichen . Als O. Rudolf IV. ju Bien am

<sup>1)</sup> Bartinger Brud. p. 23.

<sup>2)</sup> Steyerer Addit. 407—409.

Idem p. 21.

<sup>4)</sup> Rein. Urf. Dipl. Styr. II. 37.

<sup>4)</sup> Joann. Urt.

<sup>9</sup> R. L. g. A.

<sup>9</sup> Ctante Ardiv ju Rlagenfurt.

Sonntage Dculi 1365 die Pfarre zu Allerheiligen oder St. Stefan grundete, gab er berfelben unter andern Befigungen auch den Mart Erofaiach mit allen Rupungen, Rechten, Gutern und Gerichten, mit ber Rafegult von Abmont und die Rirche Grauscharn ober auf ber Burk im oberen Ennsthale 1). Um 8. April gelobte mit Brief und Sigill Friedrich Bolfsauer den Bergogen von Defterreich gegen Jedermann mit drei Belmen und mit drei Schützen auf die Dauer des nachsten Rrieges ju dienen, weil ihn S. Rudolf mit 6000 Gulben von Muscheln dem Juden, Jazerleins Entel, von Marburg losgeloft batte 2). Nachdem S. Rudolf bereits im Jahre 1362 Grund und Boden jum Baue eines Rlofters für Augustiner-Eremiten in Fürstenfeld erworben hatte, widerfeste fich biefem Beginnen ber dortige Commendator des deutschen Orbens Johann von Riederschinf, deffen Ginsprache aber S. Albrecht III. noch in diesem Jahre gurudwies. Bald darauf zu Leibnig im Jahre 1367 flegelte ber neue Salzburger Erzbischof, Bilgrim II. die Genehmigungs . Urfunde für das neue Rlofter der Augustiner . Eremiten 3). Begen des fortdauernden Rrieges mit Frigul und dem Batriarchen gu Aquileja begab fich nun G. Rudolf IV. nach Italien und Mailand, um mit Bisconti ein entscheidendes Silfsbundnig ju schliegen, und ftarb bont unvermuthet am 27. Juli 1365 im 26. Jahre feines Alters. Gein Leichnam ward später nach Bien gurudgebracht und in der St. Stefans firche beigesett 4). Am 20. Juli hatte S. Rudolf noch seinem Rammermeister, Johann von Losberg, nachdem diefer die Beste Truchsen mit großem Urbare in Rarnten aufgesendet, gur Belohnung getreuer muglider und mufterhafter Dienfte 2200 Bienerpfunde verschrieben, und diese Summe für ihn und deffen Erben auf die Pfandschaft der Befte Luttenberg mit zwei Dörfern, b. Rreug und Oppindorf mit dem gefammten Urbar verfichert 5). Bergog Rudolf IV. hatte den Beinamen der Sinnreiche und der Stifter erhalten, theils megen der Erfindung gebeimer Schriftzeichen, theils wegen Grundung der Univerfitat in Wien nach dem Mufter jener in Brag und Baris und der Collegial-Rirche ju St. Stefan. Auch gedachte er in Bien ein Bisthum ju errichten. Der Clerus mar eben nicht gut ju fprechen über ihn. Er bat jedoch fterbend feinen Bruder, alle von ibm begangenen Ungerechtigkeiten, ind-

2 8 2 6 6 1

<sup>1)</sup> Steyerer Addit. 500-501.

<sup>2)</sup> R. f. g. Arch.

<sup>3)</sup> Cæsar III. 255-257.

<sup>4)</sup> Rura p. 288 - 203.

<sup>5)</sup> R. t. 65. R.

AND THERE I THE STREET

<sup>307/2017/2019</sup> 

Otherwise 📝

befondere jene gegen das hochftift Freifingen wieder gut ju machen. Die Salzburger Chronit fagt von ihm: "Berzog Rudolf von Defter-"reich bat auch vor dem bezeichneten Kriege seine Tyrannei gegen den "Clerus ausgeübt, und er war nachher gleichsam der Berfolger des Cle-"rus. Denn er betheuerte: wenn die Surffen ihm helfen murben, wollte "er felbft allen Clerifern die Sant abziehen. Er mifachtete gang und "gar ben Befehl des Papftes Urban V., indem er fagte: 3th felbft bin win meinem Lande Bapft, Ergbifchof, Bifchof, Ergbiaton und Dechant. "Er wollte in feinem Lande den Risftern Bralaten vorfegen u. f. w." 1). Bergog Rudolf IV. hatte feine Leibeserben binterlaffen. Darum folgte tom in der Regierung ber fammtlichen gander fogleich fein altefter Bruber O. Albrecht III. (mit bem Bopfe zugenannt.) Diefer verlangerte, um ben Frieden mit dem Baierherzoge wegen Trols endlich ju Stande gu bringen, den Raffenftillfand (Munden 3. Oftober 1365) bis gum 24. April 1366, stellte alles eingezogene Freifinger-Befitthum in Defterreich, Steiermart, Rarnten und Rrain, wenn gleich fast alle Schloffer ausgeplündert worden waren, nach dem Billen des flerbenden Bruders Rudolf, wieder gurud und verfohnte fich mit dem Bischof Paulus. Die ben Grafen Ulrich und hermann von Cilli verfette Befte Laat, mußte jedoch Bifchof Baul von Freifing felbft um 6000 Goldgulden lofen 2). Mit Aquileja aber dauerte die Rehde noch fort, wo nach dem Tode des Batriarden Ludwig am 19. April 1366 Marquard von Randed Bifchof von Angeburg, ale Patriard eingefest murbe. Am 1. Oftober ju Bien berficherte &. Albrecht III. ben Brudern Friedrich und Otto von Stubenberg, fie in die ihnen nach alten handveften gebuhrende Bogtei von Bog wieder einzusegen "). Am 8. Oft. 1365 geftattete er den Judenburgern, die Bebenten des Landesberen bafelbft durch das Behnfache als Rapital für immer abzulofen 4). Am 14. Oftober 1365 gab er bem Bfarrer Bulfing ju Fürftenfeld die Berficherung, ihm jur Entichadigung Wegen ber von feinem Bruber G. Rudolf IV. eingefesten Anguftiner-Mbnibe ein jahrliches Erfangelb von 24 Gulden, wozu Die Augustiner felbft 10 Gufden beigutragen haben follten, ju geben 5). Am 28. Ofto-Bet wurden in Bien die Unterhandlungen über Die Entschädigung bes Bifchofes Baul von Freifingen wegen der vom G. Rudolf IV. eingezo-

<sup>1)</sup> Chren. Salisb. Pez. I. 417.

<sup>2)</sup> Aurg Abrecht III. p. 1—12. Meichelb. H. Fr.-II. 158.

<sup>9</sup> Joann. Urt.

<sup>4)</sup> Joann. Urt.

<sup>4)</sup> Joann. Urf.

genen Dochftiftsguter beendet; wobei Rudolf von Liechtenftein und Leopold von Stadted auch unter ben ermablten Schiederichtern maren 1). Am 6. December 1365 belehnte O. Albrecht III. für fich und feinen Bruder Leopold die Grafen Ulrich und hermann von Cilli mit dem Blutbann in ihrer gangen Graffchaft Cilli. Für die Lösung der Befte Beichselberg und für die Rriegsdienfte gegen Baiern mit 60 Belmen und Schuten mar S. Rudolf hartnid dem Jungeren und beffen Bettet Bartnid dem Aelteren von Bettau 2030 Pfund Pfennige ichuldig geworden, wofür ihm nun am 13. Oftober 1365 S. Albrecht III. die Befte und herrschaft Golf und mehrere Guter im Ennsthale ju Affach und am Göffenberge in ber Pfarre Saus verpfandete, welche bisher Pfandichaften Edards von Lauterbed und Ronrads des Scheuerbeds waren 2). Am 21. December 1365 vertauschte Bijchof Ulrich von Sedau einige Befitungen ju Rindberg für andere Guter am Schodberg an bas Chorhervenstift zu Sedau 3). In diesem Jahre (1365) vertauschte das Stift Rein Guter zu Sparbersbach für andere Guter am Lueg an Beter von Surftenfeld und Konrad Lembacher, und faufte von Ulrich Rofel, Burger in Bien, ein baus auf dem alten Aleischmarkt um 129 Gulben 4). Dem Chorherren - Stifte in Staing verfaufte Ruebel ber Bladenwarter den Sechstheil Bebent an Bein bei Lembonig um 270 Gulben und Beinrich ber Pfarrer ju St. Peter bei Schmanberg ftiftete in Stains mit 21 Mart herrngult eine tagliche Meffe und alle Quatember einen Jahrtag 5). Als Geelgerathe für fich felbft und ihre Eltern gaben am 1. Mai 1365 Ortolf, Beinrich und Leopold von Gonowig bem Stifte Seig mehrere Guben gu Godersdorf'). Am 3. Februar 1365 gab Sans von Liechtened ben öfterreichischen Bergogen einen Lebene-Revers für feinen Gof zu Liechtened im Mürzthal, eben fo Friebrich Bolfauer fur feinen Antheil an Rloch, der eben diefen Antheil wegen gofung mit 600 Gulben von bem Juden Muscheln, Izzerleins Entel, von Marburg an Gerzog Rudolf abgetreten hatte 3. Um Donners. tag St. Beters Stuhlfeier (12. Janner 1365) verpfandete Grafin Margareth, Bitme bes Grafen Johann von Pfannberg, dem Friedrich von

<sup>1)</sup> R. I. g. A. Rurg ibid. p. 1-10. Meichelb. II. 158.

<sup>2)</sup> R. t. G. Reg.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Dipl. Styr. 1, 281.

<sup>4)</sup> Reiner Urf.

<sup>5)</sup> Staingerfaalb.

<sup>9)</sup> Joann. Urf.

<sup>7)</sup> R. t. G. Reg.

Stubenberg die Gerichte zu Leoben und Kindberg und einen Say auf Raifersberg für 500 Bfunde Biener Pfennige jur Bezahlung einer Schuld an Bacharias von hobenrain, jedoch mit Borbehalt der Bieberlofung nach gehöriger Rundigung und des Lofungs-Rechtes für die Bergoge von Defterreich und Steier 1). Bom 8, bis 16. Marg 1365 wurde in der Gerichtsschranne ju Reuftadt von dem ju biesen 3weden bestellten Landes-Marichall in Desterreich Leutold von Stadted der Streit bes Landesherzogs mit den Edelherren von Ballfee ausgetragen und entichieden, daß die niedere Befte Reggersburg (Rieggersburg) durch Briefe Des Bergoge Albrecht II. in den Lebenbefit Friedrichs von Ballfee von Grat gedieben, und nach dem Tode diefes Letteren nun den Bergogen von Defterreich wieder ledig geworden fei 2). Um 7. Janner 1365 belehnte Erzbischof Ortolf zu Salzburg den dortigen Burger Ulrich Goldfomid und Engel beffen Bruder zu Sartberg mit dem fleinen und grogen Beinzehent in den Pfarren Bartberg, Grafendorf und Chundorf 3). Am 21. Janner 1365 tauschten mit demfelben Die Bruder Friedrich, Reimprecht und Georg von Windischgrag ein Saus in Leibnig, welches bem Marktrichter 4 neue Pfennige ju Bannschaft und 26 Pfennige ju Sofzins biente, um ein anderes Saus zu Leibnig mit 8 Pfennigen Dienft und um 400 Bulden Aufgabe mit der Bedingung, das lettere Saus wur wieder an einen salzburgischen Unterthan zu verkaufen 4). Am 16. August 1365 ftarb der Saleburger Metropolit Ortolf, ein thatiger Rirchenfürst voll Friedensliebe und ungemeiner Standhaftigkeit bei den größten Unfällen mabrend ber wiederholten blutigen und verheerungsvollen Rehde mit dem Bergoge Stefan von Baiern, Bergog Rudolfs unerschütterlicher Anbanger. Sein Nachfolger war Bilgrim II. aus dem Beschlechte der Edeln von Buchbeim, welche icon feit dem gewaltigen R. Ottofar II. die Eruchseffen-Burde bes Landes Defterreich getragen hatten, 3m Jahre 1365 fliftete Mathias hauptpfarrer zu Bols einen eigenen hilfspriefter fur die Pfarre St. Oswald bei Zeiring, auch foll in diesem Jahre die dermalige Rirche St. Rifolaus in Zeiring erbaut morden fein. Bom 15. December 1365 erwähnt eine Urfunde, daß Margareth Maultasche fich damals in Grag aufgehalten habe, und noch zeigt die Sage ein Saus nabe bei der Murbrude in der Murvorftadt, wo fie ihre Wohnung gehabt haben foll 5). In diefem Jahre follen die

<sup>1)</sup> Joann. Urf.

<sup>2)</sup> hammer=Burgstall Gallerin auf Rieggersburg. I. 3-4.

<sup>3)</sup> R. f. g. Ard.

<sup>4)</sup> R. f. g. Arch.

<sup>5)</sup> Rurg. ibid. p. 233-235.

Befestigungs-Arbeiten der Stadt Marburg, am Tabor der Draubrücke am rechten Ufer, am Ulrichsthore, Frauenthore, und an den Mauern bei der Judengasse vorzüglich durch den Judenrichter Seidenschwanz eifrig betrieben worden sein.

Sogleich nach dem Tode H. Audolfs IV. trat H. Al-3. 1366. brecht III. in Unterhandlungen wegen feiner Bermah-Bermablung &. brecht III. mit Glifalung. Am 6. Februar 1366 fertigte Bischof Ulrich beth von Bobmen. Neue Erbverbrudevon Sedau eine Berficherungs-Urfunde den öfterreirung. Urfunben. dischen Bergogen mit allen feinen in ihren gandern gelegenen Burgen und Beften ftete hilfreich zu fein 1). Um 23. Februar mar S. Albrecht III. in Prag und warb um die fonigliche Bringeffin Elifabeth. Die wirt. liche Bermählung wurde fodann am 19. Marg vollzogen, gang nach dem Sinne und Lieblings-Projecte des R. Rarl IV., Defterreich und Bob. men wieder zu vereinigen. S. Albrecht III. dagegen ftrebte auf diesem Bege einen mächtigen Berbundeten zu gewinnen, weil die Freundschaft des Ungarn-Rönigs. Ludwig erkaltet mar, feitdem S. Rudolf IV. für Barnabo Bisconti in Mailand gegen Frang von Carrara Bartei ge nommen hatte. Aus diesem Grunde tam dann auch eine neue Erbverbruderung zwischen Defterreich und Bohmen (26. Marg 1366) gu Stande 2). Bald darauf mar R. Rarl felbst nach Bien gekommen. Rach vorausgegangener (9. Mai 1366) Beftätigung der Befreiung aller öfterreichischen Unterthanen von allen fremden Berichten, felbit vom Reichshofgericht, und nach Beftätigung aller Rechte und Freiheiten ber öfterreichischen Bergoge und ihrer Nachkommen, namentlich aller Erbe vogteien in den Bisthumern, Abteien, Rlöftern, Propfteien u. f. w. (9. Mai 1366) und des Rechtes, Juden in ihren Ländern halten gu durfen 3); erfolgte die feierliche Belehnung der Bergoge Albrecht und Leopold und ihrer Erben und die gefiegelte Belehnungs . Urfunde (10. und 13. Mai 1366) mit den Bergogthumern Defterreich, Steier mart, Rarnten, Rrain mit der windischen Mart u. f. w., wie fie Alles von den frühern Raifern und Königen am deutschen Reiche bergebracht haben, fo wie auch mit bem, mas die Bruder von ihrem Bater und deffen Bruder durch R. Ludwig von Baiern exhalten hatten 4). Am 12. Mai

<sup>1)</sup> R. t. g. A.

<sup>\*)</sup> Rurg p. 12-28.

<sup>3)</sup> R. t. g. A.

<sup>4)</sup> Supplem. I. P. II. 189-195. Schrötter Abhandi. II. 265-270.

<sup>5)</sup> R. f. g. A. Du Mont. II. P. I. 57.

Regelten dann S. Albrecht und Leopold wichtige Urfunden fur den Ergbischof Bilgrim von Salzbutg mit der Berficherung, das Gochstift bei allen Freiheiten, welche es von Alters ber in allen gandern ju Baffer und zu Lande mit Raufmannschaft gegen Entrichtung der Bolle hat, ju belaffen und dabei zu schirmen 1); und für die Brager Raufleute die Freiheit, alle Baaren nach Bien und bis Benedig durch die öfterreichifchen Provinzen gegen den gewöhnlichen Boll, ohne an das Privilegium ber Riederlagen gebunden ju fein, führen ju durfen 2). Am 30. April 1366 bestätigte D. Albrecht III. Die früheren, für Die Stadt Grag ertheilten Privilegien-Briefe (Bien 10. August 1357 und Grag 18. December 1364) 3). Die Rarthauser ju Seiz erhielten zuerft am 11. Juli die Bestätigung der Handveste G. Albrechts II. (Bien 12. Dec. 1357) und am 13. Juli die Erlaubniß, das Thal, worin ihr Rlofter liegt, formlich zu befestigen "(ir Tal, mogen jefrieden und vermachen wie fi wellent);" worüber auch zugleich der Befehl an ben fteirischen Landeshauptmann erlaffen murde, die Rarthaufer in diefem Befeftigunge-Berfe nicht zu hindern 4). 3m August 1366 fam G. Albert III. in die Steiermarf jur huldigung 5). Bieder am 1. September in Bien bestätigte er die Urfunde bes Bergogs Rudolf IV. (Bien 11. Marg 1365) für Beter Rietenburger, Schreiber des Landes-Marfchalls in Defterreich, Leutold von Stadted, daß alle Freiheiten und Rechte, die er auf einem den Augustinern ju Fürstenfeld geschenkten lebenbaren Saufe genoffen, auf fein bermalen zu Fürftenfeld befindliches Saus übertragen fein follen 6). Am 11. November erließen beide Bergoge an Ronrad von Rreig, Sauptmann in Rarnten und an Cholo von Gelbenhofen, Sauptmann in Steiermart, den Befehl, den Bijchof, Propft und das Gotteshaus zu Lavant zu schirmen 7). Dem Stifte Abmont bestätigten die Derzoge am 10. Februar 1366 die Gerichts-Immunitat über alle fliftifcen Grunde und Rudfaffen, fo wie auch die Schuldtilgung an ben Judenburger Juden Benfel, wie fie icon im Jahre 1361 gefcheben fet 8). Am 1 Mai und 29. September erhielt das Chorherrenftift

<sup>1)</sup> R. f. g. A. Bauners Chronif IV. 471.

<sup>\*)</sup> Beigel R. Rari IV. 11rt, Bud, II. 350.

<sup>3)</sup> Barting. Gras p. 12.

<sup>4)</sup> R. f. g. Ard.

<sup>5)</sup> Aurg: Albrecht III. I. p. 202. Eine Urfunde für die Mailander Raufleute ift gegeben 17. August Gras 1366.

<sup>4)</sup> R. f. g. Ard.

<sup>7)</sup> Joann. Urt.

<sup>9)</sup> Abm, Urf, C. 14. 15. 16. L. 6. 8.

Sedau zur Stiftung ewiger Jahrgottesbienfte von Ulrich und Ratharina von Prant Guter bei Raifereberg, in bet Laten zugenannt, und von Beinrich von Prant ein But ju Bonleiten in ber Feiftrig 1). Roch mehr erweiterte bas Stift St. Lambrecht burch Antaufe feinen Befiges. ftand in diefem Jahre. Saufel ber Ramerer am Reut ju Affleng vertaufte an das Stift zwei Mublen an der Zwain in der Reut, eine um 16, die andere um 28 Mart Silber, wobei Zeugenschaft gaben: Riflas von Beiffenkirchen, Seidlein von Krottendorf, Ulrich der Lercher, und Ulrich der Richter zu St. Lambrecht. Beiters am 24. April taufte dies Stift Guter in ber Zeitschach unter bem Golg von Nitlas bem Strug und Chriftof von Teuffenbach, am 23 August von Otto von Bux Bebente zu Berchach, am 6. November von dem Chorherrn Ulrich, gu Unterdrauburg und Pfarrer ju St. Andrea im Fronachthale, einen hof an dem hafelbach im Fronachthale, wovon ein Drittheil dem Bentzal von Saurau zugehörig war, und Bulfing hanse leistete dem Stifte Berzicht auf alle Ansprüche auf die Güter der Rirche Maria hof im Beug. Dabei waren Beugen: Die Ritter Chriftof und Ulrich von Schrattenberg, Bigalois von Stein, Otto Phueban (Phuntan ?), Ortolf von Stretwich, Dietmar von Thurn und hemmit von St. Maria 2). Bon einigen diefer Befigungen, von zwei Bofen ju Bell in der Golrad, von Gutern am Begenberg, im Aflengthale, ju Renn, Gragglau und ju 3main, welche jum Theile von Cherhard von Bohnsdorf, von deffen Frau Margarethe Tochter des Bachsmuth von Laa, von Bulfing aus der Stainz und vom Schenfen von Landsberg ertauft worden waren, fliftete ber 20t Beter zu St. Lambrecht ewige tagliche Meffen in ber Stiftsfirche 3). Dem Stifte Rein ichentte Ronrad Baldner einen Dof " Bandet," bei Gras fammt aller Gulte und freier Gerichtsbarfeit mit Ausnahme des Blutbannes, und Beilman und Rung die Prueschinke gaben dem Stifte ein But ju Begilsborf an der Rainach, welches fpater von Albel, Otto und Leutold von Lannach (ben Lenachern) vergeblich angesprochen wurde. Bon hermann und Clara Silbertnoll und von Konrad Berger taufte bas Stift Guter zu Leutoldsborf auf bem Rain bei bem Lueg. Am 5. September 1366 ertheilte Bifchof Ulrich von Sedau zu Grag der Rirche Strafengel einen Ablagbrief für Alle, welche am h. Drei-Ronig-Altar

<sup>1)</sup> Sedauer Saalb. Dipl. Styriæ I. 281.

<sup>2)</sup> Lambrechter Caalbuch.

<sup>3)</sup> St. Lambrechter Caalbuch.

daselbst fromme Opfer darbringen würden 1). Am 5. November 1366 erlegte Ritter Heinrich der Steinbeiß 18 Pfund Wienerpsennige als Seelgeräthe für weiland Ulrich von Stubenberg zur Stiftung eines ewigen Lichtes in der Kirche zu Göß, wobei Niklas der Torsäuler für die Aebtissin Gertraud gewährleistete. Am 12. März hatte K. Karl IV. die Berbots Urfunde gesiegelt, salzburgische Unterthanen vor auswärtige Gerichte zu ziehen 2). Nach dem Tode des salzburgischen Erzbischosses Ortolf im J. 1365 erklärte Papst Urban V. alle Renten des Erzbischumes, also auch die Einkünste so vieler Güter in Steiermark, welche vom Todestage Ortolfs dis zur Wiederbesetzung des Metroposlitenstuhles sallen, als seiner päpstlichen Kammer vorbehalten, und er ordnete den Bischof zu Speier zur Einhebung dieser Gefälle ab, (8. Mai 1366.) Der erwählte Erzbischof Pilgrim II. ließ durch Bevollmächtigte die apostolischen Forderungen mit 1240 Goldgulden bestiedisgen (10. December 1370 3).

Bu Anfang des Jahres 1367 mar D. Albrecht III. 3. 1367. 6. Albrecht III. im in die Steiermart gefommen. Bu Grap am Sonn-Sommer in Gras. Urfundliche Radrichtage vor Scholastika (10. Febr.) bestätigte er die Sandveften für den Markt Luttenberg 4). Seine enge Berbindung mit Böhmen hatte am 2. November 1366 ein Schuts und Trugbundnig zwischen R. Ludwig in Ungarn und den Bergogen von Baiern hervorgerufen, wodurch die öfterreichischen gander getheilt und Baiern bis an die Grenzen von Rarnten, und an den Ennsfluß herein hatte ausgedehnt werden follen. Ginen gleichen Bund jum Angriff und gur Bertheidigung Schloß dagegen S. Albrecht III. mit dem Gochstifte Bamberg am 24. Juni 1367 5), und erneuerte die von seinem Borfahren geschloffenen Bundniffe mit dem Erzbischofe Bilgrim II. von Salzburg 3. 1367 und 1373. Aus Bien erließ er an den Sauptmann in Rrain, Ulrich Grafen von Gilli den Befehl, die Saubbefiger in Laibach jur Leiftung aller Stadtsteuern ftrenge zu verhalten 6). Bu Bien am 20. Mai vernichtete er den Schuldbrief des Otto Gibler ju Marburg auf den flüchtigen Juben Mufchel'). 3m Juni tam G. Albrecht mit feinem Bruder Leopold

5.0种4 字子(Br)。

<sup>1)</sup> Rein. Urt.

<sup>2)</sup> Joann. Urt. R. f. g. Arch.

<sup>3)</sup> Radrichten von Juvavia p. 207.

<sup>4)</sup> Joann. Urf.

<sup>5)</sup> Rury ibid. p. 45-50.

<sup>9</sup> Ard, für hift von Dublfeld I. N. 78 (5).

<sup>·7)</sup> R. f. g. Ard.

nach Steiermark. Zu Grag am Montage nach St. Peter und Paul, fertigte er eine Urkunde für den Propft Johann ju St. Stefan in Bien 1). Am 4. Juli ju Grag übernahm er bie Bogtei bes Rlofters ber Prediger Ronnen dafelbft, weil das Geschlecht ihrer bisberigen Bogtherren ausgestorben war 2). Um 12. Juli schenkte er dem Beinrich von Ballfee alle Zebenten von beffen Familien-Beingarten in Luttenberg bis auf Wiberruf 3). Am 18. Juli erlaubte er dem Rudolf von Ragenstein das ihm verpfandete Gericht Steinach im Innthale im Nothfalle weiter ju versepen 1). Am 23. Juli ju Grät fprach er den Friedrich von Topplach sammt seinen Bürgen, Grafen Ortenburg und bans von Stegberg, von aller Geldichuld an die fluchtigen Juden Muschel und Kadgem von Gilli los 5). Am 24. Juli bestätigte er den Prediger Nonnen zu Grat alle ihnen vom D. Rudolf IV. ertheilten Brivilegien 6). Um 26. Juli ju Grat beftätigten bie beiben Bergoge dem Stifte Rein die fammtlichen Privilegien-Briefe mit allen Rechten, Freiheiten und Gnaden, welche ihre Borvordern, Fürften und Berren von Defterreich und Steier bemfelben Stifte gegeben hatten. Als Reugen ftanden damals an der Seite S. Albrechts der Graf von Bernftein, Cberhard von Sachsberg, Stefan von Sobenberg, Ottenfteiner ber hofmeifter, ber Schent von Ried 7). Um 19. October 1367 erlaubte er, daß der Abt von St. Paul die von dem Landesfürften gur Beschwerung des Stiftes verpfandete Beste Mahrenberg felbst wieder löfen, und das Geld dazu von Juden entlehnen durfe und daß er felbft dafür einstehen wolle 8). Noch haben wir Urfunden, welche den Bergogen mahrend ihrer Anwesenheit in Grag übergeben worden find. Am 23. Juli übertrug Alram von Reiffenstein feinen Streit wegen ber Befte Reiffenftein mit Ulrich bem Pranter und Dertlein bem Jungern von Reiffenstein bem Ausspruche des S. Albrechts, und am 24. Juli ju Grat quittirte ben Bergogen Sang ber Tibeiner alle Forderungen von ihm, seinem Bater Georg und Stiefvater Bartnid von Beiffened 8). Bon Grat icheint ber Bergog wieder nach Bien gegangen zu fein. Am

. 3

<sup>1)</sup> Steyerer 527.

<sup>2)</sup> R. f. g. Ard.

<sup>3)</sup> Steyerer Add. p. 29.

<sup>4)</sup> Bub. Ard. in Innsbrud.

<sup>5)</sup> R. f. g. A.

<sup>6)</sup> R. t. g. A.

<sup>7)</sup> Rein. Urf. Dipl. Styr, II. 37.

<sup>9)</sup> Joann. Urf.

27. Juli gu Brud an ber Mur quittirte Marchel ber Lindeder ben Bersogen alle seine Forderungen 1). Bu Wien am 7. und am 14. December verweifen beibe Bergoge den Erzbischof Bilgrim von Salzburg, welcher die vom S. Rudolf IV. bem Ritter hartnib dem Ruchler für 1120 Pfunde verpfandete Befte Tetelbeim auf feine Roften lofen wollte, als Entschädigung auf die Burg und den Martt Neumgrtt und auf die Befte Arnfels in Steiermart, welche bem Erzbischofe bereits versept waren, abermals 1000 Bfund 2). Am Stifte Sedau fliftete der Propft Beigand von St. Rlorian mittelft Gulten in der Pfarre St. Margarethen einen Jahrgottesdienst mit 30 Deffen und mit 20 Bater unser von jeder Ronne zu Sedau zu fprechen (29. Sept. 1367.) Bon Reimprecht und Friedrich den Bindischgragern ju Gomlig taufen die Chorherren ju Sedau einen Thurm und einen baran liegenden Stod in der Stadt Gray3). Auch in diefem Jahre (1367) gewann das Stift St. Lambrecht neue Guter: Am 2. Februar durch Rauf von Georg dem Raticher Guter am Egarten in ber Beitschach, am 4. Mai von Margareth Sansleins Bitwe aus dem Strumpfenhaus um 44 Gulden das gleichnamige Saus; am 3. August entfagte Beinrich von der Tratten allen Ansprüchen wegen seiner Behausung, welche weiland Abt Otto niedergeriffen hatte; am 9. September vertauschte Friedrich von Stubenberg, oberfter Schent in Steier an den geiftlichen herrn Georg Graggnich Propften zu Affeng zwei Guter zu Betmutel im Affenzthale und bei ber Rrabel für andere Befitungen in derfelben Gegend; am 13. Oftober perfaufte Riflas, Sohn des Amtmannes Bulfing aus der Staing das lambrechtische Lebengut zu Renn im Affenzthale, und vom Eberhard von Ballfee betam das Stift St. Lambrecht ein haus in Judenburg als Legat, wofür S. Albrecht am 27. Sept. 1367 die Bestätigung gab 4). Bei allen diesen Sandlungen erschienen als Bengen und Siegler: Ritter Ernft von Lobming, Balther von Sannau, Nitlas von Berchach, Otto von Silberberg, Burggraf ju Renmarkt, Bolflein Bircher, Landrichter im Murgthal. Dem Stifte ju Staing übergab anfanglich auf Bieberlösung Andreas von Bur Bergrechte am Rirchberg, Birkenberg und Altenberg um 90 Pfunde, spater aber (1367 und 1368) in volles Eigenthum gegen Aufnahme in das Stift und eine lebenslängliche

<sup>1)</sup> R. f. g. Ard.

<sup>2)</sup> R. f. g. Ard.

<sup>4)</sup> Cedauer Saalb.

<sup>4)</sup> Et. Lambr. Saalb.

Chorherren-Prabende 1). Am 6. Februar 1367 schenfte Abelheid, die Bitme des Andreas von Auffee dem Stifte Admont für ihre Tochter, bie Ronne Margareth baselbft, alle ihre Guter im Sahringthale in bem Baumgarten und am Fuded mit großen Beingarten nabe beim Amthofe gelegen, als Seelgerath und damit, ihrer Tochter jahrlich vier Mark Silber gegeben werben. Diefe Spende bezeugten: Marchlin ber Tauped, Jagermeifter in Abmont, Niflas ber Ennsthaler, Bropft in dem Ennsthale, Otto Albmer von Auffee, Friedrich der Meifter in Johnsbach und Frit von Beiffened?). In den Balbern im oberen Ennsthale, welche zur Sakriftei (Gufterei) in Admont gehörten, hatten es die Bewohner von St. Martin im Balbe an der Salzach gewagt, Golg zu fällen. Gie murden vor der Berichtsschranne bes Ennothales in Erdning von dem Safriftan Briefter Sans Bepr belangt; der Landrichter, Ottokar der Grunbek, verurtheilte Alle gum Erfage und feste funf Pfund Gilber, Bon für jeden berlei Balb. frevel im fremden Eigenthume 3). Bu ewigem Befige fur das Stift taufte biefer Stiftspriefter mit Biffen und Buftimmung bes Abtes Albert von seinem Schwager Friedrich dem Hollneder mehrere Guter bei der Mauthbrude am Rottenmanner Tauern um 54 Bfunde. welche eine jahrliche Gult von funf Mart Silber eintrugen. Zeugen und Brieffiegler bei diefen Berhandlungen maren: Erchenger von Mosheim und Georg von Rottenmann 4). Bu Rann murbe am 23. und 25. Oftober 1367 ein langwieriger Streit ausgetragen, und aller Anspruch des Beinrich von Sicherftein auf Die falzburgifchen Burger zu Rann und Lichtenwald zurudgewiefen und zwar burch Die ernannten Obmanner: Martin Stuchs, Friedrich von Leibnig, Sans von Buchheim, Otto von Ernfels und Sartnib von Ruchel 5).

Auf seinem Zuge nach Italien und Rom war 3. 1368. R. Karl IV. am 13. April 1368 nach Wien ge- in Wier, Urkunden. kommen. Bergeblich hatte er sich bemüht, den Herzog Albrecht III. zu persönlicher Theilnahme an dieser Fahrt zu bewegen. Sehr wahrscheinlich geleitete Albrecht den Monarchen durch die Steiermark, jedoch mangeln darüber bestätigende Urfunden. Indessen scheint sich

<sup>1)</sup> Stainzerfaalb.

<sup>2)</sup> Abm. Urf. 4. 41. Bon Friedrich Deifter befieht heut ju Zag noch der Reift er hof im Johnsbache.

<sup>3)</sup> Adm. Urf. C. 34.

<sup>4)</sup> Abm. Urf. C. 19. H. 41.

<sup>5)</sup> R. t. g. Ard.

B. Albrecht doch zu dieser Sahrt (wenn nicht zum weitern Rriege in Friaul) einigermaßen gefaßt zu haben. Denn auch mit bem Grafen Ulrich und Hermann von Cilli ward am 23. April 1368 in Bien der Bertrag geschloffen, daß fie den Bergog auf seinem Ruge nach Rom oder anders wohin nach Italien durch 6 Monate mit 50 Selmen guten und ehrbaren Bolfes geleiten und bafür 3000 Gulben, für jeden Belm monatlich gehn Gulben gerechnet, erhalten, und Diese Beldsumme auf ben Städten Radfersburg und Stein in Rrain verfichert haben follten. Beiters fchlog G. Albrecht III. am 20. Juni einen weitern Bertrag auf Bugug mit 90 Belmen nach Stalien, und verpfandete den Grafen dafür Urbar und Befte Tuffer und die Stadt Bindischfeistrig 1). Eben fo ward auch mit Bertlein dem Jungern von Bettau, oberften Marichall in Steier getaidingt, daß er den Bergog nach Rom, in die Lombardei oder anders wobin durch 6 Monate mit zwanzig Gelmen begleiten und dafür 1200 Bulden erhalten follte; wovon ihm 600 Gulden auf die Bfandschaft in der Golf, welche er ohnehin icon befag, geschlagen murden 2). 3m Mai war der Bergog in Steiermark, wo er ju Leoben Mittwoch vor Frohnleichnam dem Rudolf von Liechtenstein, Erbfammerer in Steier und Rarnten, den Befit der landesfürstlichen Leben, Befte und Urbar Treffen in Karnten, aus der Erbichaft Ronrads von Auffenftein bestätigte. Um 15. Juli verficherte er in Bien dem Erzbischofe Bilgrim von Salzburg fur die Rriegstoften feines Ruguges gur Gilfe bei der Unternehmung vor Bleiburg 700 Mart Silber auf ben fteierischen und farntnerischen Bfanbichaften, ben Beffen Urnfels, Reumartt, Mauth und Gericht daselbst und auf ben Landgerichten auf dem Krapfelde und zu Maria Saal (Boll) 3). Am 28. Juli erging die Aufforderung an alle Städte des Landes ob der Enns um genaue Berichte, welche Strafen die Sandelsleute ju Bettau in Steiermark bafelbft befahren 4). Bom 16. Februar 1368 ju Brud an der Mur besagt auch eine Urfunde, dag Reimprecht bem Bindischgräger für feine Rriegeloften im Buge gegen Baiern, 200 Gulden pfandweife versichert worden seien 5). Mit 15. August

10 B 4 3 3 3 1

<sup>1)</sup> R. t. S. R.

<sup>1)</sup> R. t. G. R.

<sup>3)</sup> R. t. g. Ard. Radrichten von Juvavia p. 372.

<sup>4)</sup> Rurg. Sandel p. 352.

<sup>5)</sup> R. f. g. Arch

1368 ging der Baffenstillstand mit Gorg gu Ende. Er ward in dem nämlichen Jahre wieder verlängert. In der Fasten dieses Jahres vertauschte das Stift St. Lambrecht durch seinen Pfarrer und Prope ften Georg ju Aflenz einen Gof zu Jauering im Aflenzthale an Stefan von Jauering, fur andere Guter zu Beschnitz und Betmutel an der Binter in der Begend von Afleng. Friedrich von Stubenberg und Erhard der Rrell fiegelten ben Tauschbrief. Um 2. Dai 1368 taufte Abt Peter von St. Lambrecht Guter in der Summerau por ben Beugen: Offo von Sauran, Bolfram von Boitsberg, Richter gu Neumarkt, und am 9. November 1368 mehrere Buter im Aflengthale von Riflas von Ratich 1). 3m Stifte zu Rein in der Margarethen-Rapelle des Pospitales stiftete Sans von Krotendorf ein ewiges Licht mit zwei Gutern am Neisnit bei Rabenstein und am Rolbestall in der Stübing 2). Am 10. December wurde hierauf nach dem Tode Siegfrieds von Balbstein jum Abte des Stiftes ermablt der Stiftspriefter Otto von Thurn, der jedoch ichon am 18. August 1369 ftarb und den Rrummftab dem gelehrten, in Paris gebilbeten Stiftscapitularen Rito. laus Scharf überließ. Am 13. Oktober 1368 kaufte Beinrich von Beitenftein, Chorherr zu Aquileja und Pfarrer zu Beigfirchen, mehrere Guter vom Nonnenflofter ju Studenit, vor dem Zeugen: Popplin Burggraf und Landrichter zu Beitenstein'3). Um 20. Mai 1368 bewarben fich Abt Riflas und sein Stift zu Oberburg um die landesfürst. liche Bestätigung der Grafen von Cilli als Bogte ihres Stiftes 4). In diesem Jahre 1368 am 26. Juli am St. Annatage ftarb Graf Ulrich I. von Gilli. Er hatte zwei Gemalinen: Abelheid Grafin von Dettingen und Abelheid Grafin von Ortenburg. Er hinterlieg von feiner zweiten Gemahlin den einzigen Gohn Bilbelm, welcher Anna, bie Nichte des R. Ludwigs von Ungarn und Tochter des polnischen Königs Rafimir II. jur Gemalin hatte. Wilhelms Tochter Anna ward im Sahr 1400 an R. Ladislaus in Bolen verehelichet. Ulrichs Bruder Bermann fliftete hierauf in Beprach für den Bater, Friedrich, für die Mutter Diemut, den Bruder Ulrich und für feine Kamilie einen ewigen Sahrgottesbienst mit den Bebenten aller Dieseits der Save zu feinem Schloffe Montpreiß geborigen Gepracher Suben, und mittelft anderer

<sup>1)</sup> St. Lamb. Caalb.

<sup>2)</sup> Rein. Urf.

<sup>8)</sup> Joann. Urf.

<sup>4)</sup> R. f. g. Arch.

Rebenten in der Bfarre St. Ruprecht Salzburger Bisthums gelegen 1). In Diefem Jahre murden auch auf dem admontischen Bebiete der Berrichaft Gallenstein durch zwei Defterreicher Dietrich Guppel und Otto den Rifder, Jagd- und Rifchereifrevel verabt. Man ergriff bie beiden Thater, fette fie gefänglich auf der Burg Gallenstein und ihre Loslaffung mußte durch eine perfonliche Bermittlung des Bfarrers Ulrich von Gaming, des Amtmannes Balther von Scheibs und Konrads Des Rifchere von Lung und burch Burgichaft mit 20 Bfunden erwirft werden. (30. Nov. 1368). Am 13. Rovember 1368 fendete eine gewiffe Gertrude Gaudwurm dem Grafen Otto bon Ortenburg ihre Leben in der Rrafau bei Leffach am Moos und bei Ottanit auf, welche ihr Gemal Ernest von Polan getauft hatte, auf dag der Graf damit wieder ihren aweiten Gemal Miflaus den Gaudwurm belehne. Den Brief flegelten Mirich Praug und Gottfrieb, Richter zu Murau 2.) Am 22. Mat erhielten Beinrich und Friedrich Steinbeiß falzburgische Rebenten in Beper, und zu Friefach am 9. Oftober 1368 taufte bas Bochftift Salzburg feine Legen, den Seidelhof unter ber Befte Bohnsdorf und 40 Meder dafelbft um 159 Bfunde von Sans und Thomas den Steierern von Bohnsdorf wieder gurud 3).

Die Beisheit und Rraft S. Albrecht III. ward 3. 1369. Rrieg megen Trieft. Trieft wirb ofterreiin diesem Jahre auf zwei entfernten Geiten in Andisch. Krieg mit Baiern. 5. Albrecht fpruch genommen: im Kriege zwischen Benedig und im Gerbfte in Steitet- und in der Fehde mit Baiern wegen Ttrolb. Als die Stadt Trieft von Benedig hart bedrangt und von der Seefette belagert war, rief sie den herzog Albrecht III. zu hilfe herbei, und die Bewohner begaben fich am 31. August 1369 gang und gar als Unterthanen freiwillig unter die Berrschaft Desterreichs. Das öfterreichische Beer, 10.000 Belme und Schugen ftart, mußte jedoch nach gludlichem Beginne unverrichteter Sache fich wieder zurückziehen 4). Wegen ber Rebbe mit Baiern, in welcher gleicher Beise manche Unfalle erlitten murden und mehrere öfterreichische Landesedle, wie die von Stubenberg, Beiffened, Sannau u. f. w. in bairifche Gefangenschaft geriethen, war B. Albrecht III. felbst am 6. Februar 17. und 28. September in Schärding gewesen. Endlich tam mit den Baierherzogen der Bergleich

<sup>2)</sup> R. t. g. Gub. Reg. Cill. Chronit p. 678.

<sup>2)</sup> Abm. Urf. X. 6.

<sup>3)</sup> R. f. g. Arch.

<sup>4)</sup> Rurg ibid. I. 60-65.

au Stande, in welchem fie auf Tirol gang und für inimer Bergicht leis fteten 1). Sonft verweilte B. Albrecht größtentheils in Bien. Dafelbft verpfandete er in der Charwoche 1369 dem Grafen Bermann von Cilli für die Diensteskoften im Buge nach Stalien im Betrage von 1300 Gulben die Befte und Burghuth Siebened in Rrain, ihm und allen feinen Erben 2). Bu Bien am 4. Mat 1369 beftätigten beibe Bergoge ber Stadt Leoben alle ihre alteren Bandveften, (Brud an der Mur 5. Mai 1305. Grag 12. Marg 1313 und Grag 2. September 1355) mit dem Auftrage an alle Landleute, Landeshauptleute, Ritter, Bfleger, Burggrafen u. f. w. den Inhalt derfelben festiglich ju beobachten 8). Im Spatherbfte finden wir den Bergog in der Stadt Grag, wo er am 18. December 1369 den Spruch des Landeshauptmannes Friedrich von Ballfee von Enns in Angelegenheiten ber Dominitaner-Ronnen zu Grag bestätigte 4). In der Stiftefirche auf Sedau grundete Bischof Ulrich III. mit dem von Acherlein Bruler erfauften Beinzehent in der Moosfirchner Pfarre einen ewigen Jahrgottesbienft am Leonharditage, ein ewiges Licht und einen emigen Jahrtag; fur fich felbft machte er zu gleicher Beit burch Die ansehnlichste Spende von Bergrechten in Marburg, Beinzehenten in Gronpp bei Grat, Betreidezehenten bei Anittelfeld, Suben bei Prebing, Getreibe-Schuttung ju Reiftrig bei Beiftirchen und einer Schwaige in Maffau eine Stiftung, daß am Gedachtniftage feines Todes gu Gedau 1000 Laibe Brot und 500 Rafe an die Armen vertheilt wer den follten ). Dem Stifte Rein verfaufte in diefem Jahre Simon von Urleinstorf drei hofftatten an dem Bleich um 11 Bfunde und Friedrich Sobolt, Burger ju Rottenmann Guter au dem Deris und Grefchenberg in der Pfarre Erdning im Ennothale. Bur Grundung eines ewigen Lichtes, Jahrtages und befferer Bewirthung des Conventes mit Geme meln, Bein und Rifchen an demfelben gab Bans von Stadted acht Rart jährlicher Gulten zu Oberschöft bei Grag. Um die Roft am Conbenttifche alle Tage Abends zu beffern, widmete dem Stifte zu Rein zu ewis gem Gigen Beinrich der Golg vier Pfunde Gulten gu Gemriach, welche

<sup>1)</sup> Aurg ibid. 65—69. Chron Salisb. p. 415: "Bavari vero captivarunt penes Otting LXX. et plures de potloribus Australibus et Salzburgensibus, videlicet Stubergarium, Weissenekkarium, Goldekkarium, Hanawarium et Ales prædivites."

<sup>2)</sup> R. f. G. R. in Grap.

<sup>3)</sup> R. f. G. A. in Grap.

<sup>4)</sup> R. f. g. Ard.

<sup>5)</sup> Dipl. Styr. I. 281. Sedauer Caalb.

er von den Brudern Niflas und Ulrich von Mordax erfauft hatte. Rach gleichzeitiger Anordnung des Landmarfchalls in Defterreich, Bernhard von Meifau, follte von den Gutern feiner Schwefter, Agnes von Rranichberg zu Sobened, Bernbach, Deb und hogmannsborf eine Deffen-Stiftung im Stifte Rein ausgeführt werben. Gleichfalls jur Stiftung von Meffen und jum Antauf von Prebeti-Tuch ju habiten für die Stifts. berren in Rein ("vnd foll den herrn Chutten geben alz veer das geraichen mag"), gab Thomas von Schladming gehn Mart Gulten, welche er vom Stifter Gebhard von Baldftein gefauft hatte 1). Am 5. August 1369 verlaufte Bans der Grafel ben Rarthaufern zu Geig um 60 Mart Gräger Pfennige 8 Suben ju Ulicznit, Globotichnit, Swiwowicz und Bogelborf, mit Bergrechten zu Gofotschout, vor den Beugen: Leupold von Gonowig und Rudolf von Plankenftein u. v. A. Bu Abmont wurde am 12. Juli 1369 zwischen Beinrich Rorhofer, Burger gu Stadt Steier, und dem Abte Albrecht eine Streitsache verhandelt: Erfterer hatte von der Stiftsberrichaft Gallenstein Golg angefauft, um dasfelbe auf dem Ennsfluge der Stadt Steier juguführen. Bon diefen Solgflogen forderte aber das Stift die ihm an der Mauthftatte ju Beiffenbach bei der Enns gebührende Abgabe, welche jedoch Rorhofer verweigerte. Der langwierige Bant murbe nun durch die ermablten Schiedsrichter: Ritolaus Abt ju Steiergarften, Bruder Friedrich ben Eder von Admont, Beinrich Rundler, Stadtrichter ju Steier, und Erasmus, Burger und Stadtichreiber dafelbit, dabin ausgetragen : "Robrhofer gablt bem Stiffe 40 Mart por dem Abflögen ju zwei Malen; wenn nicht, fo foll er von dem Amtmanne auf Gallenftein mit 3mang dazu verhalten werden 2). Um 13. November 1369 war Graf Bermann von Gilli auf ber untern Burg zu Wippach erschienen vor Marquard, Batrigrchen ju Aquileja, um von ibm die hochftiftischen Leben, fo wie diefelben feine Borvordern bis auf Leopold den Freien von Seunned und bis auf ihre Dheime die Grafen von Beunburg von jeher beseffen hatten. Die Belehnung geschah feierlich nach alter Beife. Graf Bermann faßte den Caum des geiftlichen Patriarchen-Mantels und schwor mit erhobenen Fingern Guld und Bafallentreue dem Batriarchen und feinem boch. flifte; worauf Marquard ihm ju Leben verlieh: Die Burgen Oberburg, Altenburg, Reibed; Die Bebenten in Lemburg, Neunfirchen, St. Peter im 'Sannthale, in Fraglau, in Pragberg, im Schallachtbale: alle

<sup>1)</sup> Reiner Urfund.

<sup>2)</sup> Abm. Urf. W. 2.

Lehen, die sich von den Grasen von Heunburg und deren Vorvordern auf ihn herabgeerbt hatten; alle Lehen, welche Gras Hermann von Ulrich Pillichgraß ersauft hatte; die Zehenten zu Retschiß im Bezirse Tüffer, alle aus dem Besige Leopold des Freien von Seunneck sich herschreibend, die Zehenten in den Pfarren Ponigl und h. Kreuz diesseits der Sottel; die Zehenten in Liechtenwald und Gurkseld bis an die User der Sottel und Gurk, welche von den Edlen von Schersenberg gekauft worden sind; endlich die Zehenten in Reisnig und das Gericht zu Dechnop 1).

Den größten Theil des Jahres 1370 brachte S. Albrecht III. in Bien zu, den Spatherbst in Inner- S. Albrecht III. im Binter in Innerofterreich. Am Ofterdenstage belehnte er in Bien Destreich; zu Juben Dietrich von Abelfperg, Chorheren zu Bamberg Allgemeine Juden-Berfolgung. und Pfarrer zu Spital am Porn in Oberöfterreich mit dem Thurm und deffen Burghut zu Spital am Pyrn 2). Im Innern der öfterreichischen gander entstand auf höheren Befehl eine allgemeine Judenverfolgung. Alle wurden an einem Tage überfallen und ihrer Sabe beraubt. Man wollte unter Todes-Androhung alle jum Chriftenthume bekehren ! es war jedoch bei ihrer hartnäckigen Beigerung wohl nur auf ihr Geld abgesehen, das fie freilich nur durch den gemiffenlose ften Bucher und den drudendften Betrug gegen die Chriffen fich erworben hatten, daher auch der allgemeine Ingrimm gegen fie. Indeffen finden wir unmittelbar vor und nach dem Jahre 1370 gahlreiche Juden in Thatigfeit und Berfehr in' allen Orten, Städten und Markten bes Landes ju Brud, Cilli, Friedau, Fürstenfeld, Grag, Bartberg, Judenburg, Anittelfeld, Leoben, Marburg, Murau, Bettan, Pulsgau, Radfersburg, Boitsberg und Windischarat 3).

Im herbste war Graf Mainhard von Görz nach Wien gekommen und am 13. Oktober 1370 wurde der Friede und ein Bündniß zwischen ihm und den österreichischen herzogen geschlossen 4). H. Leopold von Desterreich, erst 19 Jahre alt, unternahm dann auch einen heerzug zur Unterstützung der deutschen Ordenbritter gegen die heidnischen Preußen 5). H. Albrecht hatte sich hierauf nach Innerösterreich begeben. Am 1.

<sup>1)</sup> R. f. Gub. R.

<sup>2)</sup> R. I. G. R.

<sup>3)</sup> S. Albrechte III. Berordnungen bei diefen Ereigniffen v. Rurg Mibrecht IN. 66. 67. 222-225. Beil. 16. 17. 18.

<sup>4)</sup> Rurg ibid. 73-77.

<sup>5)</sup> Rurg ibid. p. 77-78.

Rovember 1370 bestätigte er in Laibach alle Rechte und Freiheiten Diefer Stadt 1). Am 11. und 15. November mar er zu St. Beit in Rarnten, und schenkte bem Stifte zu Biftring alle ber landesfürftlichen Rammer von deffen Befigungen in Marburg zu leiftenden Binfe und bestätigte auch alle alteren Sandvesten des Stiftes St. Paul. Am 17. November gu St. Beit in Rarnten flegelte er für Ratharina von Liechtenftein. Bitme Beinrichs des Bildbaufers, einen Lossagungsbrief über eine von ihr an die Juden Mufchel und Radgen von Gilli für Cholo von Selbenhofen verbürgte Summe von 2800 Gulben 2). Sierauf treffen wir ihn in Judenburg, Um 22. November fertigte er dafelbft für Ronrad von Ingolftadt den Bollmachtsbrief, von Benedig jene Gelber in Empfang ju nehmen, welche die Republit in Folge bes Friedens-Bertrages vom 30. Oftober 1370 dem Berzoge zu bezahlen fich verpflichtet hatte 3). Um 23. November gab er eben bort einen Geleits- und Schutsbrief für alle venetianischen Raufleute in seinen Landern 4). Um 29. Rovember mar S. Albrecht schon in Ling; wo er am 30. Rovember 1370 bem Richter und Rathe der Stadt Steier ernftlich befahl, zu ver-- huten, daß Riemand mit feiner Raufmanns-Baare bon Benedig ber über den Born fahren, sondern daß Jeder die Strage über Bepring (Trieben, Admont und Altenmarkt) einhalte, nur die Bürger bon Enns, Ling, Bels, Smunden und Freistadt ausgenommen nach altem Bertommen. Burben die von Stadt Steier Raufwaaren treffen, welche man von Rabftadt ober auf andern ungewöhnlichen Strafen über ben Born und nicht vor die Mauthflatte gebracht hatte: fo follen fie gur Wegnahme derfelben befugt fein 5). Schon am 8. Juli zu Wien hatte Cholo von Seldenhofen und deffen Gemablin Glifabeth, Tochter Friedrichs von Auffenstein, dem B. Albrecht einen Bergichtsbrief ausgefertiget auf alle jene Guter, welche durch Bermachtnig ihres Betters, Ronrad von Auffenstein auf die öfterreichischen Bergoge gefallen maren, gegen Bezahlung ihres Beiratsgutes durch Dieselben 6). Und mahrend feines Aufenthaltes ju Judenburg flegelten auch die Bruder: Sans, Bermann und Mirich von hemerl einen Lebens-Revers über das baus auf dem

<sup>1)</sup> Archiv. für Befch. Mühlfeld I. N. 78 (6).

<sup>2)</sup> R. f. g. A.

<sup>(3)</sup> R. f. g. A.

<sup>4)</sup> R. I. g. A.

<sup>5)</sup> R. f. G. A. Prevenhuber p. 57.

<sup>6)</sup> R. f. g. Ard.

Buchel bei Lint, welches fie auf berzogliche Erlaubnig um zwei Stod's werte erhöhen durften (zwant Gabinen hoch) 1). Auf Sedau ftiftete der dortige Chorberr Chriftof Barel einen doppelten Jahresgottes. dienst von seinen Eigenthums-Butern in der Laken am Rienberg und der himmelbube, und in einer Urfunde ju Bifchofsed 16. Juni 1370 gab der Bischof Friedrich den Stifts-Ranonifern auf Sectau das Privilegium, Pirete zu tragen 2). Für das Stift St. Lambrecht zu Maria Bell machte hermann, Burger bafelbft, mit feinem Gejammtvermögen eine Stiftung für 600 b. Deffen, für feine Bilgerschaft nach Rom, und eine zweite nach Nachen zu dem lebendigen Rreuze. David der Pfarrer zu Bell, und Niklas der Torfauter, Schaffer ju Bog, flegelten ben Stiffungsbrief. Durch Rauf vermehrte das Stift St. Lambrecht in diesem Jahre seine Befitzungen von Gebolf Rrell mit Gutern ju Betmugel, an dem Stenig und am Reut, und von Sans bem Kamrer ju Affeng mit Balbungen im Gofigthale. Begen Gerichtsrechte ju beiben Seiten ber Mur ober Judenburg liegen fich mit dem Abte Beter die Bruder von Liech. tenftein, Andra und Otto, durch ihren Better Rudolf von Liechtenftein, Marschall in Rarnten und Rammerer in Steier fo vertragen, daß felbft in Fallen von Blutvergießen, Bermundung und Schlägen innerhalb der Dachtraufe von Stiftsleuten verübt, der St. Lambrechter Richter, fo wie außerhalb der Dachtraufe über Bulten nach hofrecht zu richten befugt sein foll 3). Im Jahre 1370 ehelichte Friedrich von Stubenberg Anna, die Tochter des alteren Bartnib von Bettau und wiederlegte ihre Beimfteuer von 800 Bfund mit eben fo viel Bfund, und verficherte ihr diese Beiratsanspruche von 1600 Bfund auf feinen landesfürftlichen Saggutern, nämlich auf den Berichten Brud, Leoben, Rindberg, Raifersberg und Bartberg 4). Am Prechentage (6. Januar 1370) ftiftete in Borau einen ewigen Seelen-Bottesdienst der Pfarrer ju Bollau, herr Dietmar von Flednig mit 21 Biener-Pfund und mit der Berbindlichkeit, für die Chorherren dafelbst jährlich "an Di-"ftori von ber h. Junchvraw St. Barbara an ieren Tag und ain

<sup>1)</sup> R. f. g. Ard.

<sup>2)</sup> Sectauer Saalb, und Dipl. Styr. I. 282. Einer andern Notig zu Folge lebte der Canoniter Barel noch im Jahre 1428, wo er den Ronnen auf Sectau eine Besthung in der Graden geschenkt hat, gegen die Berpflichtung an jedem Maria Berkundigungs-Lag Tausend Ave Maria zu beten.

<sup>1)</sup> St. Lamb. Saalb.

<sup>4)</sup> Joann. Urt.

"Sistori von dem h. Herrn St. Beit, auch an seinem Tag nach der "Ordens Gewohnheit zu fingen." 1)

3m Jahre 1371 mar zwischen den Berzogen in 3. 1371. Berhaltniffe mit Un-Baiern und Raifer Rarl IV. Streit und gehbe um garn. 6. Albrecht III. die Nachfolge in der Mark Brandenburg nach dem finder- und erbenlosen Tode bes Markgrafen Ludwig des Römers entfanden. Nachdem die Berbindung der Baierherzoge mit Erzbischof Bilgrim von Salzburg burch ben papftlichen Ginflug wieder aufgelöft morben war; schloffen diese Bergoge mit bem König Ludwig in Ungarn 2. Juli 1371 ein Schutz- und Trugbundnig wider den Raifer. Mit Defterreich aber follte Rube und fefter Friede gehalten werden. Allein unaufhörliche Raubereien der Bewohner an den Grangen beider gander zwangen endlich den S. Albrecht und R. Ludwig am 16. Oftober 1371 einen Bergleich ju ichließen, daß alle folche Raubereien bei Betretung ber Uebelthater allein nur in formlichen Berichten vor dem Balatinus und vor dem Bischof in Ugram abgethan und bestraft, feinesmege aber durch Repressalien mit den Baffen ausgetragen werden follten 2). Den größten Theil dieses Jahres vollbrachte übrigens S. Albrecht III. in Bien. Im Februar 1371 belohnte er die vielen getreuen Dienste Rubolfs von Liechtenftein zu Murau, oberften Rammerers in Steier, mit ber Marschalls-Burde und mit der Beste Treffen in Rarnten 3). Am 22. April erließ er an die Bürger ju Baidhofen die Anordnung, nur fo viel Eisen, als fie in der Stadt bedürfen, aus Eisenerz zu führen. Sollten fie dagegen handeln oder Eisen anders wohin führen, als an die Mauthftatten zu Steier und Enns, fo follte diefe Bewilligung fogleich auf boren und Strafe eintreten, auch folle weder aus Baiern, aus Bobmen, noch anderswoher, als aus Gifenerz Gifen in das Land geführt werden. Bu gleicher Zeit (Wien 22. April 1371) ersuchte B. Albrecht auch ben Bifchof Baul zu Freifingen, feinen Burgern in Baidhofen aufzutragen, nicht mehr Gifen aus Gifeners zu holen, als fie fur den eigenen Bedarf nötflig haben 4). Endlich erfolgte an demfelben Tage noch ein britter Befehl an alle landesfürftlichen Amtleute, weder von Böhmen noch von Baiern her Gifen in die öfterreichischen Lander herein zu laffen, weil

<sup>1)</sup> Cæsar III. 292-701.

<sup>\*)</sup> Rurg. ibid. p. 79-88.

<sup>\*)</sup> R. t. G. R.

<sup>4)</sup> R. f. g. Arch. Prevenhuber p.

dafelbst nur Gisenerzer-Gisen zu verarbeiten sei 1). Am 29. Juni beftatigte S. Albrecht ber Rirche ju Maria Bell ben Befit einer Ruble am Resnif, welche S. Rubolf von Sans von Eisnach dem Schirmer gefauft und zur Stiftung einer emigen Meffe jener Rirche gespendet hatte. Um 18. Juli befreite er von aller Mauthgebuhr ju Marburg bie vorüber geführten Beine, welche der Bischof, von Gurt von den Beingarten Schwarzwald und hohenwart am Sansberge in Luttenberg gewinne, mit welchen Beingarten Bifchof Johann von Brigen als Bifchof von Gurf und herzoglicher Rangler einen emigen Gottesbienst gestiftet hatte 2). Bu Bien am 23. November beftätigte er bem Stifte St. Lambrecht ben Befit alles Eigenthumes zwischen den Baffern der Deigitsch und Graben, wie es im Briefe S. Leopolds des Glorreichen im Jahre 1202 verzeichnet ift 3). Am 1. December ließ G. Albrecht alle landesfürstlis chen Mauthner erinnern, Die Mauthfreiheit des Stiftes Rein zu achten 4). Um 12. December verordnete er, daß Alle, welche fich aus der Stadt Judenburg fort begeben haben und mit Raufwaaren nach Benedig und anderen Orten Sandel treiben, und fich dadurch der Stadt. Steuer und anderen fouldigen Dienften entziehen wollten, dennoch Steuer und Dienste gleich den andern Burgern von Judenburg leiften muffen 5). Um 27. November fliftete Dietrich Bierer, Burger ju Leoben, welcher das Spital in der Bfarre Maria Bagien daselbst gegründet batte, eine ewige Meffe mit Spende verschiedener Grundftude und Gulten, wovon bem Bfarrer Lorenz zu Maria Baasen 12 Bfunde Geldes gewidmet bleiben follen 6). Graf Bermann von Gilli ftiftete am 12. Juli 1371 auf Rath und Zustimmung des Aglajer Patriarchen auf dem Frauenaltar im Markte Rohat eine emige Frühmeffe, welche jederzeit ein vom Grafen von Cilli prafentirter Briefter lefen, im Uebrigen aber dem Bfarrer von Robat unterthänig, und wenn weder diefer, noch fein Befelle es vermögen, bemfelben hilfreich fein folle im Singen, Berguchen ber Siechen, Rindertaufen und andern firchlichen Berrichtungen. Weil jedoch ber Pfarrer felbit von diefer Stiftungs-Dotation nichts zu beziehen baben folle, spendete er der Bfarre den Drittelzehent um den Markt Robat

<sup>1)</sup> R. f. g. Arch.

<sup>2)</sup> Gurt. Urt.

<sup>3)</sup> Caalb. v. St. Lamb.

<sup>4)</sup> Reiner. 11rf.

<sup>5)</sup> Joann. Urf.

<sup>9</sup> Joann. 11rt.

umber 1). Am Grundonnerstag 1371 bestätigte auch die Bitwe Ulrichs von Gilli und Mutter des Grafen Bilbelm, daß ihr Graf Bermann von Gilli fur bie gur Morgengabe ihr zugewiesenen 1000 Bfund Biener Pfennige, 100 Suben ju Pragberg und Altenburg gegeben habe 2). Endlich am bl. Auffahrtstage 1371 spendete eben der obgenannte Graf hermann für fich und feine Sohne, Johann und hermann, und für feines verftorbenen Bruders Ulrichs Sohn Bilbelm, und alle andern Ungehörigen ben Gepracher Rarthaufern bedeutende Bebente als Seelgerathe 3). Das Stift Admont hatte um diese Zeit auf feinen in Baiern, Oberkarnten und Defterreich gerftreuten und fo weit entfernten Gutern beschädigende Gewaltthätigkeiten erlitten, daß Abt Albrecht sich sogar um apostolischen Schutz verwenden mußte. Bapft Gregor XI. bestätigte nicht nur alles abmontische Besittbum, fondern er forderte in einer eigenen Bulle den falzburgischen Dombechant Cberhard II. von Owenstetten auf, das Stift zu schirmen und demfelben die entriffenen Befitzungen wieder zu verschaffen 4). S. Albrecht III. bestätigte für dieses Stift (Wien 6. Sept. 1371) die Urfunde des S. Rudolf IV., dag feinerlei Urfunde über Guter-Beraußerung und Geldschuld gultig fein folle, welche nur das Sigill Des Abtes und nicht auch jenes des Conventes an fich habe 5). In dem Rirchlein St. Andrea ju Trieben am Suge Des Rottenmanner-Tauern ftiftete Ottl Straffer zu Trieben mit mehreren Grundflücken an die admontische Bfarre St. Lorenzen im Baltenthale eine ewige Bochen-Deffe. Auf den Bischof Ulrich III. von Beiffened ju Sectau folgte in diesem Jahre Bischof Augustin I. aus dem Orden Der Augustiner-Eremiten, apostolischer Protonotar.

3. 1372. Am 20. Juni 1372 zu Wien hatte H. Albrecht Wien und Graß. Ur. einen besondern Schugbrief über das Gut Ratschach, welches die Brüder Heinrich und Leopold von Gonowit wis von dem Juden Muschel, Izzerleins Enkel von Marburg, erkauft hatten, ausgefertigt und gestegelt 6). Bald darnach kam er nach Stadt Steier. Dort bestätigte er am 27. Juli einen Guadenbrief des Stistes

<sup>1)</sup> R. t. G. R.

<sup>2)</sup> Ibidem.

<sup>3)</sup> Dipl. Styr. II. 150.

<sup>4)</sup> Abm. Urf. A. 70. B. 48 Hansiz II. p. 1042.

<sup>5)</sup> Diese Urfunde wurde im Jahre 1372 wiederholt. C. 9, 10.

<sup>.</sup> R. f. g. A.

Admont, und begab fich dann felbft, mahrscheinleich über Altenmarkt, Eisenerz und Leoben nach Grag. Um 11. August bafelbft erhielt bas Stift Rein von ihm einen Berficherungsbrief, daß die Bogtei über alles Unwesen dieses Stiftes nur den öfterreichischen Bergogen allein auftebe, und am 15. August bestätigte er bem Stifte Rein die Gerichts-Immunitat und Mauthfreiheit für die eigenen Lebens- und Dausbedürfnisse, gegen die Ansprüche der Stadt Boitsberg 1). Am 14. August ertheilte ber Bergog in Berudfichtigung ber Propstei bem Markte Stains alle Rechte, welche des herzogs andere Stadte haben, insbesondere bei Markthalten, Raufen, Verkaufen u. f. w. 2), jedoch ohne Beeintrachtigung der landesfürstlichen Bolle, auf ewige Beiten 3). Rochmals am 15. August zu Grag verordnete G. Albrecht, daß fein Baft (fremder Raufmann) auf Rirchtagen ober offenen Martten in seinen ganden Gewand (Tuch) mit ber Elle verkaufen, noch zu "Aintigem" (einzelnweise) verschneiden (ausschneiden) und verkaufen, sondern allein nur unverschnitten (in gangen Studen) hintangeben burfe 4). Bas R. Ludwig IV. im Jahre 1341 gethan hatte, das wiederholte jest Raifer Rarl IV. ju Brunn am 20. September 1372 indem er hermann und Bilhelm Better, die Freien von Seunned zu Grafen von Cilli und ihre Berrichaften zur Graffchaft erhob. Er that bieß aus dem Grunde, weil er aus haß gegen feinen Borganger alle Regierungs. acte deffelben als ungultig erflarte. Um 7. November 1372 ju Rlofter-Neuburg ertheilten die beiden Landesherzoge, Albrecht und Leopold, ihre Einwilligung zu dieser Erhebung. Die faiserliche Urfunde ift folgende:

"Bir Carl von Gottes genaden Römischer faiffer zu allen zeiten "mehrrer des Reichs und Rfonig Inn Behaimb all Bethannen und "thunn thundt offentlich mit dem Briffe, Allen, die Inn schent ober "hörent lesendt, wie wol Wier durch kaiferliche wierdigkeit, zu der Uns-"der Allmächtige Gott von Ueberflüffigen feinen Gnaden murdiglich bat "gefchickt, aller Unferer Betreuen, als weit das beilige romifche Reich "gebreitet ift, Sold und Ehre pflichtig fenn zu mehren; jedoch fo find "billich geneigt, folcher Unferer Getreuen Befen und Ramen mit fon-"berlichen Gnaben und Ehren zu erheben, die in ganger Stattigkeit und

10.

٠.

<sup>1)</sup> Rein. Urt. Dipl. Styr. I. 352. 2) Stainger Saalb.

<sup>9</sup> Joann. Urt.

<sup>4)</sup> Bartinger. Brud 24!

"rechten Treuen Uns und dem Reiche zu Dienften, ihren Fleiß und "Berte für andere Leute nüglich erzeigen, davon wann die Edlen "hermann und Bilbelm Gevettern von Seuned, "Unfer und bes Reiches Freie, Edlen und Lieben, Getreuen, in Gleich-"nuffe alle ihre Meltern und Borvordern in vergangenen Zeiten Uns "und dem heil. romischen Reiche, getreulich und nuglich beigeftanden "find und fleißiglich gedient haben und damit wohl erworbeu, daß Bir "fie gegen folden Ihren Diensten in sonderlicher Mehrung ihres Ra-"mens und Ehren billig von faigerlicher Mildigfeit und angeborner "Gute bedenken, das haben Bir angesehen und in Borfichtigkeit Unfere "Bergens mertlich bedacht, folche Chrbarteit, Treue und Dienfte, Die "Uns die ehgenannten Ulrich und Bermann, Freie von Geuned "nüplich gethan haben, und auch fie und ihre Erben in funftigen Beiten, "wohl thun mogen und follen und darum um fleifiger Bitte willen der "Bochgeborn Albrechts und Leopolds, Bergogen gu Defterreich, ju Steir "und ju Rarnten, Unferer lieben Mit-Rathe, Unferer lieben Gobne und "Kurften, haben Bir mit wohlbedachtem Muth, mit Rath Unfer und "des Reiches Surften, Grafen, Freien, Edlen und lieben Getreuen von "rechten Biffen und faiferlicher Macht-Bollfommenheit geschöpft, ge-"fest und gemacht, ichopfen, fegen und machen mit Rraft bes Briefes die "obgenannten Freien, Edlen von Seuned, Ulrichen und Bermann zu Graven des heiligen, romifchen Reichs und "geben ihnen Grafen Ramen von Cilli genannt, auch ichopfen, fegen "und machen Bir von ehgenannter faiferlicher Macht und rechtem "Biffen, Diefelbe Graffchaft von Cilli in Diefen ihren nachge-"fdriebenen Berrichaften, Gebieten, Berichten, Butern, Bugeborung, "Gemärken und Zielen, anzuheben an dem benannten Schloß Geu-"ned, davon Sie vorher Freie find gewesen und von dannen an einer "Seite auf bis zu einem andern Schlofe geheißen Dbernburg, von "demfelben wieder zu Thal, zu einem Saus und Schloß, Schonftein "geheißen und furbaffen ab bis ju dem Dorf genannt Goblud unter "Bobened in dem Bergogthum ju Steier und geht bis jum Dorfe Ga-"berch; dafelbft bin find auch die Gemarte ber Gebiete, die genannt "find Rohatich und von denfelben Gemarten an der andern Seite "wieder auf zu der genannten Graffchaft Gilli und zu einem Schloß "genannt Ofterwig und geht wieder jum benannten Schloß Seu-"ned, die nach der Lange haben gehn Meilen; auch hebt fich an dieselbe "Berrichaft nach der Breite und Gebiet von dem Dorfe geheißen "Grublit, das da ftofft an das Gemart Landsberg zu dem Bisthume "Gurt gehörig und geht bis auf das Dorf Cabiach bei Reiftrig in "dem Berzogthum Steir, das fich zeucht an einem End vier Meilen und "dann an etlichen andern Enden auf drei Meilen. Bir fegen, fcopfen "und machen auch von faiferlicher Macht und Majeftat Bollfommenheit, "ob fich die benannten Grafen von Gilli, oder ihre rechten Leibeserben "irgendwo in den andern Berrichaften, Schlöffern und Gebieten, in dem "beiligen Reich gelegen, erheben, mehren und breiten murben, daß fie "diefer dann in gleicher Beife in folden Rechten, Ehren und Freiheiten "genießen und gebrauchen jollen und mogen, als Wir ihnen auf die "oben genannte Grafschaft Cilli gegeben baben, und wenn nun von "folden Berricaften, Bebieten, Butern und Bugeborungen und Bielen, "sowohl Grafen so wol Grafen gesein und fich als Grafen halten mogen, "alfo, daß von folder faiferlichen Schöpfung und Gefege Rraft megeu "die obengenannten Bermann und Bilbelm, alle ihre rechten "Leibeserben und Nachkommen und ewiglich Grafen von Cillige-"nannt fenn und bleiben follen, und die obgenannte Graffchaft, als fie "davon in ihren Zielen und Bemarten begriffen ift, von Uns, dem ro-"mischen Reiche, unsern Nachsommen, romischen Raifern und Ronigen "zu rechten edlen Freien Leben, als Wir ihnen die auch gegenwärtig "mit gewöhnlichen Sulbigungen und Giden verlieben haben, ruhig be-"figen follen und mogen, ohn allerlei hinterniß, und auch daß fie alle "und jede Rechte, Ehr und Burdigfeit, Freiheit, Bewohnheit, Berichte, "Urtheil und Uebung, im Bericht und auswendig des Berichtes, vor "dem römischen Reich und in allen andern Städten und Enden, wie fich "das immer gebühren mag, haben, üben und ganglich gebrauchen follen "und mogen, wie andere Edle gefreite Grafen bes romischen Reichs "durch Recht und Gewohnheit nach Sitten der Lande haben, hulden, "üben und der fie in ainerlei Beife gebrauchen und darum von romischer "Macht gebieten Bir allen und jeglichen Fürsten, Geiftlichen und Belt-"lichen, Grafen, Freien, Edlen und Anderen Unfern und des heiligen, "romischen Reiche Lieben. Getreuen und Unterthanen, daß fie die oben "genannten Bermann und Bilhelm, Grafen von Cilli, all ihre "Erben und Nachsommen emiglich, Unser und des Reiches Freie, eble "Grafen von Gilli nennen und fie dafür haben und halten follen und "auch fürbag mehr in funftigen Zeiten an den obgenannten taiferlichen "Gnaden, Rechten, Ehren, Burden und Freiheiten, mit benen wir fie "an ihrem Namen und Befen gehöht, gewürdiget und gefreit haben, "als davor begriffen, nicht dringen, hindern, noch irren follen in keinerlei "Beise, und mare Jemand, ber da etwas dawider freventlich thate, ber "foll zu Stund und als oft er das thut, 100 Mart lothigen Goldes ver-"jallen fein; welche halb in Unfre und bes Reichs Rammer und balb "ben ehegenannten Grafen von Gilli, ihren Erben und Nachkommen "follen ohne Biedersprechen verfallen fenn. Mit Urlund diefes Briefes "verfiegelt mit Unserm taiferlichen Majeftats-Infiegl" 4). Die Buftimmunge-Urfunde der Bergoge von Defterreich lautete, wie folgt: "Bir "Albrecht und Leopold Gebruder von Gottes Gnaden Bergoge ju De-"fterreich, ju Steir, ju Rarnten und ju Rrain, herren auf der windi-"ichen Mart und zu Portenau, Grafen zu Sabsburg, zu Tirol, zu Bfirdt "und zu Riburg, Markgrafen zu Burgau und Burggrafen zu Elfag, "bekennen für Une und alle Unfere Erben und Nachfommen und thun "Rund öffentlich mit biefem Brief allen, die ihn feben ober horen lefen: "Als der durchlauchtigfte Fürst herr Raifer Rarl romifcher Raifer au "allen Beiten Dehrere des Reichs und zu Bobeim Ronig, Unfer gnadis "ger lieber Berr, die Edlen, Unfer lieben, getreuen Bermann und "Bilhelm Gevettern, Freie von Geuned, als ein romifcher Raifer "ihrer guten Dienfte megen, fo fie dem beiligen romifchen Reiche und "anderen Enden oft gethan und erzeigt haben, zu Grafen erhoben, und "ihnen den Ramen von Cilli gegeben bat, ihnen und und ihren rech-"ten Leibeserben auf die Stude und Guter mit allen Bugeborungen, "die nemlich hernach geschrieben fteben, querft anzuheben an dem be-"nannten Schlog Seuned, davon fie ehevor Freie gewesen find und "nun von dannen, (fo wie in voriger Urfunde.) Alfo haben wir auch "nach Billen und fleißiger Bitte und Begehren des vorgenannten Un-"feres anadigen herrn, des Raifers auch um der getreuen Dienfte me-"gen, fo Une diefelben Bermann und Bilbelm manigfaltiglich "gethan haben, Unfern lautern, gangen und guten Billen dazu gegeben "und geben auch in Kraft des Briefes in folder Beife, daß fie und alle "ihre rechten Leibeserben und Rachfommen fich nun hinfur von den ob-"genanten Studen, Butern und Berrichaften als Brafen halten und "auch aller der Burden und Ehren genießen, handeln, und gebrauchen "follen und mögen in aller der Beife, ale fie dann der vorgenannte "Unfer gnadiger Berr der Raifer, mit feinem Brief begnadet bat, obne "Unfer und aller Unfer Erben und Rachfommen Irrung und hinderniß, "und follen auch damider nichts thun, noch schaffen gethan zu werben, "in teinerlei Beise, ungefährde und darüber ju Urfund hießen wir Un-"fer große fürstliche Inflegel hangen an Diefen Brief 2)."

<sup>. . . .</sup> Ochron. Cillej. Hahn. II. 748-751.

Fredich. Genealog. Sunnektorum p. 65-70.

Die chronologische Fertigung dieser beiden Urfunden ist in der von uns angegebenen Quelle irrig in das J. 1362 gesett. Die richtige Fertigung ist Brünn am 30. Sept. 1372 und Rlosterneuburg am 7. Nov. 1372. Die Freien von Seuneck erschienen übrigens und nach der eben gegebenen Bemerkung sowohl in den Urkunden der Landesfürsten selbst, als in andern Brigsen mit dem Titel: "Grasen von Cilli," wie Graf Friedrich, Wien 6. Sept. 1341, Wien 13. Dec. 1356, Wien nach Jasobi 1357, Pettau 29. Nov. 1357, Wien Mittwoch vor Prechtentag 1359, Pettau Sonntag vor Fasching 1360; die Brüder Ulrich und Permann (Spectabiles Comites Cilliae), Cividale 23. März 1360, Graf Ulrich, Wien 26. Aug. 1362, Gräß 16. März 1363, Graf Permann, Geprach, Sonntag nach Maria Geburt 1368, die Brüder Grasen Ulrich und Permann, Wien St. Johannis Abend 1368, Wien Donnerstag vor Georgi 1368, Graf Hermann, Wien Ertag nach Palmtag 1369), Wien Johannisabend 1368, Graf Hermann Cilli, St. Margarethe 1371 u. s. w. 1).

Durch das Land Steier ging ftets ein lebhafter Sandelszug von Benebig ber, Am 22. Dec. 1372 ju Bien verbot B. Albrecht den Burgern ju Baidhofen, mit venetianischen Raufmannswaaren, deren Bezug ihnen für ben Bebrauch der Stadt bewilliget mar, aus der Stadt meiter fortzuhandeln; widrigenfalls die ihnen ertheilte Bewilligung zur Raufmannschaft aufgehoben werden wurde 2). Eben auch zu Wien am 23. December befahl ber Bergog ferner, daß weder auf dem Lande, noch vor den Rirchen, sonbern allein nur in den Städten ob der Enns Raufmannschaft (Speise und Getrant ausgenommen) getrieben werde und daß Niemand, als nur diefe Stadte oder wer offene Briefe darüber hat, über die Beiring gegen Benedig Arbeit und Raufmannschaft führe 3). 3m Berbfte diefes Sahres 1372 mußten auch Grangstreitigkeiten zwischen Defterreich und Ungarn durch die hiezu ermählten Schiederichter: Bischof Stefan von Agram, Palatin Emerich, Beidenreich von Meigau, Alber von Puchbeim und Radold von Edardsau, und zwar unter Obmannschaft des Grafen herrmann von Cilli ausgetragen werden4). Bu Brunn am 30. Sept. 1372 bestätigte R. Rarl IV. den Grafen von Cilli, Bermann und Bilbelm und ihren Nachkommen die Bogtei über bas Benediktiner-Stift

<sup>1)</sup> Urfunden bes R. R. g. A. in Bien, bes Joanneums und bes Guberniums in Grag.

<sup>2)</sup> R. t. g. Ard.

<sup>3)</sup> R. f. g. Ard. Rurg Sanbel p. 359.

<sup>4) 23.</sup> Reuftadt I. 96.

Oberburg, welches fie durch ihre Sorgfalt und Thatigfeit aus übergroßer Schuldenlaft erlediget hatten 1). Am 21. Juni 1372 verkaufte ber Grager Burger Konrad Bernbuchler bem Stifte St. Lambrecht feis nen Beingarten ju Luttenberg am Schugenberge gelegen. Den Kaufbrief flegelten: Ulrich von Liechtenftein, Landesbauptmann in Steier und Bolfhard Stollberger, Burggraf und Bergmeifter ju Luttenberg. Am 10. August verglich fich Ulrich ber Baumfircher mit bem Stifte St. Lambrecht wegen ungegrundeter Anspruche auf Stiftsguter im Rutthale, por Saus von Golbed und Lipp dem Saurauer von Beitenbuchl. Sartnid von Bettau verglich fich auch in diefem Jahre mit dem Stifte Rein wegen Bafferleitungen über die fliftischen Grunde, und legte vor Gericht das Befenntnig ab, daß diefe Bafferleitung zu feiner Duble in Gulg bei Bilbon nur aus Gefälligfeit bes Stiftes jugelaffen worben, feineswegs aber in einem Rechte begründet fet 2). In Diesem Jahre hatten fich auch die Bewohner von Timmersdorf im Lieffingthale angemaßt, von allen abmontischen zehentpflichtigen Suben auch einen jogenannten Bohnzehent abzufordern. Abt Albrecht brachte barüber Rlage an den Bergog, der am 17. Aug. 1372 mit Beigiehung feines Rathes (Dominus Dux et consilium) in Grag die Timmeredorfer jur Entsagung auf alle Anspruche fur immer, und bas Stift zu einer fleinen jahrlichen Getreideabgabe an jene verurtheilte 3). Im Jahre 1372 Mittwoch nach Jatobi verbriefte ber Erzbischof Bilgrim von Salzburg dem Andreas Banpalgler, Richter, dem Rathe den Geschwornen und der Burger-Gemeinde zu Leibnig und ihren Nachkommen das hochstiftische Burgrecht ju Lantschach an der Brude über die Mur mit allen Gewohnheiten und Rechten auf dem Baffer, Lande, Bruden, Schiffen, Stegen, fo wie es bisher Bartnib ber Beiffeneder, Burggraf ju bem Stein, inne gehabt hatte und wovon an die erzbischöfliche Rammer 16 Mart Bfennige begahlt worden waren. Der Ort Leibnig foll dies Burgrecht auf ewige Beiten genießen, aber auch alle Berbindungen fest und offen halten; wenn die Brude meggeriffen werden follte, die Berbindung mit bem jenseitigen Ufer durch Schiffe berftellen und unterhalten, die altherfomm. liche Mauth und von den Landftanden, welche Getreide führen laffen, vom Getreibe das gewöhnliche Burgrecht nehmen, und alle Jahre 16 Bfunde

<sup>1)</sup> R. t. G. Reg.

<sup>2)</sup> Rein. Urt.

<sup>3)</sup> Abm. Urf. XX. 51.

an die hochstiftische Rammer bezahlen 1). Am Samftage vor St. Ulrich 1372 vertaufen Friedrich Uticher, feine Schwefter Gertraud und die Mutter Anna, damals verehelicht mit Eberhard von Binterau, ihre Göffer-Lebenguter in der Utich, in Oberaich und Schirling, dem Sans von Stubenberg um 200 Pfunde mit allen Rechten und Bugebor, mit Stod und Stein 2). In Diejem Jahre verlaufte Rudlein und fein Sohn Ronrad von Falkendorf 8 falzburgische Leben-Bebenthäuser am Lagnigbach bei Murau an Christian, Burger in Murau, um 50 Mart Aglajer, mofur der falgburgifche Bebentner Bobel dem Bochftifte Gemahr leiften mußte 3). Bur Dotation des Augustiner-Rlofters in Fürstenfeld schenkte im Jahre 1372 Johann von Staded ben Zufferhof im Loffelsal in der Borager . Pfarre, und im Jahre 1373 wird dies Rlofter dem Schute Dieses Edelherrn von den Bergogen Albrecht und Leopold insbesondere empfohlen 4).

Schon im Oftober des vorigen Jahres mar zwischen Benedig und Padna wegen des unru-Bigen Frang von Carrara der Rrieg ausgebres ber Regterung und chen, wobei Konig Ludwig von Ungarn bem Letteren Bruber Leopold. Urbeiftand, die öfterreichischen Bergoge aber mit Be-

6. Mibrecht III. in Steiermart. Theilung

nedig im Bunde maren. Am 23. Janner 1373 begann D. Leopold an der Spige von 1200 öfterreichischen Belmen die Reindfeligkeiten in der Trevisaner Mart. Allein bald brachte das Gold des Carrara und die Thatigfeit bes Ungarntonige, ber ben Sandel feines Litorals Gebietes ftets im Auge behielt, die öfterreichischen Bergoge von Benedig ab, und am 9. Marg 1373 gu einem allgemeinen Bundniffe. gegen die Republit, wodurch dem venetianischen Sandel alle Strafen Desterreichs gesperrt werden mußten. Der Rrieg warb nun graufam geführt, da Benedig fogar 6000 Turten gur Gilfe in feinen Gold genommen batte. Am 1. Juli 1373 aber endete ein Sieg Benedigs über Frang von Carrara und den Anführer ber Ungarn, den Boiwoden Stefan von Siebenburgen, den Rrieg mit bem Friedensschluffe am 21. September 1373. Franz von Carrara wurde

701 itt sommt ib eine geneile

<sup>1)</sup> Joann. Urf.

<sup>2)</sup> Joann. Urt.

<sup>3)</sup> R. t. g. Archiv.

<sup>4)</sup> Cses. III. 266.

völlig preisgegeben, weil die Turfen berangogen und bereits Romanien, und Bulgarien verheerten. Bom Ronig Ludwig in Ungarn aufgefordert ließ Bapft Gregor XI. einen allgemeinen Rreuzjug gegen die Domanen predigen und von der gesammten Chris ftenhelt Beifteuer einheben, welche er jedoch fur fich felbft und jum Rriege gegen Bisconti in Mailand verwendete !). Auch die öfterreichischen gander murden dazu aufgerufen; Biderspruch und ju geringe Angaben des jahrlichen Gintommens follten mit Bann, Interdift und Sufpenfion der Berwaltung alles beweglichen und unbeweglichen Befiges bestraft werden 2). Un alle Erzdigkonen feines Metropoliten . Eprengels erließ ber Erzbischof Bilgrim die schrift. lichen Auftrage bierüber, und der Erzdiaton der oberen Steiermart Pfarrer Johann von Gog beschied die Pfarrer seines Diftriftes i. 3. 1371 auf einen bestimmten Tag jur Busammenkunft im Dominikaner-Rlofter ju Leoben, um die fie treffenden 208 Mart Gilbers zu berathichlagen 3). Bergog Albrecht mar indeffen frubzeitig in Die Steiermart gefommen, mo er feinen Bruder Leopold aus Stalien erwar-Um 14. Marg in Judenburg gab Diefer feine Einwilligung gu ber vom D. Albrecht ben Judenburgern bereits ertheilten Freiheit, nach Wien Dandel treiben ju durfen; jedoch nur mit von ibnen sclbst verfertigten Waaren, bei sonstigem Verluft diefer Banbelsfreibeit 4). T. A.

Um 18. Janner 1873 entschied G. Albrecht den langen Streit zwischen den Burgern von Steier, dem Abte von Garften und den Burgern anderer Städte ob der Enns gegen den Abt von Admont und seinen Anhang wegen des Eisens und der Straße, auf der es von Alsenerz weggeführt werden soll, und befahl: "es soll beim alten Perkummen bleiben, das Eisen aus dem Berge nach Reisling geführt und daselbst auf die Enns gebracht werden; von dort an in den Kusten, oder wo immer din im Lande des Perzogs; die Leute des Adres von Admont, oder wer immer im Lesige daven ist, sollen das Polz zu den Fildsen bergeben, auf denen das Eisen beransge-

<sup>&</sup>quot; Ruiz ibid. p. 90-102.

<sup>\* (</sup>hren, Salish, p. 4.3 Hansis II. 495.

<sup>4)</sup> Cara. 111, 267—163.

<sup>41</sup> Jounn. litt.

führt wird gegen billige Bezahlung." 1). Bu Grag am 15. Juni verglich G. Albrecht hierauf als Schiederichter des Grafen Wilhelm von Montfort, feiner Bemahlin Margareth, verwitweten Grafin von Pfannberg und ihrer Tochter, Margareth, Gemahlin des Grafen Bugo von Montfort, Forderungen gegen den Grafen Bermann von Cilli 2). An eben diesem Tage zu Brag ertheilte er auch dem Bischofe Augustin von Sedau die Bewilligung, bischöfliche Zebente ju Rirchbach, Bolfsberg, h. Kreuz, Stuffen, Aulein und St. Georgen um 1000 Bulden dem Otto von Bolfsau verseten zu dürfen 3). Im Juli war S. Albrecht III. wieder in Wien. Um 13. Juli gab er für das Stift St. Lambrecht einen Befreiungs-Brief, dag der Propft zu Aflenz in den Pfarren Beitsch und Aflenz von aller "Gaflung" für immer enthoben fein folle, weil von Alters ber dort nicht Baftung gewesen fei und daß er für die Gafte, welche gegen Aflenz oder in die Beitsch fommen, weder Rost noch Bein, weder gutter, noch beu zu reichen habe. Bulfing von Stubenberg unterfertigte diese Urkunde mit dem Herzoge 4). Am Sonntage nach Jakobi verordnete er, daß in Leoben von jeder Eisensuhr von jeder Art Eisen und von jedem Centner Schrottenftein 1 Pfennig, von jedem Bag Bein 6 Pfennige, von jedem Salapferde ein halber halbling und von jedem, der in Leoben Unterftand hat oder ein Magazin halt, ein billiges Geld bezahlt werden folle, um von diesem Erträgniffe die umgefturzten Stadtmauern wieder ausbeffern zu laffen 5). Um 31. Juli zu Bien ertheilte er den Gragern dieselbe Mauthfreiheit, wie fie die Fürstenfelder genießen 6). Um 18. Juli ju Bien ordnete er auch die Berführung des Gifens aus Gifenerz nach Unter- und Ober - Defterreich, worüber zwischen der Stadt Steier und den andern Städten ob der Enns, und dem Stifte Abmont heftige Streitigleiten beftanden hatten 7). Im oberften Ennethale gu

<sup>, 1)</sup> Brevenhuber 61.

<sup>(\*): 2.</sup> f. g. 4.

A Hound Urk of his death of the annual of the annual of the

St. Lambrecht. Caufb: an 196420 fein bir a ber ich mit all ert

<sup>1 9</sup> Joann. Urt.

<sup>6)</sup> Bartinger. Gras p. 20.

<sup>7</sup> Brevenhuber 61.

Schladming besaß das Stift Admont viele Gründe und hörige Unsterthanen. Auf solchem stiftischen Boden war jest eine ergiebige Erzgrube aufgeschloffen und gebaut worden. Seinen alten Regal-Rechten gemäß hatte nun das Stift die Frohnabgate oder den Retallzehent zu fordern, der jedoch standhaft verweigert und erst durch die Entscheidung des Herzogs (Wien, am 27. Juli 1373) erzwungen wurde 1).

Die wichtigften Angelegenheiten im eigenen Saufe beschäftige ten zu diefer Zeit den S. Albrecht in Bien. Seit den Anordnungen R. Rudolfs I. war Untheilbarfeit der Lander das Sausgefet ber öfterreichischen Bergoge gemesen. Der alteste der Bruder sollte die Regierung führen und ben andern Bergogen einen fandesgemäßen Unterhalt geben. Go ward es auch noch beim Tode des S. Rubolf IV. gehalten. Indeffen hatte S. Albrecht III. doch auch dem noch gar jungen, ehrgetzigen und ungestumen Bruder Leopold Untheil an ber Länderverwaltung gelaffen; fie gaben Diplome und Staats-Bertrage in beiderfeitigem Ramen, und die Belehnung durch Raifer Rarl IV. war an Beide gegangen. Den ungezähmten Ehrgeiz des jungen Leopold entflammten aber feine Boflinge ftete mehr und fo fehr, daß er gang felbftftandig regieren und daber eine formliche Lanbertheilung wollte. In einer, mahrscheinlich schon um das Jahr 1366 geschehenen Theilung (worüber jedoch bisher keine Urkunde aufgefunden wurde) hatte Leopold die Borlander befommen, S. Albrecht aber alles Uebrige behalten. Rach funf Jahren tam S. Leopold aus ben Borlandern gurud und drang jest ungeftumer und beharrlicher auf eine neue Theilung, weil Bergog Albrecht III. finderlos mar. So erhielt Leopold jest auch noch die Steiermart mit Reuftadt und Butten. S. Albrecht befürchtete ein noch weiteres Umfichgreifen bes ehrgeizigen Bruders in den Sanden habsuchtiger Rathe, bag er fogar in Bundniffen mit machtigen Landes-Bafallen Borfehung treffen mußte. Endlich ward am 25. Juli 1373 der Bertrag abgeschloffen: S. Albrecht fest felbft einen Marschall und einen Landeshauptmann in Defterreich und einen Landeshauptmann in Steiermart ein, dies thut auch S. Leopold in Krain, in Karnten und in Tirol. Alle in ben Brovingen angestellten Sauptleute ichwören beiben Bergogen gugleich. Alle übrigen Beamten werden von ihnen jugleich eingefest, von Beiden beeidet und

<mark>1900 apr</mark> 1900 to the contract of the contrac

<sup>1)</sup> Abm. Urt Z. 5. von bem Perchwerch ju Rebni.

verbindlich gemacht, jedem die Sälfte der Gefälle abzuliefern. In allen Ländern Albrechts darf Leopold seinen Sis wählen, nur nicht in Grät und Linz, wo Landeshauptleute sind, um den Ländern nicht beschwerlich zu fallen, eben so auch H. Albrecht in den Vorländern nicht. Die Provinzial-Gefälle theilen die beiden Herzoge auch von Kärnten unter sich, sie bezahlen überall die rückständigen Schulden und sie ertheilen alle wichtigeren Lehen zugleich. Alles Ersparte bleibt jedem der Herzoge uns angesochten 1).

Um 19. September 1373 ftgrb hierauf bem Bergoge Albrecht feine Gemahlin Elifabeth, Tochter R. Rarls IV. Um 16. Oftober ichlof er mit dem Raifer ein neues Schutz- und Trutbundnig gegen Alle, die es magen murden, ihn in seinen Landern, Leuten, Chren, Burden, Borzügen anzugreifen, in Desterreich, Steier, Rarnten, Rrain oder auf der windischen Mark, vorzüglich gegen Benedig und gegen die täglichen Uebergriffe' seines Bruders Leopold gerichtet, mit welchem er am 31. Dezember 1373 einen neuen Bergleich wegen Schuldenzahlung und Güterverpfändung bei Geldanleihen geschlossen hatte 2). Am 15. Nov. versicherte &. Albrecht der Elisabeth, Tochter Ulrichs von Berberftein und Gemablin feines Rammerers Sans von Mauerbet, einen Gehalt von 300 Wiener Pfunden 3). Bu Bleiburg am Samstage nach Lucia (13. Dec.) bestätigte B. Leopold dem Stifte St. Paul die freie Bahl eines Bogtes nach Inhalt der Sandveste des S. Albrecht II. Um 21. Jänner 1373 kaufte das Stift St. Lambrecht mehrere Güter, das Gut Spanfeil unter dem Stroffz im Aflenzthale von Hartmann von Murzhofen, und den hof zu Raprbach von Beter von Bofenbach und Ulrich. Burger zu Marburg. Dem Lorenz von Baldstein bewilligte das Stift St. Lambrecht den Verkauf des Lebengutes am Törlein, von welchem man alle Jahre zwei Stude Scharschach (Stahl) zu Baden biente, an seinen Better Achat von Balbstein. Am 28. Ottober verglichen fich Otto ber Graduer, Pfarrer zu Boitsberg und Sans ber Gradner mit

<sup>1)</sup> Sagen ap. Poz. I. 1159. Do Bergog Lempolt herwider cham gen Defterreich, ward geratten von ettleichen Landherrn, bie Bewirdt auch erleich Zeit beleib zu Desterreich und h. Albrecht folt in Stehr beleiben Daz geschach also wenn h. Albrecht zoch auf die Stehremarke und sectat sich gen Grecz mit hause 1153. Rurz ibid. p. 84-91.

<sup>2)</sup> Rurg ibid. 104-107. Beilagen 26, 27, 28.

<sup>3)</sup> Rumar. I.

bem Stifte zu Lambrecht wegen Anspruchen auf das Rirchleben zu Boitsberg. Um 11. Nov. übergab Abt Beter von St. Lambrecht dem Beter Pfarrer ju St. Beit bei Beinzierl einen Beingarten bei der Rirche ju St. Beit, zur Stiftung einer emigen Meffe in der St. Gotthardstapelle zu Beinzierl. Um 27. November verglichen fich Gofia, Tochter Ottos von Bedweftorf, Bitme Ulrichs des Rirchbergers und Friedrich der Botichacher ihr Sohn, mit dem Stifte St. Lambrecht um widerrechtliche Anspruche auf die Stifteguter und Grunde im Piberthale ob Roflach und in der Rainach am Galmannsedt. Bei allen diefen Berhandlungen erschienen als Zeugen und Briefessiegler: Balther von Sannau, Ruplein zu Bedau, hermann von Portendorf, Leo ber Galer und Ernft von Lobming 1). Bon Leutold Lembuber faufte in diefen Jahren das Stift Stain; mehrere Guter im Mudenthale um 19 Bfunde 2). 3n' der Friedhofstapelle zu Geprach ftifteten am 28. April 1373 Graf Bermann von Cilli und beffen Gemahlin Ratharina eine ewige Jahresmeffe fammt ewigem Lichte mit den Zehenten auf der Godruß und mit 30 Pfund Bfennigen 3). Um 8. Janner 1373 stiftete der Pfarrer Dietmar von Rladnig zu Bolan (Bollau) ein ewiges Licht bei dem St. Magdalenen-Altare daselbft, und ließ die Urfunde barüber fertigen von Ritter Ulrich bon Berweigstein (Berberftein) 4). Erzbischof Bilgrim von Salzburg taufte in diesem Jahre drei Leben-Suben zu Rrain für feine Rammergefälle in Rann von Ulrich Burifer dafelbft um 13 Mart Grager-Pfennige 5).

In diesem Jahr beendigte er auch die Berhandlungen wegen ber Pfarre Groß-Florian. Erzbischof Eberhard II. ward durch den Tod und die unruhigen Zeiten verhindert für das Bisthum Lavant eine genügende Dotation festzustellen; fo dag die bisherigen Bischöfe nur fummerlich lebten und fich hinlänglichen Unterhalt durch Arbeiten und Dienste selbst verschaffen mußten (coguntur suum victum labore manuum et servitus comparare.) Der Erzbischof Bilgrim wollte daber, um die Dotation der Lavanter Bischöfe anständig zu beffern, die Pfarre

nation of the same of the 1114) Saalbud von St. Zambredt. 11841 c y if . . . . 1193

<sup>5.</sup> Statuger Seath. 20 fe min fin bei beite be bie bletenen ?

<sup>9)</sup> Statuser Same.

<sup>4)</sup> Rumar I. 67.

As its ins one than that the children

<sup>5)</sup> R. f. g. A.

Groß-Florian in Steiermark zur bischöflichen Tafel vereinigen. Schon am 25. Sept. 1371 hatte er an Papst Gregor XI. die Bitte gestellt und sie mit Empsehlungsbriefen des K. Karl IV. und der Herzoge Albrecht III. und Leopold begleitet, dies Borhaben zu genehmigen. Am 23. März 1373 ertheilte der Papst seine Einwilligung. Die Pfarre Groß-Florian wurde daher mit ihrer reichen Dotation den Mensalgütern des Bisthums Lavant einverleibt, aus derselben der Pfründengehalt eines beständigen Pfarrvisars sestgestellt, am 25. Juni 1376 die Einkerleibungsurkunde bestegelt, und der ganze Vorgang vom Herzoge Leopold (Rheinselden am 28. November 1373) bestätiget 1).

<sup>1)</sup> Burter Urt.

Druck von A. Leykam's Erben in Graf.

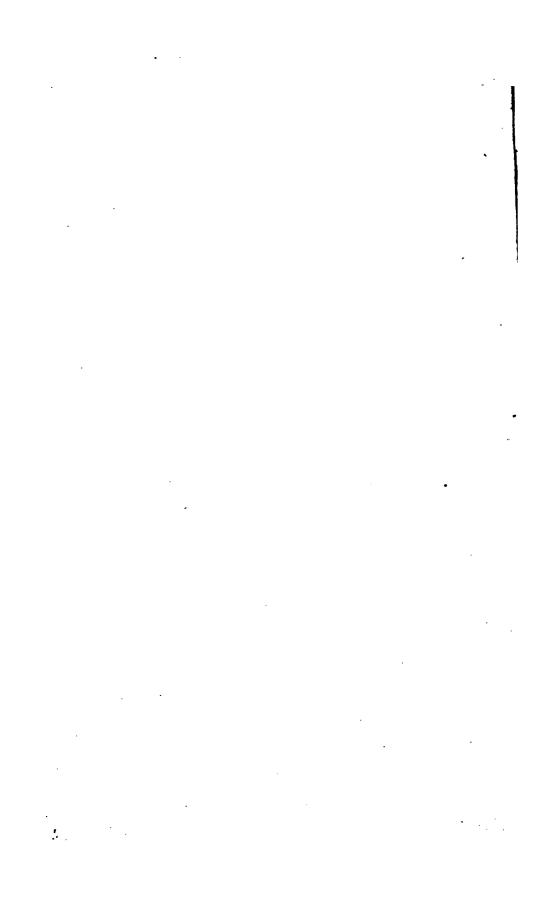

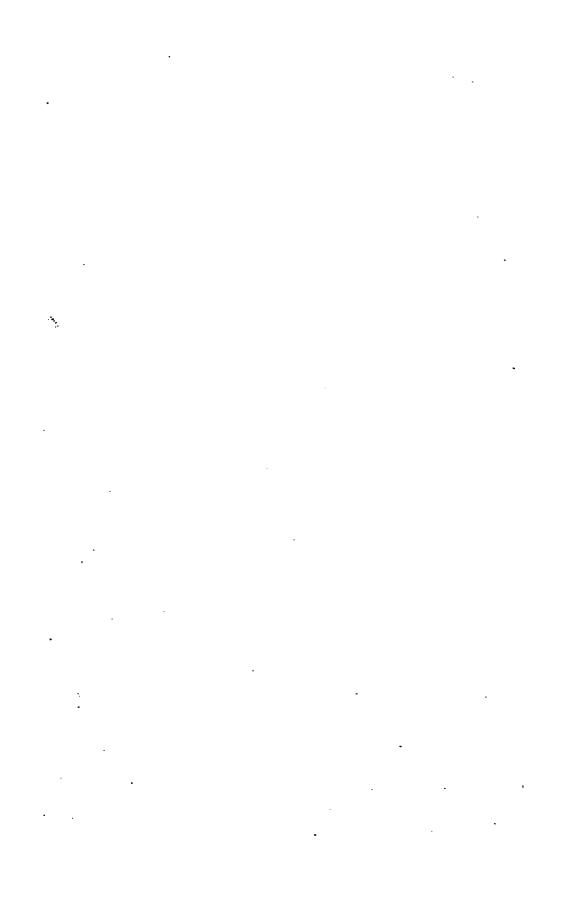

695 M9 V. 6



## Stanford University Libraries Stanford, California

Return this book on or before date due.

AUG 18 1977

